



#### Harbard College Library

FROM THE PUND OF

#### CHARLES MINOT (Class of 1828).

Received 23 June, 1899.



Buil

# Bernhard von Weimar.

Bweiter Band.



# Bernhard von Weimar.

0

Don

### G. Propfen.

Bweiter Band.



Teipzig, Verlag von Duncker & Humblot. 1885. Ger 1920.6.37

JUN 23 1899

LIBRARY.

Minot Jund

Das Ucberfebungerecht bleibt vorbehalten.

## Inhaltsverzeichniß.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fünftes Buch. Das Seilbronner Bundesgeneralat 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -100        |
| Frankreich und ber Frankfurter Convent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 20        |
| 게게 되었다. 그런데 이번에 가는 사람들은 사람들이 되었다면 하는데                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 52        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 66        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>- 78</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 87        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -100        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -172        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -122        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -136        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -156        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -172        |
| Siebentes Buch. Anichluß an Franfreich. Geldzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| THE STATES OF TH | -250        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -190        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -202        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -230        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -250        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -325        |
| 아마스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -275        |
| 14 St A. M. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -298        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -325        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -492        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -349        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -361        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -384        |
| · / / · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -404        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -419        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -440        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -492        |



| 5: |     | 5   | £     | 4          |    |   |    | :: | 3    | ::  | :: | π   |    |    |    |     |     |     |     |     |     |   |     | •   | 8:<br>6:—575 |
|----|-----|-----|-------|------------|----|---|----|----|------|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|--------------|
|    | 120 | :.: | :     | :::        | :: |   | 0  | :: | 1.:: |     |    | :   | :  | 3: | :: | 2 1 | 1.2 | ;   | ш   | -:  | 1   | , | ø   | •   | 495 - 505    |
|    | 2:3 | ŧ.  | : : : | fiź        | ÷÷ | ? | :: | :: | •    | 112 |    |     |    |    |    | *** |     |     | 017 |     | -   |   |     | •   | 505-528      |
|    |     |     |       |            |    |   |    |    |      |     |    |     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |   |     |     | 528-554      |
|    | 7:2 | 774 | 7     | <b>4</b> ÷ | J  | - |    |    |      | 7   | 2  | : : | £: | 7. | 3  | ::: |     | 120 | п   | 1.7 | (2) |   | 7.1 | 721 | 554 - 567    |
|    |     |     |       |            |    |   |    |    |      |     |    |     |    |    |    |     |     |     |     |     |     |   |     |     | 567-575      |

#### 71-th 812.

## Pas Beilbronner Bundesgeneralat.

8 Tratfer, Ermbert ? Beimer U.

1



#### Franfreich und der Frantfurter Convent.

Die Schlacht bei Nördlingen, in welcher die Solibarität ber öfterreichischen und spanischen Interessen ihre Feuertaufe empfing, mar im vollften Ginne eine Entscheibungeschlacht. Sie umgeftaltete die militärische wie die politische Situation. Ihre Folgen, die fich fofort auf bas ftartfte fühlbar machten, ragen weit in die fommenben Jahre hinein. Nicht nur, daß durch fie die evangelischen Waffen zur Defensive gezwungen und ber Schwerpunkt bes beutschen Krieges an die Westgrenze bes Reiches verlegt wurden; fie fprengte auch ben jungen Bund ber Evangelischen Oberdeutschlands und beschleunigte ben Umtritt Rursachsens zum Raifer, bem bann ber Abfall ber evangelifchen Fürften und Stände von ihrer eigenen Sache folgen follte. Bor allem aber: fie machte ber vorherrichenben Gewalt Schwedens in bem continentalen Kriege ein Ende und führte an seiner Statt Frankreich an die Spitze des allgemeinen Rampfes gegen das Haus Habsburg.

Bisher war Frankreich der directen Betheiligung an diesem Kampfe ausgewichen, obwohl sich sein alter, natürlicher Gegensatz u Spanien mit dem Eintritt des Cardinals Richelieu in die Resgierung neu belebt hatte. Denn Spanien stand der durch ihn erstrebten Consolidirung der französischen Monarchie im Junern, ihrer Expansion nach außen ebenso im Bege, wie es sich von ihr bei seinem Streben nach der Universalmonarchie gehindert sah. Wit Besorgniß hatte der Cardinal erkannt, wie Spanien seit Jahren jede Opposition französischer Unterthanen gegen das Königthum unterstützte; wie es jenseit der französischen Grenzen an Gebiet und

1 \*

Einfluß gewann, sich in der Unterpfalz, im Beltlin festsetzte, in Italien um sich griff, von seinen niederländischen Besitzungen aus Frankreichs Nordgrenze bedrohte. Mit den vorderösterreichischen Ländern, mit Lothringen, dessen Herzog einer der zuverlässigsten Anhänger des Hauses Habsburg war, zog sich längs der continentalen Grenze Frankreichs vom Mittelmeere dis zur Nordsee ein breites Band habsburgischen Besitzes, habsburgischen Einflusses, das Frankreich so gut wie völlig zu isoliren, in seinem Wachsthum zu hemmen, in seiner Existenz zu gefährden drohte 1).

Gleichwohl beschränkte sich Richelieu zunächst darauf, die erstlärten Feinde des Hauses Habsburg zu unterstützen und sich nur in Unternehmungen einzulassen, die sich mit dem officiellen und nosminellen Friedenszustande zwischen beiden Mächten zur Noth verseinigen ließen, doch aber Frankreich in Italien, in Savoyen, in der Schweiz eine Reihe bedeutender Vortheile über Spanien versichafften. Den offenen Arieg gegen das Haus Habsburg zu sühren, überließ er anderen: den Holländern gegen Spanien, den Schweden gegen Oesterreich. Er überwand seinen Widerwillen, Gustaf Abolf an der Spitze der antihabsburgischen Partei zu sehen, und degradirte Frankreich zu der Rolle einer Auxiliarmacht, nur um ihm, das nach den letzen inneren Kämpfen der Ruhe und Stärkung bedurfte, die Lasten und Gesahren eines langathmigen Krieges zu ersparen, in welchem sich jene verbrauchen mochten, und dessen er zuguterletzt zu pflücken dachte.

Selbst die Schlacht bei Lützen und der Tod des schwedischen Königs anderten vorläufig nichts an dieser seiner zuwartenden Halstung<sup>2</sup>). Er begnügte sich damit, den Baron Charnacé an die Generalsstaaten zu senden, um deren Aussöhnung mit Spanien zu verhins dern; und im April 1634 kam es zu einem Vertrage<sup>8</sup>), in welchem

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich die zweimalige Darlegung des Berhältniffes von Frankreich zu Spanien in Richelieu's Mem. VIII, S. 212 ff. u. 301 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Richelieu's an Lubwig XIII. gerichtete Borftellung vom 1. Jan. 1633 (n. St.), Richelieu, Mém. VII, S. 271.

<sup>3)</sup> Gebrudt im Mercure françois XX, S. 328, und bei Dumont VI,

diese den Krieg gegen Spanien fortzusetzen versprachen, während Frankreich sich zur Zahlung weiterer Subsidien im Betrage von jährlich einer Million Livres verpflichtete; eine Verpflichtung, die aufhören sollte, wenn es, was in sein Belieben gestellt wurde, öffentlich mit Spanien brach.

Deutschland überschwemmte Richelieu mit französischen Gesandten und französischem Gelbe, um die evangelischen Stände zusgleich in ihrer Opposition gegen den Raiser zu bestärken, zugleich näher an Frankreich heranzuziehen. Mit Schweden erneuerte er die Bärwalder Allianz und bewirkte später, daß die in dem unter französischer Sinwirkung abgeschlossenen Heilbronner Bunde geeinten oberdeutschen Stände ihr beitraten.

So wuchs, während der allgemeine Krieg gegen das Haus Habsburg seinen Fortgang nahm, Frankreichs Ginfluß bei deffen Gegnern.

Zugleich war Richelieu's Streben barauf gerichtet, Frankreichs Grenzen zu erweitern. Namentlich galt es ihm, die Alpenpässe und die Rheinübergänge zu gewinnen, in deren Besitze die Franzosen die Verbindung zwischen den italienischen und niederländischen Territorien der Krone Spanien durchschuitten und einen schwer lastenden Einfluß auf Italien und Deutschland ausgesibt haben würden.

Schon zu Gustaf Abolfs Lebzeiten hatte sich der Kurfürst von Trier, inmitten der Kriegsnöthe und heimischen Wirren, in französsischen Schutz begeben und seine Festungen den Franzosen überliesert; bereits im Mai 1632 hatten diese den Ehrendreitstein besetzt. Binnen Jahressrist waren alle trier'schen Plätze in ihrer Hand. Im Herbst 1632 war mit der Uebergabe Nanch's die Eroberung des Herzogthums Lothringen vollendet, "welches die Thür zu Frankreich, Deutschland, Burgund, Schweiz, Italien ist".

Nachdem sie somit Herren der Mosellinie geworden waren, galt es den Franzosen, die Rheinlinie zu gewinnen: die Pfalz und das Elsaß, bis zu deren Grenzen ihre Truppen nunmehr por-



<sup>1,</sup> S. 69 f. Bgl. Charnace's anziehende Berichte an Feuquières aus dem Saag, Feuquières, lettres II, S. 237 f. u. 251 f.

geschoben waren. Ueber Erwarten leicht und rasch gelang es ihnen, sich hier, wo die schwedisch-evangelischen und katholisch-habsburgischen Waffen einander bekämpften, einzunisten. Noch im Winter 1633 auf 1634 begab sich eine Reihe elsässischer Plätze — wie Busch-weiler, Neuweiler, Hagenau, Zabern — in französischen Schutz.

Solche Erfolge Frankreichs murben von ben Spaniern in ihrer gangen Tragweite erfaßt. Mit ber Annäherung ber Frangofen an ben Rhein faben fie ihre continentale Communication mit ihren niederlandischen Provingen gefährbet. Daber bie Gendung bes Berjogs von Feria in bas Elfaß, bem bann fein geringerer als König Philipps eigener Bruder mit größerer Dacht folgte. 3m Gpatherbft 1633 murbe ein großes antifrangöfisches Bundnig geplant, welches die beiden Linien des Haufes Sabsburg, die Fürften Staliens und die fatholijchen Fürften Deutschlands, die heimischen Gegner ber Krone Frankreich, ben Bergog von Lothringen umspannen und einen umfassenden Angriff auf Frankreich von Deutschland und Belgien aus, ber burch bie Landung einer fpanischen Flotte an ber frangöfischen Rufte unterftütt werden murbe, gum 3med haben follte. So bachte man Ludwig XIII. ju zwingen, auf all feine bisherigen Erfolge in Italien, ber Schweiz und Deutschland zu verzichten, falls er fich nicht bagu verftand, ihnen, wie man von ihm forberte. in Bute gu entfagen.

Derartigen Gefahren gegenüber erkannte Richelieu, der ebenso wenig an Nachgeben dachte, als er Neigung besaß, Frankreich schon jett in den allgemeinen Kampf zu verwickeln, die Nothwendigkeit, eine so feste Position am Rhein zu gewinnen, daß man jeden Hinadzug der Spanier längs dem Flußthale, jeden Uebergang der Kaiserlichen auf das linke User zu verhindern, hingegen selbst jederzeit seine Streitkräfte auf das rechte User zu wersen vermochte. In Betracht kommen konnten an erster Stelle nur die beiden rechtsrheinischen Festungen Breisach und Philippsburg, die wie ein paar Brückenstöpse die Rheinpässe beckten und im Besitz Frankreichs zugleich die Bedeutung von Ausfallsthoren nach Deutschland gehabt hätten. Richelieu's Augenmerk war zunächst auf Philippsburg (oder Udenheim) gerichtet, das dem Kurfürsten von Trier, dem Schützling der Franserichtet, das dem Kurfürsten von Trier, dem Schützling der Franse



zosen, als Bischof von Speier zugehörte. Habe Frankreich, so wurde geurtheilt, diese Festung, "so habe es per consequens Kurspfalz zu seiner Devotion".). Schon bei Gustaf Adolf hatte sich Richelieu um die von den Kaiserlichen besetzte Festung bemüht, und der König hatte kein Bedenken getragen, zu bewilligen, daß sie nach erfolgter Occupation den Franzosen zur Besetzung eingeräumt würde. Allein sie siel erst Ansang 1634, und sofort erneuerte Richelieu seine Forderung. Jedoch weder die am Rhein commandirenden schwesdischen Generale noch Oxenstiern waren geneigt, den wichtigen Platz den Franzosen einzuräumen. Der Reichskanzler verschob die Ersledigung dieser Angelegenheit auf den damals bevorstehenden Convent der Bundesstände.

Er wurde Ende März 1634 zu Frankfurt eröffnet und tagte, während der Feldzug von 1634 seinen verhängnisvollen Berlauf nahm.

Auch die Franzosen hatten sich auf ihm eingefunden: neben dem ordentlichen Gesandten de sa Grange aux Ormes, einem Hugenotten, als "Extraordinari-Ambassadenr" der unermüdliche Feuquières, ein naher Verwandter des Pater Joseph. Indem sie sich dem Reichstanzler gegenüber zu allem verpflichteten, was zu Schwedens und des allgemeinen Wesens Bestem gereiche, wiederholten sie von vorn-herein den Anspruch Frankreichs auf Philippsburg, dessen Einräumung sie als Bedingung für jede Mitwirkung hinstellten.

Oxenftiern war über die eigentliche Absicht der Franzosen keinen Augenblick in Zweifel. Er wußte, daß er mit seiner einfluß-



<sup>1) &</sup>quot;vel volentem cum conditionibus in tempore pactis, vel sine conditione nolentem." Rusborf, consilia S. 393. Mercure françois XX, S. 204, fagt von Philippsburg: "son assiette l'a tousiours rendu fort recommandable, commandant d'un costé sur le Rhin, d'ailleurs inaccessible, pour estre environné des marais; et l'a fait non seulement juger fort propre à la défense de l'Evêché de Spire, mais aussi à tenir en bride le bas Palatinat et la basse Suave, qu'il a voisine".

reichen Stellung an ihnen einen heimlichen Gegner habe; daß sie seine Macht "zu balanciren" wünschten; daß es ihnen trotz aller Bersicherungen nur gelte, "alles in Confusion zu erhalten und zu verhindern, daß Eine Partei Meister spiele, damit sie, wie bisher, im Trüben sischen könnten"; daß ihre Absicht sei, sich zum Herrn alles Landes bis zum Rhein zu machen. Und deshalb, meinte er, dürfe man ihnen nicht trauen 1). Auch sonst urtheilte man, sie beanspruchten den Besitz der linksrheinischen Gebiete als "vieils partements de la couronne" 2).

Er so wenig als die Mehrzahl der anwesenden Stände waren geneigt, Frankreich, dessen Hülfe man damals — in den Tagen der wallenstein'schen Katastrophe — nicht bedurfte, ein so bedeutens des Zugeständniß zu machen, während freilich andere, durch französsisches Geld gewonnen, den französischen Interessen das Wort redeten und an eine enge Verbindung mit Frankreich, an eine Art Rheinsbund dachten.

Auch Herzog Bernhard sollte Gelegenheit erhalten, dieser Frage näher zu treten. Wie um seinen Bruder Wilhelm, hatten sich auch um ihn die Franzosen wiederholt bemüht, hatten ihm zu mehreren Malen eine "Bension" angeboten und mit der Anerkennung seiner Bedeutung nicht gefargt. Der Herzog hatte alle diese wälschen Künste an sich abgleiten lassen, denn er lebte der guten Zuversicht, daß man auch ohne Frankreich den Krieg ehrenvoll hinaussühren würde.

Bereits in anderem Zusammenhange wurde erwähnt, daß er drei Wochen nach Eröffnung des Convents nach Frankfurt kam<sup>3</sup>). Da hatte er denn eine lange, peinliche Unterredung mit Feuquidres, in der er ihm von Wallensteins Tode berichtete, der eine bedeutende

Drenftiern an bie Königin d. d. Frantfurt, 31. März 1634. Handlingar XXIX, S. 322: "ty denne nation tracterar sackerne inthed annorledes och hafwer ingen annan dessein än egen nytta."

<sup>2)</sup> Rusborf S. 392.

<sup>3)</sup> Seine Ankunft erfolgte am 16. April. Ueber das Folgende: Feuquières an Bouthillier d. d. Frankfurt, 21. April (1. Mai) 1634. Feus quières II, S. 273 ff.

Schwächung bes Haufes Defterreich zur Folge haben werbe. ftunde beshalb, fo fligte er hingu, ben Frangofen jest ber Weg nach Stalien offen. Geine Meinung mar, bag bort ber natürliche Chauplat frangofifch : habsburgifcher Rampfe fei. 218 ber Marquis erwiderte, daß fein Ronig zuvor die Entschluffe bes Convents in betreff Philippsburgs abwarten wolle, wechselte ber Bergog bie Farbe und erflärte, er fei überzeugt, daß die Berfammlung alles thun werde, um fich beffen Gunft zu erhalten, daß aber, weil ber Rurfürft von Sachsen nicht aufhöre, fich barüber zu beflagen, daß man ben Reichsconstitutionen zuwider Deutschland ben Fremben öffne, die anwesenden Bertreter der unteren Kreife die Einräumung eines so wichtigen Zugangs zu Deutschland — une entrée si considerable en l'Allemagne - schwerlich gestatten murben, und bag bies ein Anlag für fie merben fonnte, bie Union mit den oberen Rreifen abzulehnen. Wenn die übrigen Fragen erledigt wären, könne die Philippsburger Angelegenheit zur Berhandlung tommen. Nun war es an dem Frangofen, überrascht zu fein. Er erklärte mit Rachbrud, daß jener Ginwurf vielmehr ben Reichstangler treffe, ber durch seine gablreichen Donationen große Stücke bes Reiches in schwedische Leben verwandelt habe, ohne so viele Umftande zu machen wie jett wegen Philippsburgs. Er scheute fich nicht, bingugufügen, daß die Belehnten - ju benen boch auch ber Bergog geborte — ihre Besitzungen nur mit dem Beiftande Frankreichs würden behaupten können. Drenftiern felbft bedürfe Frankreichs Bulfe, um das Directorium zu behalten, das er frangofischem Ginfluffe verbante. Wenn bemfelben nicht fein Migtrauen verbiete, fich ihm (Feuquières) mitzutheilen, murbe er ihm über feines Konigs Absichten die beruhigenoften Erflärungen geben können, welche die Grundlofigfeit feines Argwohns bewiefen.

Bernhard berichtete dem Reichskanzler den Inhalt dieses Gespräches, und als ihm Feuquières am folgenden Tage seinen Gegensbesuch abstattete, gab er demselben mit verbindlicher Wendung die Versicherung, wie sehr jener es bedauere, daß die Ueberhäufung mit Geschäften ihm verbiete, den Gesandten häufiger zu sehen. Worauf der Marquis erwiderte: nicht über den Mangel an Höslichkeit bes



klage er sich, sondern über den Mangel an Aufrichtigkeit, und zwar deshalb, weil er ihn verhindere, den Reichskanzler in der Bersamm- lung zu unterstützen, wie er es wünsche und zu thun Befehl habe.

Unmittelbare Folgen hatte diese Unterredung nicht. Doch bewies sie, daß die Franzosen sich mit Oxenstiern in Einvernehmen
zu setzen wünschten. Daher dann ihre Erbitterung über seine fühlablehnende Haltung, die sie zu den verletzendsten Ausdrücken hinriß.
Sie sprachen von seinem Hochmuth und seinem brutalen Stolz, der
ihm die Fähigkeit des Urtheils raube. Sie wünschten seine souveräne Stellung im evangelischen Bunde allmählich zu erschüttern;
aber sie erkannten, daß das bei dem allgemeinen Unwillen gegen
ihn seinen Sturz zur Folge haben würde. Und darauf dürsten sie
es nicht ankommen lassen, weil sie niemanden wüßten, der seine Stelle
einzunehmen vermöchte.

Sehr bald jedoch tamen die traurigen Berhältniffe des Convente ihren Bemühungen gu Gulfe. Orenftiern empfand mit jedem Tage lebhafter bie Schwierigfeiten, mit benen er als Director bes Bundes zu tampfen hatte. Er fab die ftets machfende Sinneigung eines Theiles ber Berbundeten ju Franfreich mit feinen Gelblockungen, anderer zu Rurfachsen mit feiner Ausföhnungspolitit, beffen Befandte mit ebenfo großem Gifer als Erfolg gegen ibn intriguirten. Seine wiederholte Forderung, der Armee die nothige Unterftugung ju gemabren, ftieß immer von neuem auf ben engberzigften Biberftand; die Berhandlungen wegen des Unschluffes ber beiden fachfischen Rreise an den Beilbronner Bund tamen nicht vom Flecke; ber Anipruch, den er im Namen der Krone Schweden an Bommern erbob, erfuhr heftigfte Unfeindungen. Er fühlte fich je langer um fo mehr als Gegenftand bes allgemeinen Saffes von Seiten ber deutschen Berbundeten Schwedens, die nichts febnlicher munichten, als feinen übermächtigen Ginfluß los zu fein. Er empfand, bag er, wie er flagte, nur noch den Titel eines Directors führe.

Wenn er sich dem Berlangen der Franzosen zu widersetzen fortfuhr, mußte er gewärtig sein, daß auch sie gegen sein Bundesdirectorium, das sie ohnehin zu beschränken wünschten, auftreten würden.



Dazu kam, daß nun doch die Kriegslage eine Bermehrung der Streitfräfte nöthig machte, namentlich seit die Kunde von dem bevorsftehenden Zuge des Cardinalinfanten ins Reich erscholl. Auf den Bund und dessen Opferwilligkeit durfte er nicht rechnen.

So lenkte er benn ein und versprach Feuquidres, gegen die Zusage französischer Hulfe, der Forderung seines Monarchen vor versammeltem Convent das Wort zu reben.

Nun wandte sich der Marquis mit einer großen Rede an die Stände<sup>1</sup>), in der er auf die Ansprüche hinwies, die Frankreich in Folge der mit Gustaf Adolf und dem Kurfürsten von Trier getrofsenen Abkommen und der den Schweden am Rhein geleisteten Hülfe geltend zu machen berechtigt sei. Ausdrücklich betonte er, daß die Einräumung Philippsburgs nur für die Dauer des Krieges gelten solle, und versicherte, daß im Friedensschluß Frankreich alle trier'schen und speirischen sowie alle elsässischen Orte wieder herausgeben würde. Da die Stände den Schweden ihre vornehmsten Plätze anvertraut hätten, würde sein König gerechten Grund zum Unwillen haben, wenn sie von Jahr zu Jahr ihren gegen ihn eingegangenen Berspslichtungen nachzukommen hinausschöben.

Aber erft unter dem Eindruck des Falles von Regensburg entschloß sich der Convent zur Einräumung Philippsburgs, die nun der Preis für Frankreichs offenen Bruch mit dem gemeinsamen Gegner und für sein Eingreisen in die Action sein sollte?). Denn jetzt galt es als unzweiselhaft, daß die schwedisch-evangelische Sache nur noch mit Hülse der französischen Wassen zu halten sei. Und schon in jenen Tagen vernahm man das prophetische Wort: "Gehet der Bund über Eck, so wird jeder der erste sein wollen, sich an Frankreich zu hängen").

<sup>1)</sup> Bom 11. (21.) Juni 1634. Dazu sein Memorial an den Convent vom 2. (12.) Juli; Feuquières II, S. 355 u. 382. Beide deutsch bei Londorp IV, S. 418 f.

<sup>2)</sup> Bgl. u. a. Billebleuin an du Fresne (Feuquières' Secretär) d. d. Paris, 7. (17.) Aug. Gallois, lettres inéd. de Feuq. I, S. 54 ff. Feuquières an de Miré vom 21. (31.) Aug. Feuquières II, S. 405.

<sup>3)</sup> Rusborf S. 393.

Es wurde bestimmt<sup>1</sup>), daß der König einen dem Bunde ansgehörigen Fürsten zum Generalgouverneur von Philippsburg bestellen und eine Garnison von 1000 Mann — 6 französische und 4 deutsche Compagnien — in die Festung legen sollte, die jener in des Königs Namen würde, und die von dem Könige und dem Bunde in Eid und Pflicht genommen würden. Doch sollte die Einräumung weder der Hoheit und Verfassung des Neiches noch den Privilegien und Rechten der Verbündeten Abbruch thun und Frankreich verpflichten, ihnen die Festung beim Friedensschluß zusrückzugeben. Dafür versprach Feuquières, daß sein König die Versbündeten nicht nur mit 6000 Mann zu Fuß unterstützen, sondern sein ganzes Heer an den Rhein schicken werde, um ihnen im Fall der Noth beizustehen.

Am 30. August wurde dieser Vertrag von Ludwig XIII. ratificirt und Herzog Eberhard von Württemberg, ein getreuer Anhänger Frankreichs, unter hohem Gehalt zum Generalgouverneur von Philippsburg ernannt, während das "Particulargouvernement" dem "maître de camp général des carabins de France" Arnauld übertragen wurde?).

Mit dem Falle von Regensburg und Donauwörth und dem Bordringen des Feindes nach Schwaben steigerte sich die Abneigung der Bundesstände gegen Schweden<sup>3</sup>) in demselben Maße, wie die Hinneigung zu Frankreich wuchs. Auch angesichts dieser rasch ansschwellenden Gefahr dachten sie nicht daran, dem Reichskanzler die



<sup>1)</sup> d. d. 16. Aug. 1635. Feuquières II, 397 (beutsch bei Chemnit II, S. 503). Mercure françois XX, S. 206 ff. Bgl. 891. Auch Dumont VI, 1, S. 70 f.

<sup>2)</sup> Die Actenstücke bei Feuquières II, S. 410 ff. Erwähnenswerth ist, daß der König ansangs den Landgrasen Wilhelm von Hessen zum Gouversneur bestellen wollte, dann dem Markgrasen von Baden den Posten zu geben dachte: "parce qu'estant un prince plus soible, il aura toujours plus besoin de nostre assistance et se portera par conséquent moins aisément à lui manquer de parolle."

<sup>3)</sup> Drenstiern an die Königin d. d. Frankfurt, 16. Aug. Handlingar XXXII, S. 122 f.

.

immer dringender geforderten Mittel für die Unterhaltung und die Stärkung der Truppen zu bewilligen. Sie arbeiteten sich in eine immer schrosfere Opposition gegen ihn hinein, der über diesen "spiritus vertiginis" auss höchste aufgebracht war. Wäre es nicht — so erklärte er — gegen sein Gewissen, seinen Posten zu verlassen, so würde er sich "lieber als Sauhirt gebrauchen lassen, als zusehen, daß die Stände Mittel genug in Händen hätten zu helsen, aber dazu weder zu bereden noch zu zwingen wären" 1).

Er war nicht gemeint, unter folden Berhältniffen bas eigenfte Intereffe Schwedens bem feiner beutschen Berbundeten fernerbin nachzustellen. Dieses aber lag bamals nicht in ben Beziehungen gu Deutschland, sondern gu Bolen. Denn im nächsten Sahre lief ber schwedisch = polnische Stillftand von 1629 ab, und es galt, sich ju einem neuen Kriege im Often ju ruften, falls es unmöglich mar, ben Stillstand zu verlängern. Er mar überzeugt, bag Bolen ftarte Bundesgenoffen finden murbe, wenn es jum Rampfe tame: an Danemart, bas die Belegenheit nicht vorbeigehen laffen wurde, Schweden anzugreifen, wenigftens ju ichabigen; an ben Beneralftaaten und ben Sansaftabten, die nichts lieber faben, als die Abschaffung ber schwedischen Licente auf ber Oftfee; vielleicht auch an England, bas, wie verlaute, mit Bolen und Danemark im Einvernehmen ftebe. Daber ber Nachdruck, mit welchem er zu Frankfurt auf den Erwerb Bommerns beftand, und feine Erbitterung barüber, bag man Schweben "ohne Entschädigung, ja fogar zu seinem Schaben" aus Deutschland hinauszubrängen wünsche. Denn bie Auffaffung fei, bag Schweben, wenn es, wie er fagte, bie Seefufte

<sup>1)</sup> Drenftiern zu ben Nürnberger Gesandten Ende Juli 1634. Soben II, S. 567. Bgl. das Citat bei Geijer III, S. 294 f., und bei Röse I, B. 2, Anm. 206. Drenstiern an Gabriel Orenstiern d. d. Frankfurt, 16. Aug. Handlingar XXXII, S. 134: "Alle well gärna wara hulpne, meer inthet göra dertill. Ingen will mista någott ded han pretenderer; the sijr gerna att en annan haswer faran och skaden." Aehnliche Klagen sinden sich in seinen Briefen aus dieser Zeit häusig. Auch sehlt es nicht an Angaben, daß er die Absicht gehabt habe, das Directorium niederzulegen. Bgl. z. d. die Relation in Handlingar XXXIII, S. 62.

behaupte und das Werk im Gange erhalte, Meister der Oftsee bleiben und seinen Nachbarn zu groß und gefährlich werden würde. Seine Meinung war daher, daß Schweden zwar seine Ausmerksamsteit auf Deutschland richten, aber die Last so viel als möglich auf die Bundesstände wälzen und "nur den Namen Schwedens hier außen spielen lassen müsse", dis es sich auf bequeme Art aus dem deutschen Kriege ganz herausziehen könne. Wan müsse mehr "von unserem Krieg in Deutschland" sprechen, um üble Nachrede zu verhüten, als ihn mit Macht sühren; vielmehr die Birren Deutschslands zu des Baterlandes Sicherung und Stärkung ausnutzen, und zwar, indem man die ganze Ostseeküste behalte und das Uedrige dem Zufall anheimstelle.

Der Grund, weshalb der Reichskanzler nicht sofort diesen Plan zur Ausführung brachte, lag einmal darin, daß er es, wie er wiederholt hervorhebt, nicht unter Berhältnissen thun wollte, in denen es nur auf Rosten der Ehre und Reputation Schwedens geschehen konnte, mehr noch darin, daß er die Deutschen in ihrem Kampse gegen das Haus Habsburg, dessen nachdrückliche Fortsetzung er auch im Interesse seines Baterlandes für nothwendig erkannte, nicht eher verlassen durfte, als dis sich eine andere Macht sand, die gewillt und befähigt war, die Rolle zu übernehmen, welche Schweden disher gespielt hatte. Diese Schweden ablösende Macht sollte Frankreich sein, das er durch den Philippsburger Bertrag willig gemacht zu haben hoffte, die ihm zugedachte Rolle zu übernehmen. An erster Stelle geshörte zu ihr, daß es mit dem Kaiser offen bräche.

Sobald sich Frankreich durch jenen Bertrag engagirt hatte, bot Oxenstiern3) ihm alle Plätze am Rhein und alles, was Schwe-

-

<sup>1)</sup> Zwei Memoriale Orenftierns für seinen Sohn Johann vom 28. Aug. 1634. Handlingar XXXII, S. 146 ff. u. 170 ff. zur Ueberbringung an die schwedische Regierung.

<sup>2)</sup> Johann Drenftiern follte ber schwebischen Regierung in betreff bes Philippsburger Bertrages mündlich barlegen: "att hwadh orsaker och på hwadh sätt iagh dedh söker att draga till mitt Fäderneslandz tiänst."

<sup>3)</sup> Feuguières an B. Joseph d. d. Frankfurt, 19. (29.) Mug. bei

ben zwischen ber Weser und Elbe inne hatte, an; ber König möge ein Heer über den Rhein senden, um den Kurfürsten von Cöln zu unterwersen und sich des ganzen Stromes zu bemächtigen. Er schlug ihm vor, zum Schutze der Weser dem Landgrasen Wilhelm das Commando zu übergeben, und empfahl ihm, zu diesem Zwecke einen besonderen Vertrag mit den Holländern abzuschließen. Schwesen würde sich dann auf die Versicherung der Elbe, Preußens und Schlesiens beschränken und so start in Sachsen einmarschiren, daß der Kurfürst im Zaume gehalten würde. Als Gegenleistung Frankreichs forderte er nur, daß es ihm mit jährlich einer Willion Livres beizustehen fortsahre, und daß der französische Gesandte d'Avaux für die Verlängerung des polnischen Stillstandes wirke.

Also eine förmliche Theilung des großen deutschen Kriegstheaters, der Berzicht Schwedens auf den ganzen westdeutschen Kriegsschauplatz, die Ueberlassung des Rheins an Frankreich, damit Schweden seine ganze Kraft auf den Osten des Reiches concentriren und dadurch um so eher und sicherer Pommern und die Ostseeküste gewinnen könne.

Fast unmittelbar nachdem Oxenstiern den Franzosen diese Anserbietungen gemacht hatte, traf die Nachricht von der Niederlage bei Nördlingen in Franksurt ein. Sie rief eine unbeschreibliche Aufsregung hervor. Ihre nächste Wirkung war, daß sie den Convent sprengte. In den Monaten, die er sich hingeschleppt, hatte er ein überaus trostloses Bild gewährt. Man hatte berathen, ohne zu beschließen, geschwankt, ohne sich zu entscheiden, sich zusammengessunden, ohne sich zu einigen. Die Intriguen der Franzosen, die Wühlereien der Kursachsen hatten Mißmuth und Unfrieden gestiftet oder vermehrt. Es hatte hier unter den Ständen des evangelischen Deutschland vom ersten Tage an eine Interessenpolitik geherrscht,



Röse I, B. 2, Anm. 207. Bgl. auch Feuquières an d'Avaux v. 9. (19.) Sept. Feuquières II, S. 428.

die um so widerlicher erscheint, wenn man auf die bedrängte Lage der Truppen blickt, die dieser Partei draußen den Sieg hatten erstämpsen sollen: dieser Partei, deren Opfermuth ebenso gering war, als ihre Entschlossenheit, und die ihre große Sache durch die kleinslichsten und persönlichsten Rücksichtnahmen, durch die erbärmlichsten Sifersüchteleien und Kancinen verdarb. So wurde denn — wie Oxenstiern in sein Tagebuch schrieb — "gezaudert und disputirt und umsonst die Zeit abgenutzt, dis die unglückliche Schlacht bei Rördlingen geschlagen war".

Sie brachte zuwege, was vier Monate lang nicht gelungen war: einen "Schluß" 1); freilich mehr ein Ende als ein Resultat, nicht einmal ein Nothbach, unter das man eilig zusammenschob, was man in "langweiligen Deliberationen" erörtert hatte, vielmehr nur eine aufgeputzte Coulisse, hinter der sich all die Erbärmlichkeit verkroch, die in ihnen so reichlich zu Tage getreten war.

Denn nur auf dem Papier war von der Allianz der beiden jächsischen mit den vier oberen Kreisen, von gemeinsamer Vertheidisgung des evangelischen Glaubens, der Verfassung des Reiches, der Rechte und Hoheit der Stände zu lesen, von dem Entschluß, sich mit dem Feinde in keine Separatverhandlungen einzulassen und die Krone Schweden gebührend zu entschädigen. Ein von einer Anzahl von Ständen beliebter Nebenabschied<sup>2</sup>) resumirte die Tendenz, die auf dem Convent so start hervorgetreten war, das schwedische Bundesdirectorium zu Gunsten der Reichskreise seines entscheidenden



<sup>1)</sup> d. d. 3. Sept. 1634, oft gedruckt. Inhaltlich bei Chemnitz II, S. 507. XXXIX. Relation ber kursächsischen Gesandten d. d. Frankfurt, 6. Sept. (Dresden). "Der Herr Reichskanzler hat um die Bollziehung (des Abschieds) inständig angehalten, mit Fürwendung, wenn man so gar unverrichteter Sachen und ohne Abschied von einander zöge, würde es einer Ruptur ähnslich sehen, dem Feinde mehr Muth machen und kein Soldat mehr erlangt werden können, weil männiglich auf diesen Convent ein Auge hätte, was die Stände bei dem gemeinen Wesen thun würden." Grotius an Jacob Puteanus d. d. Frankfurt, 11. (21.) Sept. 1634. Grotii Epistolae (Amsterbam 1687. Fol.) 355.

<sup>2)</sup> d. d. 6. Cept. Inhaltlich bei Chemnit II, G. 510 f.

Einflusses zu berauben. Was die Fortführung des Arieges betraf, so warf er mit respectablen Zahlen um sich. Die Hauptarmee sollte resormirt und auf nicht weniger als 80,000 Mann gebracht werden, wozu dann noch die Specialarmeen kamen. Aber wie von diesen die der beiden sächsischen Areise zunächst nur in den Areisen selbst Berwendung sinden und unter Areisverwaltung stehen sollten, so sollte dem Hauptquartier der Bundesarmee mindestens Ein Mitglied des Bundesrathes beigegeben werden, ohne dessen Einrathen die Generale nichts von Wichtigkeit vornehmen dursten, es sei denn, daß dringende Noth es forderte. Auch sollten die consöderirten Areise die Bestimmung sowohl über die Stärke der in ihnen zu unterhaltenden Bundestruppen, als auch über die Bestellung der Generale haben.

In ihrer Angst wandten sich die Verbündeten wiederholt mit dringendem Hülferuf an Feuquières. Von Frankreich hänge jetzt ihre Existenz ab 1). Ihr Begehr ging dahin, daß es jetzt mit dem Feinde, der auch der seinige sei, offen breche.

Welche Genugthuung für den stolzen Marquis, welcher Triumph für Frankreich, welch willkommene Gelegenheit, den Preis der Mitwirkung höher zu schranben!

Voilà l'état, auquel une malheureuse bataille a rendu ces messieurs à se rendre suppliants 2). Er spielte anfangs den Spröden, um sich dann großmüthig bereit finden zu lassen, auf eigene Faust Bedingungen zu entwerfen, unter denen Frankreich einspringen wolle 3): Garantie der katholischen Religion in allen occupirten

<sup>1)</sup> Das war die allgemeine Ansicht. So auch die von Hugo Grotius, der d. d. Frankfurt, 10. (20.) Sept. 1634 schrieb (Ep. 354): "Videtur laborantis Germaniae spes posthac e Gallia pendere... Sola Gallia vires habet, quidus restitui fortuna partium possit", oder an Jacob Buteanus d. d. Frankfurt, 11. Sept. Ep. 355: "Post Ratisbonae jacturam secuta est Danudiwertha, post hanc praelium infelicissimum, . . . . ita ut omnium ferme judicium sit, nisi viribus Galliae restitui res non posse."

<sup>2)</sup> Feuquières an Bialar vom 9. (19.) Sept. Feuquières II, S. 421. Aehnlich an d'Avaux von bemfelben Datum.

<sup>3)</sup> XXXVIII. Relation ber furfachfischen Gefandten d. d Frankfurt, 2. Sept.

G. Drobfen, Bernhard b. Beimar. II.

Orten; Aufnahme aller fatholischen Fürsten, die sich zum Rücktritt vom Kaiser bereit erklärten, in das Bündniß, oder wenigstens Bewillisgung der Neutralität sür sie; Anweisung sicherer Uebergänge über den Rhein für die französischen Truppen und geeigneter Plätze zur Anlegung von Magazinen; Bewilligung des französischen Oberscommandos im Falle einer Bereinigung der beiderseitigen Armeen. Und zwar sollten diese Bestimmungen nicht nur für den Fall gelten, daß Frankreich den Krieg erkläre, sondern auch, falls es vorziehe, die Verbündeten wie bisher nur mit Geld und Truppen zu untersstützen.

Nach ein paar Conferenzen mit Fenquières nahmen sie diese Bedingungen, durch die sie mit beschämenderen Zugeständnissen doch nur erreichten, was durch das Philippsburger Abkommen bereits erreicht war, im wesentlichen an.

Fenquières beeilte sich, das Actenstück durch la Grange seinem Könige zu übersenden, indeß von seiten des Bundes Dr. Jacob Löffler, der als Vicekanzler neben württembergischen schwedische Dienste genommen hatte, und der pfalz zweibrückische Geheimrath Streiff bestimmt wurden, ihm baldigst zu solgen, um wegen der wenigen noch unerledigten Punkte abzuschließen, namentlich aber, um den König zu bewegen, daß er sich zum offenen Bruch mit dem Feinde entschlösse. Gelänge es nicht, so sollten sie ihre Bemühungen darauf richten, daß wenigstens die bewilligten 6000 Mann sofort zur Bundesarmee abgeschickt würden und man überdies die nöthige Unterstützung an Truppen und Geld erhielte 1).

Dem Reichstanzler, der wohl empfand, daß mit dem Tage von Nördlingen die Autorität, der Credit, die Macht Schwedens



<sup>(</sup>Dresden). Das Datum ift für die Abfaffungszeit jener Bedingungen zu beachten. "Es erbeut sich zwar der französische Gesandte zum Succurs; weil sich aber sein König dadurch in große Gesahr vertiesen würde, hat er gewisse conditiones, wie solche Assistenz geschehen könnte, aufgesett." Die zwölf Bedingungen nebst den Erklärungen der Bundesstände im Mercure franzois XX, S. 471 ff., dann auch bei Dumont VI, 1, S. 78 (Nr. LVIII).

<sup>1)</sup> Inftruction vom 13. Gept. 1634 bei Cattler VII, Rr. 27.

in Deutschland gebrochen jei, erschienen biefe Beifungen nicht genugend. 3hm galt es jett, die Frangofen um jeden Preis in Die Action zu bringen, bamit fie an Schwebens Statt ben Schutz bes Bundes übernahmen, fo daß die ichwedischen Streitfrafte fich nach Nordbeutschland guriidziehen und das Bordringen des Feindes zur Rufte verhindern könnten. Deshalb gab er an Löffler eine geheime Inftruction mit auf den Weg 1). Wenn Franfreich auf jene Bedingungen nicht offen mit Defterreich und Spanien brechen wolle, jo follte er bem Ronige bas Elfaß, fo weit es die Schweben eingenommen hatten, anbieten. Rur mit Benfeld, bas Schweben als Bfand fpaterer Kriegsentschädigung in Anspruch nahm2), follte er gurudhalten und es nur "auf ben alleraugerften und letten Fall", baf ber König von bem Befite biefes wichtigen Blates feine "öffentliche und völlige Ruptur" abhängig mache", jugefteben. Außerdem follte er als Gegenleiftung verlangen, daß Frankreich nicht nur die bereits früher bewilligten und noch ausstehenden Subsidien sowie bie im fommenden November fällig werdende Rate fofort baar bezahle, sondern dazu noch etliche Tonnen Goldes dem gemeinen Wefen gum Beften liefere.

Auch perfönlich wandte er sich an Ludwig XIII. und an Richelieu's) mit der dringenden Bitte um die in Aussicht gestellte Hülfe: jetzt würde die gute Sache vielleicht noch mit geringer Mühe aufrecht zu halten sein; zerfiele sie aber, so wäre sie auch mit den größten Opfern nicht wieder aufzurichten.

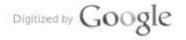

<sup>1) &</sup>quot;De commission, som Jag d. Leffler såsom en E. Kongl. M:ths och Sweriges Chrontiänere à part gaff, till att promovera rupturen af Fredhen medh Keijsaren och Kongen i Spanien." Ogenstiern an Christine d. d. Mainz, 8. Jan. 1635. Handlingar XXXIII, S. 45. Die Rebeninstrucstion batirt vom 15. Sept. 1634 und sindet sich gedruckt bei Sattler VII, Nr. 28.

<sup>2)</sup> Wie Ogenstiern später (März 1635) in einer Unterredung mit Feuquières sagt: "cette place étant du nombre de celles qui demeuroient par le Traité de Heilbron pour hypothèque à la couronne de Suède." Feuquières III, S. 35. Gemeint ist der Art. 9 des Heilbronner Allianz-tractats vom 13. April 1633.

<sup>3)</sup> Oxenftiern an Lubwig XIII. vom 11. Gept.; an Richelien vom 11. 24. Sept. bei Chemnit II, S. 539.

Dann kamen auch aus den Niederlanden dringende Auffordes rungen an Frankreich, jetzt endlich in die Action einzugreifen, da man ben Kampf allein nicht länger fortzusetzen vermöge.

Richelien war sich der Bedeutung der Schlacht bei Nördlingen vollauf bewußt. Er verhehlte sich nicht, daß ihre Wirkungen sich bis nach Frankreich sortpslanzen und es nöthigen könnten, aus seiner bisherigen Inactivität herauszutreten. Denn dem Erscheinen der Feindesmacht an der französischen Grenze, ihrem Einmarsch in französisches Gebiet wäre er entschlossen gewesen mit den Wassen zu begegnen. So weit aber war es fürerst noch nicht. Vielsleicht, daß es gelang, durch ermuthigende Worte und durch gewährte Unterstützungen die besiegten Gegner des Hauses Habsburg zu vermögen, den Kampf fortzussühren und den Feind von der französischen Grenze abzuhalten. Er dachte nicht, sich zu übereilen, vielmehr auch sernerhin zunächst in seiner zuwartenden Rolle zu verharren und, was die offene Betheiligung Frankreichs am Kriege betraf, sür dieselbe zwar alles vorzubereiten, sie aber von dem weiteren Verlauf im Felde abhängig zu machen.

Rriegsverlauf nach ber Schlacht bei Rördlingen.

Es war ein Glück für die geschlagene und völlig aufgelöfte Armee, daß der Feind sich mit dem erfochtenen Siege begnügte und nicht an unmittelbare Verfolgung dachte. Er würde die verstreuten Reste der Besiegten ganz aufgerieben, widerstandslos den Rhein erreicht, überschritten haben 1). Denn das noch intacte,

<sup>1)</sup> Relation in Handlingar XXXIII, ©. 68 f: "Detta bör eii heller härhoos förgätes, att, där Fienden strax effter slaget hadhe förfölgdt arméen och wåre trouppar, och nyttiat medh macht den redhug, som i Ständer och Soldatescan war inriten, Så hadhe wåre troupper vthan twifwel alle warit ruinerade, inge kunnet komma till rätta igen, Bruggian wedh Mayntz förlorat, Franckfurt inthet hollet, och hela wäsendet häroppe kommet i confusion etc."

4—5000 Mann ftarke Corps des Rheingrafen würde schwerlich im stande gewesen sein, ihn aufzuhalten. Der Grund des Zögerns lag nicht nur darin, daß auch die Sieger stark nitgenommen waren und nach der Kette ununterbrochner Anstrengungen der Ruhe bes durften, sondern mehr noch — so scheint es — in den auseinsandergehenden Meinungen des Hauptquartiers über das, was nunsmehr zu beginnen sei.

König Ferdinands Absicht mar es 1), ben Feind mit gesammter Macht unaufhaltfam - "ohne einige Luftlaffung" - zu verfolgen, jo daß er fich nirgends fammeln und festfeten fonne. Die allgemeine Berfolgung follte guer burch Burttemberg an ben Rhein geben, die fiegreichen Waffen Defterreichs, Spaniens und Baierns in bas Elfaß getragen werben. Dann wurden fich alle vom Raifer abgefallenen Theile bes Reiches wieder unterwerfen, insbesondere bie Stadt Frankfurt, in ber "alle bojen Confilia bis bato gujammengegoffen worden". Dem Feinde murbe feine Berbindung mit Frantreich, ben Niederlanden, der Schweig, mit feinen eigenen Truppen an der Elbe und Oder abgeschnitten ober boch gefährdet werden. Ferdinand forderte ben Cardinalinfanten auf, ben Plan ausführen zu helfen und deshalb auch ferner mit ihm vereint zu Er ichlug ihm vor, den Nedar hinab in die Unterpfalz vorzudringen, wo er dann seine Truppen überwintern laffen konne, um fie im nächften Frühjahr den Rhein hinunter in die Niederlande zu führen. Er felber wollte fich indeft weiter füblich gegen das Elfaß wenden und zunächft Breifach entfeten. Rein Zweifel, daß es bei der Lage des Feindes ein leichtes gewesen mare, fich bes Rheines von Bafel bis Mainz zu bemächtigen. Und da am Niederrhein, wo man am Aurfürsten von Coln einen Unbanger und Berbundeten hatte, bereits die Spanier ftanden, fo mare man im folgenden Jahre voraussichtlich bes gangen Stromes Deifter gemejen.

Allein der Cardinalinfant ging auf diesen Plan nicht ein. Er mochte fich nicht länger halten laffen, sondern wünschte, nachdem er



<sup>1)</sup> Khevenhiller XII, E. 1232. Zu beachten ift namentlich bas von ihm mitgetheilte Exposé des Königs.

bem Wiener Vetter bei Nördlingen so gute Dienste geleistet, so große Opfer gebracht hatte, nun endlich seines Weges zu ziehen, um in den Niederlanden die eigensten Interessen Spaniens zu versechten. Damit war die volle Ausbeutung des Nördlinger Sieges vereitelt und der geschlagene Feind der vollständigen Vernichtung entgangen. Statt der allgemeinen Verfolgung wurde eine allgemeine Ueberschwenmung der feindlichen Gebiete beschlossen.

Die Generale Piccolomini, Isolani und Götz wurden bestimmt, vom Schlachtselde gegen Norden aufzubrechen, um die fränkischen Lande zu übersluthen und dem jungen bernhardischen Herzogthum ein rasches Ende zu bereiten. Ein Theil der Baiern unter Feldsmarschallseutenant Wahl sollte sich rückwärts wenden, um zunächst Augsburg zu nehmen und damit den Lech frei zu machen. König Ferdinand mit dem Gros des faiserlichen Heeres wollte im Verein mit dem Herzoge von Lothringen durch Württemberg vordringen, während der Cardinalinsant mit seinen Spaniern, von ein paar kaiserlichen Cavallerieregimentern unter General Ossa ein Stück Weges begleitet, über den Main zum Rhein und rheinabwärts in die Niederlande zog.

Die Schweben hatten sich ins Wirttenbergische geflüchtet. Dort sah es traurig aus. Das Land befand sich in vollster Banik. Der junge Herzog, der noch vor kurzem verordnet hatte 1), daß auf den unverhofften Fall der Niederlage und des Nückzuges der Armee die ganze männliche Bevölkerung — mit Ausnahme nur der Geistlichen, Lehrer und Greise — auf ein gegebenes Zeichen zu den Wassen greisen sollte, er, dem es obgelegen hätte, durch sein Beispiel die Seinen zu ermuthigen und alles zum Widerstande zu organisiren —, er war jetzt der Erste, der Reißaus nahm. Flüchtig begab er sich "zu seiner Frau Mutter" nach Straßburg: denn "Widerstand sei doch nicht mehr möglich". Bon dort schrieb er an seine Räthe 2), daß der von Gott über sein armes Land vers

<sup>1)</sup> Erlaß H. Cherhards vom 16. Aug. 1634, u. a. bei Meier, Loudorp. cont. III, S. 617.

<sup>2)</sup> Cattler VII, Nr. 29.

hängte unglückselige Buftand ihn bewogen hätte, "sich auf die Seite zu begeben und dem weiteren Berlaufe etwas von fern zuzusehen". Er zog es vor, sich Frankreich in die Arme zu werfen.

Nun wälzten sich die aufgelösten Reste der geschlagenen Armee durch das verwaiste Herzogthum, das sich allen Rohheiten einer besperaten und demoralisirten Soldatesta preiszegeben sah. Es schien nicht erst des nachdringenden Feindes zu bedürfen, um das württembergische Land, die Kornkammer des evangelischen Bundes, dessen Reichthümer trot der bisher gebrachten großen Opfer noch nicht erschöpft waren, dis in den Grund zu verderben.

Herzog Bernhard selbst hatte sich vom Schlachtselbe quer durch das Land nach Canstatt gerettet. Unterwegs, von Göppingen aus, berichtete er dem Reichskanzler "das große Unglück, so unsere beiden Armeen betroffen, welches so arg, daß es nicht ärger sein kann"). Am 29. August langte er zu Canstatt an, wo die Truppen des Rheingrasen Otto Ludwig zu ihm stießen. Sie bildeten für das zersprengte Heer einen ersten Halt, einen Kern, um den es sich wieder sammeln konnte.

"Ich sammle, was ich kann" — schrieb Bernhard dem Reichskanzler von Canstatt aus —, "muß aber weit mit ihnen fortgehen, um sie in Ruhe zu bringen, sonst möchten sie auseins andergehen."

Sein nächstes Ziel war Heilbronn, die Geburtsstätte des Bundes, dem er diente, das der fliehenden Armee als Sammelplatz bezeichnet worden war. Aber auch hier war kein Halt für ihn; denn es gab in der Nähe keinen "Baß", um der Feindesmacht Widerstand zu leisten, und auf die Truppen, die sich allmählich wieder einfanden, war kein Berlaß. So mußte er es denn aufgeben, mit dem zertrümmerten Heere in Württemberg Posto zu fassen. Alles, was er thun konnte, war, daß er einzelne wichtige Punkte des Herzogthums besetzte?):



<sup>1)</sup> Bernhard an Drenftiern d. d. Canftatt, 29. Mug. 1634 (Stodholm).

<sup>2) &</sup>quot;så gott j en hast skee kundhe." Relation in Handlingar XXXIII, ⊜. 58.

bie Feftung Schorndorf durch ben Oberften Taupadel, den Sobenasperg burch Oberftlieutenant Rübiger von Balbau, die Festung Urach durch Oberftlieutenant Holzmüller, den Hohentwiel durch ben maderen Conrad Wieberhold. Auch nach Tübingen und anderen Blaten warf er Garnisonen, die benn freilich bis auf die des Sobentwiels nicht im ftande waren, fich auf die Dauer gegen die nachbringende Urmee bes Ronigs Ferdinand zu halten, ber ichon am 10. September in Stuttgart einzog und bas Bergogthum für Defterreich in Besit nahm. Bas sich von ben geschlagenen Truppen wieder zusammenfand, ließ Bernhard, Drenftierns Bunfchen entsprechend, weiter rudwärts nach Frankfurt ziehen. "Denn wenn man fie wieder fammeln will, muß man ihnen nothwendig einen Ort geben, da fie vor dem Feinde ficher; follten fie einmal wieder geftaupet werben, würde es unnigglich fein, fie wieder zu fammeln" 1). Much unter ben gunftigften Umftanben rechnete er zwei Monate gu gebrauchen, bis er wieder "ein ziemliches Bolf" beisammen hatte.

Er selbst begab sich von Heilbronn über Erbach nach Würzsburg, um die nöthigen Anordnungen zur Vertheidigung seines Herzogthums zu treffen. Vor allem sorgte er für eine starke Besetzung Windsheims, das den ersten Stoß des Feindes, wenn er sich nach Norden ausbreitete, aushalten mußte 2).

In der Hauptstadt seines Herzogthums angekommen, rief er die Mitglieder des Magistrats vor sich und sprach zu ihnen von der "Einduße", die er erlitten habe. Doch sei, fügte er hinzu, der Krieg darum noch nicht beendet. "Die Karte ist nicht ganz zerrissen und kann noch wohl gemischt werden. Ich will mich mit Gottes Hüsse noch zurecht sammeln und die Sachen ordnen." Er wolle sie für den Fall seindlichen Einbruchs an ihren Unterthaneneid erinnert haben, nicht, weil er ihrer Hüsse bedürfe — denn dazu seien ihre Kräfte viel zu gering, und er getraue sich, auch ohne ihre Mitwirstung die Marienburg zu vertheidigen —, sondern um sie zu warnen,

<sup>1)</sup> Bernhard an Drenftiern d. d. Erbach, 1. Sept. 1634 (Stodholm).

<sup>2)</sup> Bernhard an Drenftiern d. d. Würzburg, 4. Cept., prs. Frankfurt, morgens 6. Sept. 1634 (Stockholm).

nicht mit dem Feinde gemeinsame Sache zu machen; denn in diesem Fall würden sie der verdienten Strafe nicht entgehen. Er begreife ihre Anhänglichkeit an ihren früheren Herrn; aber jett sei Er ihr Gebieter, und deshalb fordere er Treue und Gehorsam von ihnen, verspreche ihnen dagegen, sie zu schlöß zu verlassen, swenn er gezwungen werde, ihre Stadt und das Schloß zu verlassen, für einen Accord zu sorgen, der für sie nicht minder ehrenvoll sei als für ihn 1).

Nach solchen Ermahnungen und Ermuthigungen brach er am 5. September von Würzburg nach Frankfurt auf, wo sich indeß die geschlagenen Truppen einzufinden begonnen hatten. Ihr Erscheinen unter den Mauern der Stadt erhöhte den Schrecken und die Berswirrung und trug nicht wenig zu jenen verzweifelten Schritten des Bundes bei.

Denn erbittert auf die Bundesversammlung, die ihnen trotz ihrer Mahnungen Sold und Verpflegung vorenthalten habe, maßen sie ihr die Schuld an der Niederlage bei, welche sie, von ihr um das nöthigste betrogen, hätten erleiden müssen. Im vorigen Frühjahre hatten sie aus ihrem Lager bei Neuburg ihre Generale nach Franksturt gesandt, um ihren Ausprüchen das Wort zu reden. Jetzt traten sie, in ihrer militärischen Shre besleckt, als Flüchtlinge, die jeder soldatischen Parition spotteten, verhungert, zerlumpt, gesichlagen, debandirt und demoraliziert, den versammelten Ständen selbst unter die Augen. Wie, wenn sie jetzt ihre Forderungen mit drohender Faust geltend machten?

Aber selbst wenn man sie gewährte, wäre mit diesem wüsten Hausen ohne Zucht und Ordnung, der mit einer friegstüchtigen Armee kaum noch eine Aehnlichkeit hatte, wenig anzusangen gewesen. Was die Schlacht begonnen, hatte die Flucht vollendet: die völlige Auflösung der Regimenter, von denen sich die traurigen Reste in wirrem Anäuel zusammensanden. Und um nichts besser als mit dem Heere sah es mit dessen Leitung aus. Horn war gefangen, sein Corps verwaist; Herzog Bernhard und Christian von Birkensseld, die allein sür den Oberbesehl in Betracht kommen konnten,



<sup>1)</sup> Echarold S. 433 f. (Burgburger Stadtarchiv).

erhoben jeder den Anspruch an ihn. Jener wollte keinen neben sich, dieser keinen über sich dulden. Oxenstierns Borschlag, daß sie im Commando wechseln sollten, oder daß jeder von ihnen — wie vorsdem Horn und Bernhard — sein besonderes Corps besehligen sollte, war beiden nicht genehm. Als er dann den Pfalzgrasen zu bestimmen suchte, sich um des Baterlandes willen unter des Herzogs Besehl zu stellen, lehnte derselbe eine solche Zumuthung mit Entrüstung ab. Gleichwohl wurde von Oxenstiern und dem Bundesrath endlich beschlossen, Herzog Bernhard vorläusig das alleinige Commando zu übertragen; denn man sah ein, daß in der gegenwärtigen Berwirrung der Besehl in Einer Hand sein müsse; Bernhard aber habe bei den Truppen den größten Credit, sei thatkräftiger und überdies verpslichtet, wieder gut zu machen, was er bei Nördslingen verdorben. Eine Entscheidung, die den Pfalzgrasen so ers bitterte, daß er missvergnügt von dannen ging 1).

Wollte man die Truppen überhaupt wieder verwenden, so war es durchaus nothwendig, daß sie von Grund aus neu formirt, "reformirt" würden, wie der technische Ausdruck lautete. Bernhard hatte gleich nach der Schlacht gesordert 2), die Truppen "zusammenzustoßen" und aus den unvollzähligen Regimentern "complette Compagnien" zu bilden. Aber auch zu dieser Reorganisation hätte Geld gehört. Der Herzog hatte sür eine Reitercompagnie 1000 Reichsthaler Aussttsgeld, sür eine Compagnie zu Fuß 400 Reichsthaler Laufgeld in Anschlag gebracht, dazu sür alle Mannschaft sosort einen vollen Monatssold und sür die "resormirten" Officiere gar ihrer drei. Die Kosten würden sich damit, ganz abgesehen von der Beschaffung der nöthigen Artillerie und Munition und von seder Beschäffung durch neue Aushebungen, auf 6—700,000 Reichsthaler

<sup>1)</sup> Relation in Hamllingar XXXIII, S. 60 f. Darnach Chemnit II, S. 586 f. "Hwaröfwer Pfalzgrefwen heel malcontent begaf sig sin koos och till Worms." Bgl. Oxenftierns "Berättelse" in Handlingar XXXV, S. 70, wo die Handlungsweise des Pfalzgrafen von Oxenstiern etwas anders motivirt wird.

<sup>2)</sup> Bernhard an Drenftiern vom 1. Sept. 1634. Bgl. die Relation in Handlingar XXXIII, S. 61 f. und Drenftierns bitteres Urtheil über diese Forderung in seinem "Berättelse".

belaufen haben. Aber wie hatte man eine folche Summe unter ben bamaligen Umftanden und in der nöthigen Gile gu beschaffen vermocht! Da rachte fich bie "unzeitige Sparfamfeit" ber Stanbe, ihr engherziges Brivatintereffe. Selbst die zu Beilbronn bewilligte "zwölffache Contribution" betrug auf bem Papier für bie vier oberen Kreise monatlich nicht mehr als 350,000 Gulben, eine Summe, die nur gur Erhaltung einer Armee von etwa 22,500 Mann ausgereicht haben würde 1). Aber eine große Bahl von Stanben hatte bisher nichts "ad cassam", sondern nur "per assignationes", eine nicht minder große "weder ad cassam noch per assignationes einen Heller bezahlt". Andere, fo Rurpfalz, hatten ihre por einem Jahr bewilligte Contribution erft zum Theil entrichtet, und die geringeren Stände maren mit einem Gifer, der einer befferen Sache würdig war, dem Beispiel jener gefolgt. Die im Moment feiner Auflösung Sals über Ropf gefaßten Beschlüffe bes Convents mit ihren ftolgen Bahlen hatten naturlich feinerlei praftische Bedeu-Bürttemberg feufzte unter bem Drucke bes Feindes; die Städte Ulm, Augsburg, Nürnberg, die Hauptmagazine bes Bundes, waren felbft gefährdet und von aller Berbindung abgeschnitten. "Der Rest" - fagt ber schwedische Hiftoriograph 2) -- "war un= vermögend, verzagt, unwillig und verbroffen zu allen Dingen, alfo daß fie dem nothleibenden Stat unter bie Arme greifen weder fonnten noch wollten. Liegen sich vielmehr verlauten, sie würden nunmehr nothwendig auf andere Confervationsmittel bedacht fein miiffen." Daber jene bringenden Gelbforderungen Drenftierns an Frankreich, die boch, auch wenn es geneigt war fie zu erfüllen, nicht so rasch erfüllt werden konnten, um der Noth des Angenblicks Abhülfe zu schaffen.

Orenftiern mußte fich nach näher liegenden Sulfsquellen umthun. Er versuchte eine Anleihe bei ber Stadt Frankfurt; aber



<sup>1)</sup> Bgl. bas "Gutachten bes frankischen Kreises wegen ber Militie" bei Londorp IV, S. 429 (Nr. LXXII).

<sup>2)</sup> Chemnit II, S. 537.

jie hatte nur geringen Erfolg 1). Er trat mit den fremden Raufleuten, die trot ber gefährlichen Beitläufte foeben gur Berbftmeffe in Frankfurt eingetroffen waren, in Berhandlung "um ein Darleben" und drohte, da fie nicht jum Biel führte, ihre Baaren mit Beichlag zu belegen, fie felber in Arreft zu halten, bis fie bie Summe von 200,000 Reichsthalern bezahlt hatten. Aber ba "bie Commercien zu Frankfurt mehr auf Wechsel und Umsetzung ber Gelber und Waaren, denn auf Baarschaft und baarer Auszahlung bestanden", mar es nicht möglich, eine fo bedeutende Summe von ihnen zu erheben. Dazu fam, bag von ben Raufleuten die einen fo die Metzer — frangofisch waren und beshalb jett, wo man fich um die Bulfe Frankreichs bewarb, rucffichtsvoll behandelt werben mußten, mahrend für andere, die in ben Bundeslandern gu Saufe waren, beren Bertreter beim Bunde fich verwandten. Auch legte bie Stadt Frankfurt Bermahrung gegen eine Magregel ein, die ben Ruf ihrer Meffen schädigen mußte. Go unterblieb denn ihre Ausführung oder fam boch nur in so geringem Umfange zu stande, daß fie nichts verschlug.

Man mußte eben sehen, auch ohne Geldmittel mit den Truppen fertig zu werden. Anfangs waren sie "sehr schwierig" und ergingen sich "in harten Reden". "Es wäre ihnen bisher so viel Ungrund vorgeschwatzt worden, daß sie sich nun auf nichts einlassen wollten, es sei denn, das Geld würde ihnen vorausbezahlt")".

Dem hohen Ansehen, das Herzog Bernhard bei ihnen genoß, und den Versprechungen des Reichskanzlers gelang es, sie zunächst wenigstens in neue Ordnung zu bringen. Schon am 18. September konnte die Cavallerie gemustert werden, in den nächsten Tagen auch das Fußvolk. Als am 27. September "vor dem Galgenthor auf der Haide bei der Windmühle" Rendezvous gehalten wurde, zählte



noch wardh handlat med Franckfurt Stadt, att wele föreskiuta desse penningar såsom fuller till en deel skedde, men doch till en ringa summa att anritspenningar däraf erlades." Relation in Handlingar XXXIII, 8. 62.

<sup>2)</sup> XLII. Relation ber fur achfischen Gesandten in Frankfurt d. d. Dress ben, 27. Gept. 1634 (Dresben).

man im Ganzen rund 11—12,000 Mann: 7000 zu Pferde, 5000 zu Fuß, von denen jene in 163, diese in 104 Compagnien einsgetheilt wurden 1).

Allein daran, daß man diese reformirte Armee wirklich in der Hand gehabt hätte, fehlte noch viel. Daß der Geist des Missversgnügens in ihr fortwucherte, findet sich ausdrücklich bezeugt. Die Zukunft mußte lehren, ob man sie wider den Feind wirde gebrauchen können.

Als Bergog Bernhard von der Nördlinger Balftatt landeinwarts floh, ftand es ihm feft, daß man dem Feinde bie Donaulinie befinitiv preisgeben muffe und bag alles barauf antomme, ben Main und Rhein zu halten. Deshalb - fo mar ber Blan, ben er faßte — müßten am Main die in Nordbeutschland stehenden intacten Corps feines Brubers Wilhelm, bes Landgrafen Wilhelm von Beffen und des Herzogs Georg von Lüneburg fich fammeln und Baner fich mit ihnen vereinigen. Den Rhein zu schüten follten bie Franzosen übernehmen. Er felber bachte unter den Mauern von Frantfurt, im Scheitelpuntt bes von ben beiden Fluffen gebildeten Binfels, das heer des oberdeutschen Bundes neu zu formiren, auf das geftutt er nun enblich bie praponderirende Stellung im Bunde, nach ber er feit langem ftrebte, zu gewinnen hoffte. Wenn er bann fein Beer mit jenen Corps vereinigte, so würden, wie er die tapfere Buversicht hegte, die Streitfräfte des evangelischen Deutschland und Schwedens boch noch im ftande fein, den fatholifch = habsburgifchen Waffen obzusiegen.



<sup>1)</sup> Ogenftiern an die Königin Christine d. d. Frankfurt, 20. Sept. 1634. Handlingar XXXII, S. 201. Bgl. die Relation in Handlingar XXXIII, S. 59, und Grüns Tagebuch. Die "Liste der Reg: ter von J. F. Gn. H. Bernhards und J. Eg. H. Feldmarschallens Armeen, so resormirt und unter nachfolgende Obristen gestoßen". Mankell, Rr. 242, giebt in abgerundeten Posten eine höhere Kopfzahl.

Drenstiern acceptirte jenen Plan und gab den Corpssührern in Westphalen, Niedersachsen und Thüringen den Besehl zur "Uniformirung eines Corps am Main". Der Gedanke war, daß am unsteren Lause des Flusses, in der Nähe von Franksurt und den dort sich sammelnden Trümmern der Donauarmeen, die Hessen sich einssinden sollten, ein wenig weiter stromauswärts, ihnen zunächst, die Lüneburger, dann im Herzogthum Franken, wo sie zugleich ihre thüringische Heimath deckten, die Weimaraner, mit denen aus Böhnten anrückend Baners Schweden sich zu vereinigen hatten. Der Kurfürst von Sachsen sollte die Vertheidigung der Mainlinie durch eine Diversion gegen die kaiserlichen Erblande, um die er schon früher wiederholt von Crenstiern gebeten war und jest von neuem gebeten wurde, unterstüßen.

Allein taum etwas von alledem geschah. Bergog Bilhelm, von seinem Bruder durch Briefe 1) und in perfonlicher Busammenfunft vermocht, die frantischen Mainpasse zu verwahren, wich auf die Runde von dem Anguge Biccolomini's in die Graffchaft Bennebera gurud, nachdem er bie Befatungen von Schweinfurt und Burgburg verftärft hatte. Go fonnten benn die Raiferlichen ichon am 9. Ceptember ben Rlug überschreiten. Gie besetten Ochsenfurt und Ritingen, nöthigten Schweinfurt gur Capitulation und folgten ben weichenden Weimaranern in die Thuringer Berge. Mur bas Ericheinen Baners, ber, ben Befehlen bes Reichstanzlers gehorfam und ohne bes Broteftes von Arnim und beffen Aurfürften zu achten, mit je fieben Regimentern zu Rog und zu Fuß am 13. September von Leitmerit aufgebrochen, in Gilmarichen quer burch Sachfen nach Thuringen gezogen mar und Ende bes Monats in ber Begend von Erfurt, Gotha und Dubithaufen Stellung nahm, hielt fie von weiterem Bordringen gegen Norden ab.

Aber die Stadt Würzburg, vor der Piccolomini den General Hans Göt mit einem Blockadecorps gelassen hatte, befand sich in arger Bedrängniß. Die protestantischen Geistlichen und die Mit-

<sup>1)</sup> Bernhard an S. Wilhelm d. d. Seilbronn, 1. Sept. 1634. Röse II, S. 2 und d. d. Burgburg, 3. Sept. Scharold S. 433.

glieder der von Bernhard eingesetzen Regierung und Kammer entwichen bei dessen Erscheinen. Was blieb, war gut bischöflich und begrüßte, unbekümmert um des Herzogs Ermahnung, aufathmend den habs-burgischen Befreier, mit dem sosort über die Besatung hinweg geheimes Einverständniß angeknüpft wurde. So war denn die Hauptstadt von Bernhards Herzogthum schon Anfang October leicht überrumpelt, und was von der Besatung nicht niedergemacht wurde, rettete sich auf das Schloß, das sich noch bis zu Anfang des nächsten Jahres hielt.

Landgraf Wilhelm, von Drenftiern dringend aufgefordert 1), mit allen seinen Truppen "bei Tag und Nacht" herbeizueilen, wenn auch ein Theil seiner Quartiere darüber verloren ginge, denn jetzt, wo alles auf dem Spiele stehe, gelte es, zur Erhaltung des Haupt- werkes ein starkes Corps zu bilden, hatte sofort seiner Reiterei, — 8000 Mann unter seinem General Melander — und einem Theil seines Fusvolks Marschordre gegeben 2). Sie dirigirten sich, des Reichskanzlers Weisung gemäß, auf Friedberg. An der hessischen Grenze stieß Berstärfung zu ihnen.

Herzog Georg dagegen hatte die Aufforderung mit unverhohles nem Widerstreben aufgenommen; boch sandte er ein kleines Corps unter Oberst King, das freilich aus seinen schlechtesten und unzuvers lässigsten Mannschaften bestand, in die Gegend von Aschassenburg. Stärkere Hülfe zu senden, lehnte er in schroffster Weise ab. Er sei nicht geweint, seine Unternehmungen in Norddeutschland stets dem "Hauptwert" zulieb zu unterbrechen. Wenn man ihn wieder mit einer Handvoll Bolts drunten lassen wolle, "sage er lieber Abien".

Jetzt näherte sich der Feind auch hier. Es war der Cardinalinfant, der mit seinen 8—9000 Mann und den ihn begleitenden deutschen Regimentern den Main erreicht, Miltenberg 19. September genommen hatte und nun den Fluß hinabzog, Aschaffenburg besetzte und Frankfurt bis ein paar Meilen nahe kam.

<sup>1)</sup> Bom 31. Aug., 3. Sept. 1634. Rommel VIII, S. 318. Egl. Chemnit II, S. 535.

<sup>2) 5.</sup> Cept. Chemnit II, G. 550.

<sup>3)</sup> Schreiben vom 15. Cept. bei Chemnig II, 3. 553.

Jenes kleine lüneburgische Detachement unter King war sofort zurückgewichen. In einer persönlichen Unterredung des Reichs-kanzlers mit dem Landgrafen, die um den 20. September stattsand, wurde beschlossen, auch Melander den Besehl zum Rückzug zu geben; denn man wollte es vermeiden, durch die Anwesenheit neuer Truppenmassen in der Franksurter Gegend die Proviantirung noch mehr zu erschweren; auch wünschte man zu verhüten, daß der meuterische Geist von den geschlagenen Mannschaften auf die Hessen übersspränge. Dazu kam, daß die Nachricht sich verbreitete, daß Biccolomini zum Cardinalinfanten stoßen solle und daß vom Niederrhein her Graf Philipp von Mansseld im Anzuge gegen die Wetterausei. So wandten sich denn die Hessen an die walded sche Grenze zurück.

Damit schien Franksurt, das "Fundament hier oben im Lande", dem Feinde preisgegeben, und die Angst und Noth daselbst stieg aufs höchste. Die Bürgerschaft, schon vorher unwillig und unzuverlässig, lehnte die Einnahme von Besatungstruppen ab und schien geneigt, mit dem Feinde in Verhandlung zu treten. Die eben gemusterten bernhardischen Mannschaften, die noch immer vor den Thoren im freien Felde lagen — denn sich zu verschanzen, hatten sie bisher nicht angehalten werden können —, durften einem Angrisse nicht ausgesetzt werden.

An einen solchen dachte nun freilich der Cardinalinfant nicht; benn seine Italiener und Spanier vertrugen die deutsche Luft nicht besser als die des Duca di Feria. Sie waren so matt und furchtsam, daß Fernando es nicht auf einen Zusammenstoß ankommen zu lassen wagte, sondern sie in weitem Bogen um Hanau und Franksurt herumführte<sup>1</sup>) und, ungefährdet von den Bundestruppen, aber auch ohne sie zu gefährden, ins Jülich'sche zu den Parteisund Kampsgenossen, die ihn sehnlich erwarteten, gelangte.

Angesichts biefer Gefahr, von ber man nicht vermuthen fonnte,

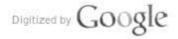

<sup>1)</sup> Am 24. Sept. befand sich bas Hauptquartier zu Gelnhausen, am 26. zu Friedberg, bas soeben von den Hessen geräumt worden war. Chemnit II, S. 548.

daß sie so rasch und leicht vorübergehen würde, war zwischen dem Reichskanzler, Herzog Bernhard und anderen Officieren die Frage erörtert worden, was man mit den reformirten Truppen bei Franksturt beginnen solle und, da man nicht eher, als man sie zufriedensgestellt hätte, wagen dürse, sie, die "nichts anderes als Quartiere suchten", wieder ins Feuer zu führen, wohin man sie vor dem Feinde ausweichen lassen solle.).

Bernhard forderte in Uebereinstimmung mit den meisten Obersten, daß sie nach Sachsen und Thüringen geführt, das hessische, lüneburgische und baner'sche Corps an sie herangezogen und so, worauf alles ankomme, eine starke Armee gebildet würde. Denn — so entwickelte er — in den oberen Kreisen sei es unmögelich, wieder sesten Fuß zu fassen; in ihnen sei auf niemanden Berslaß, und die Stände könnten nicht mehr helsen. Kein Zweisel, daß bei ihm auch das persönliche Interesse mitsprach, das Herzogthum, dem er entstammte, und das, welches er gewonnen, die beide durch die nordwärts vordringenden Feindesschaaren bereits unmittelbar bedroht wurden, zu schützen; aber auch die Ueberlegung, daß der Abzug der Bundestruppen aus der Rheingegend die Franzosen um so eher veranlassen, daß er sie nöthigen wirde, ihrerseits in die Action zu treten.

Gegen diesen "sächsischen Marsch" aber war der Reichskanzler durchaus; benn er fürchtete, daß der Abzug der bewaffneten Macht die oberen Kreise "besperat" machen, ihnen noch mehr Anlaß zu der Klage, von Schweden verrathen zu sein, geben und ihnen in

<sup>1)</sup> lleber das Folgende verbreitet sich sehr aussührlich namentlich Orensstierns Relation in Handlingar XXXIII, S. 65 f. u. 69. Dazu sein "Berättelse" Handlingar XXXV, S. 65 f., welches gleichsam eine Fortsehung seiner Relation ist. Ferner Orenstiern an die Königin Christine d. d. Mainz, 26. Sept. u. 28. Oct. Handlingar XXXII, S. 204 u.259. In jenem Briefe schreibt er: "Men säsom selet på medlen till deras (trouppar) contento och andre nödttorster haswer alt härtill warit mig i wägen, att Jag inthet reale deri haswer kunnat skassa, och elliest osäkert besunnet, wed sådan siendens avancerede, att hazardera the recolligerede trouppar kring om Frankfurt etc."

G. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

ihrer Entmuthigung und Schwäche zum erwünschten Vorwande dienen würde, sich mit dem Gegner zu vergleichen. Auch werde man in Sachsen und Thüringen keine Quartiere finden, vielmehr nur den Feind nach sich ziehen und damit die ganze Kriegslast "wie eine Wassersluth" zur höchsten Gefährdung Schwedens an die Seeküste wälzen. Sein Hauptgrund aber, die Truppen am Meine zu halten, war die Rücksicht auf Frankreich. Er wagte es nicht, sie eher aus den oberdeutschen Gebieten zu entfernen, als er under dingt versichert war, daß Frankreich dieselben bewaffneten Armes zu schützen übernehmen werde. Daher bezeichnete er es als durchaus nöthig, zu bleiben, "um dem Könige von Frankreich desto näher zu sein und zu sehen, mit ihm handelseins zu werden"; mit ihm, mit dem er jest wegen der "Auptur" und wegen einer ansehnlichen Truppen- und Geldhülfe in Verhandlung stehe.

So hatte sich denn in einer wichtigen Frage offenbart, wie weit die Ansichten des Reichskanzlers und des Herzogs auseinandersgingen. Bernhard dachte durch einen raschen kühnen Entschluß die Franzosen zu zwingen, in die Action zu treten; Oxenstiern wagte nicht, bevor das geschehen wäre, sich zu entschließen. Und es scheint, daß beide bei den Berathungen heftig aneinander gerathen sind. Bernhard sühlte sich durch die Bedenksamkeit Öxensstierns gehindert und spottete über die Einmischung des Bundessrathes und seines Directors in die militärischen Angelegenheiten und die Kriegsührung. Nur um so mehr sestigte sich sein Entschluß, wie den Oberbesehl des Bundesheeres, so die Leitung des Bundes an

<sup>1)</sup> Erklärte er doch in seinen mährend dieser Wochen in die Heimath geschriebenen Briefen wiederholt, daß es nach dem Unglück des 27. August die "Ehre und Reputation" Schwedens verbiete, Oberdeutschland jest den Rücken zu kehren, und daß zunächst nicht mehr die Rede davon sein könne, daß Schweden sich, wie er vordem gerathen, auf die Besitznahme und Vertheidigung der Ostseeküste beschränke. Wenn er disher seinerseits dahin gearbeitet hatte, daß sie von ihm dis zum nächsten Januar mit aller Nothdurft versehen wäre, so dat er jest seine Königin, sie "dubio hoc rerum statu" von Schweden aus mit den nöthigen Mitteln zu versehen. Bgl. die einschlägigen Briefe Orenstierns in Handlingar XXXII.

fich zu reißen, wenigftens fich fo weit ber Abhängigfeit von bem Directorium zu entziehen, bag er ben Rrieg nach eignem freien Ermeffen weiterzuführen vermöchte. Der Reichstangler empfand bas fehr lebhaft. Eben in biefen Tagen beschwerte er fich gegen Feuguieres in ben heftigften Ausbruden über ben Bergog 1). Er geftand ihm, mas die allgemeine Lage für ihn fo bedenklich mache, fei an erfter Stelle nicht ber Feind, fondern Bergog Bernhard mit feinen sofort nach Guftaf Abolfs Tobe gefaßten verwerflichen Blanen. Solange er bem Bergoge ben Feldmarschall horn habe entgegenseten können, hatten fie ihm nicht eben große Sorge gemacht; jest, nach beffen Gefangennahme, fühle ber Bergog fich im alleinigen Besite ber Bewalt und ftrebe banach, fie absolut zu machen. Er nehme beshalb bie Bartei ber Golbaten, trete, ftatt fie wieder ju fammeln und ju einigen und bamit ben Schaben ber letten Nieberlage, an ber feine Arglift und Untlugheit schuld sei, wieder gut zu machen, für ihre unzeitigen Forberungen und ihre Ausschreitungen ein und habe fie burch die verleumderische Behauptung, bag er, ber Rangler, an ber ausbleibenben Bablung ichuld fei, bis zu bem Grabe gegen ibn erbittert, daß er sich nicht einmal mehr perfonlich sicher fühle. Er fei überzeugt, daß der Bergog die Difftimmung zum Bormande nehmen wolle, um fich mit fammtlichen Truppen nach Franken gurudzuziehen und bort mit Gachfen zu vergleichen.

Auch sonst hat Drenktiern in derselben Weise über den Herzog geurtheilt<sup>2</sup>): Bernhard strebe nach der absoluten Macht über alles, was direct oder indirect mit dem Kriege zusammenhänge; er hasse beshalb sein Directorium und trete ihm, wo er nur könne, entgegen, suche ihn und den Bundesrath bei den Truppen, die er ganz in der Hand habe, durch die Anschuldigung verhaßt zu machen, daß sie an deren mangelhafter Verpslegung schuld seien, und dieselben durch

<sup>1)</sup> Feuquières an Bouthillier d. d. Speier, 25. Sept. (5. Oct.) Rose II, Urf. 1.

<sup>2)</sup> Bgl. namentlich Orenftierns Berättelse in Handlingar XXXV, S. 68.

die Berficherung, daß es ihnen, wenn er über ihre Berpflegung frei zu disponiren hatte, beffer geben follte, noch mehr an fich zu feffeln.

Doch sah sich Bernhard veranlaßt, sich zunächst dem Willen des Bundesdirectors zu fügen, der nun den Abzug der Truppen nach Mainz befahl, wohin er gleichfalls mit dem Bundesrath entwich 1).

Den Truppen aber ging es um Mainz nicht besser als um Franksurt. Bu leben gab es auch hier wenig, und Geld erhielten sie noch immer nicht. Deshalb forderten sie mit Ungestüm Quartiere auf dem linken Rheinuser. Oxenstiern schwankte, ob er willsfahren sollte ober nicht; denn er fürchtete, daß es zu Reibungen mit den dort liegenden französischen Truppen kommen möchte. Auf der anderen Seite besorgte er, daß die kaum wieder gesammelten Mannschaften, wenn sie blieben, aus Mangel an Unterhalt auseinanderslausen möchten.

Solchem Schwanken machten die Truppen, die sich an die Befehle des Directoriums, das ihnen keinen Sold zahlte, nur soweit es ihnen beliebte, gebunden achteten, ein rasches Ende, indem sie mit Bernhards Zustimmung, ohne Vorwissen des Reichskanzlers Ansang October über die Mainzer Schiffbrücke auf das linke Flußeufer hinübergingen?). Oxenstiern blieb nichts übrig, als "aus der Noth eine Tugend zu machen" und ihnen, um zugleich ihren, zugleich des Landes Ruin zu verhüten, selber Quartiere anzuweisen. Indem er gleichzeitig eine "Verpslegungsordonnanz" erließ, welche die Anssprüche der Soldaten und die Leistungen der Quartiergeber bestimmte, hoffte er dem Aergsten vorgebeugt zu haben.

Allein solche Erlasse hatten nur geringe Wirkung. Die Truppen verlangten zu leben und kannten keine Rücksicht. Der Kurfürst von

<sup>1)</sup> Grüns Tagebuch: "Derowegen so reiften wir ben 30. Sept. von Frankfurt ab und kamen auf Höchft . . . von dar auf Mainz".

<sup>2) &</sup>quot;Gaf Hertigen, Cantzleren owitterligt, Krigsfolket ordre etc." Relation in Handlingar XXXIII, S. 66. Den Uebergang melbet Drenstiern der Königin d. d. Mainz, 10. Oct. Handlingar XXXII, S. 223. Die Relation bezeichnet den Zeitpunkt des Rheinüberganges mit den Worten: "3 dagar däresster som Cardinal-Infanten war j tågedt neder åth."

Mainz, der sich als Flüchtling in Cöln aushielt, rief gegen die "ferocia des Feindes", dessen "Rauben, Anebeln, Forciren und andere Tyrannei, dergleichen vorher selbst bei Heiden und Türken nicht gehört worden", den Schutz der Kaiserlichen an 1). Aber in nicht geringerer Verzweiflung waren die plötzlich belasteten linksrheinischen Bundesgenossen, die sich auf alle Weise die ihnen zugedachte Einquartierung sern zu halten suchten. Es kam vor, daß die Bürgersichaft einer Stadt sich rüstete, den Bundestruppen den Einzug zu verwehren, als gelte es, einem Feinde zu begegnen.

Natürlich, daß folche Haltung des Landes den Buftand und Die Stimmung wie bas Auftreten ber Truppen nur verschlimmerte. Diejenigen Regimenter, welche die angewiesenen Quartiere gesperrt fanden, brangten fich in die der andern, auch wohl in folche ein, in denen bereits frangofische Garnison lag, mit welcher dann Reibungen nicht ausblieben. Es gab endlose Berwirrung und Erbitterung. Die Berpflegungsordonnanz des Reichstanzlers wurde nicht beachtet. "Die Truppen erwiesen fich" - wie Chemnit rudhaltlos gefteht -"in ftetigem Bechen und Bankettiren, mit gewaltfamer Erpreffung von Geld und Geldeswerth, Prügelung, Hauen und Stechen, auch gar Niederschießung und Todtschlag bergeftalt, wie beim ganzen Rriegswesen' faum vorgegangen"2). Namentlich die übergähligen, bei ber Reorganisation ber Armee gur Disposition geftellten Officiere mit ihrem Trof, ber breis bis viermal fo groß mar, als er reglementemäßig hatte fein burfen, murben eine mahre landplage. Ein Nothschrei ging durch die pfalzischen Lande über diese Bundestruppen, die, wie Rusborf flagte, in ihr mehr Unbeil anrichteten, als jemals der Feind. "Sie gaben der Pfalz die lette Delung." wünschte, daß fie fammtlich in ber Schlacht bei Mördlingen ins Gras hätten beigen muffen.

Bfalggraf Ludwig Philipp, ber Abminiftrator ber pfälgischen



<sup>1)</sup> Kurmainz an König Ferdinand d. d. Köln, 21. (31.) Oct. Rhevenshiller XII, S. 1243 f.

<sup>2)</sup> Chemnit II, S. 575. Bgl. Rusborfs Rlagen in feinen cons. S. 490 u. B S. 106.

Rurlande, protestirte von Anfang an mit ber größten Empfind-Er beftritt bem Reichstangler bas Recht ber Ginquar= tierung, bas reichsverfaffungemäßig ben Ständen gufomme. Er erinnerte ihn an Wallenstein, der abgesett worden wäre, weil er biefes Recht nicht respectirt hatte. Er brobte, fich mit anbern Ständen zu einem Beschluffe zu einigen, ber fie vor folchen Willfürlichkeiten schütze 1). Worauf benn Orenftiern nicht minder icharf erwiderte, daß es nicht zu den Ausschreitungen der Truppen getommen fein wurde, wenn die Stande fie von Anfang an orbentlich bezahlt hätten. Den Bergleich mit Ballenftein muffe er gurudweisen: friedländischer Proceduren habe er fich niemals befleißigt. Er erflärte ihm rund heraus, daß er feine Reigung mehr zu bem ohnehin einfluglos geworbenen Umt eines Bundesbirectors habe, vollends wenn er ftatt Dankbarkeit nur haß und Tabel ernte; vielleicht, daß der Herr Administrator geneigt sei, es zu übernehmen.

Der Pfalzgraf beeilte sich, in eine ganze Reihe seiner Adminisstration untergebener Orte, wie Neustadt und Kaiserslautern, französische Besatzung einzunehmen?), theils um sie vor dem Andrange des Feindes, theils um sie vor den Insolentien des Freundes zu schützen. Und mit Freuden wurden die Franzosen eingelassen, denn sie wurden gut bezahlt und hielten bessere Disciplin. Noch bedeutsamer war, daß er ihnen das starkbefestigte Mannheim einräumte?). Mit diesem und mit Philippsburg, in das sie am

<sup>1)</sup> Lubwig Philipp an Orenstiern vom 4. Oct. bei Chemniş II, S. 562. "Hwilket hafwer förorsakat ett sådant lärm serdeles hoos Pfaltz, att där stoor oordning och confusion ähr affölt; månge picquante breff lupne etc." Relation in Handlingar XXXIII, S. 67.

<sup>2)</sup> In betreff Neustadts vgl. la Force an Feuquières d. d. au camp de Landau, 9. (19.) Oct. Gallois, lettres inéd. de Feuq. I, S. 78.

<sup>3)</sup> Die Occupation Mannheims burch die Franzosen wird ausführlich geschildert: Rusdorf S. 497. Mercure françois XX, S. 216. Chemnik II, S. 572, mit Benukung der Relation in Handlingar XXXIII, S. 67. Bgl. Oxenstierns Correspondenz mit Feuquières und sa Force: des ersteren Brief vom 7. Oct., der des letzteren vom 13. Oct. dei Chemnik II, S. 563.

27. September eingerückt waren, besaßen sie zwei der wichtigsten Positionen auf dem rechten Rheinufer, wozu dann zwischen beiden jenseit des Flusses Speier kam, das ihnen gleichfalls die Thore öffnete 1).

Ueberhaupt wuchs angesichts solcher Freundesgefahr die hin= neigung zu Frantreich, ohnehin groß genug in diesen linksrheinischen Gebieten, zusehends. Und nirgends muchs fie mehr als in ber Kurpfalz. Die Ueberzeugung, daß man bem mächtigen Nachbarn "bon gré, mal gre" verfallen fei, wenn man nicht bem Feinde verfallen wolle, war allgemein. Denn - fo äußerte fich ba= mals Rusborf2) — die eigene Armee verringere sich seit der Nördlinger Niederlage täglich mehr, werde ohne Ordnung von Ort zu Ort geführt, nur nicht gegen ben Feind, bleibe in ben Bebieten ber Stände, benen fie burch ihre Musschreitungen alle Mittel nehme, ferner etwas für ihre Erhaltung zu thun. Der Reichstanzler felber fei "perpler", trage fich mit anderen Blanen und habe bei ben Truppen feine Autorität mehr. Daber fei jest Niemand als Frankreich im ftande, den Feind aufzuhal= ten; Franfreich, beffen Macht fich "wie ein Schneeballen, ber gemalat mirb, von Stunde ju Stunde vergrößere".

Schon hatte es einen weiteren unschätzbaren Bortheil erlangt. Rheingraf Otto Ludwig, der in Gemeinschaft mit Herzog Bernhard von Canstatt dis Heilbronn gezogen war, um zugleich mit ihm "am Rhein und Main ein Bosto zu fassen"3), hatte gleich nach des Herzogs Abreise von Heilbronn seine Truppen wieder von der geschlagenen Hauptarmee getrennt aus Furcht, daß sie von der in ihr herrschenden Demoraslisation angesteckt werden möchten. Auf die Nachricht, daß der Hers

<sup>1)</sup> Bgl. barüber u. a. Mercure françois XX, S. 214 f.

<sup>2)</sup> Bebenten vom 18. Dct. 1634. Cons. S. 893.

<sup>3)</sup> Otto Ludwig an Drenftiern d. d. Beilbronn, 1. Sept. (Dresben).

zog von Lothringen und Johann von Werth fich burch bas Rinziger Thal dem Oberrheine näherten, war er aus der Beilbronner Gegend aufgebrochen, um nicht von ber Strafburger Brücke und damit vom linken Rheinufer abgeschnitten zu werden, und hatte glücklich den "Baß" Rehl erreicht, in deffen Umgebung er feine Truppen verlegte. Allein nun näherte fich ber Feind, bem mit bem Befite Breifachs ber Uebergang über ben Rhein und ber Ginmarich ins Elfaß frei ftand; und drüben sammelten ber Markgraf Wilhelm von Baben und bie, Generale Reinach und Mercy, mas fie nur konnten, und machten fich an die Belagerung Colmars. folder Gefahr wandte fich ber Rheingraf mit ber bringenden Bitte an den frangofischen Marschall la Force, der bereits die lothringifche Grenze überschritten hatte und in ber Nähe von Sagenau ftand, ihm mit 6-7000 Mann "nur auf 3 oder 4 Tage" bei-Schon mehrfach war ber Marschall in ben letten zuspringen. Wochen bort broben zu helfen erfucht worden: auf Bergog Bernhards Beranlaffung von bem Berzoge von Bürttemberg; von Oxenftiern durch ein directes Schreiben 1). Aber la Force lehnte alle Bulfsgefuche ab.

Da entschloß sich Otto Ludwig, das Elsaß, damit es nicht in Feindes Hand fiele, den Franzosen zu übergeben. Er versanlaßte Reinhard Mockel, den schwedischen Residenten im Elsaß, mit dem Sieur de l'Isle, dem französischen Residenten in Straßsburg, darüber in Berhandlung zu treten. Zwischen ihnen kam es zu einem Bergleiche 2), durch welchen nicht nur die vom Feinde unmitstelbar bedrohten Städte Colmar und Schlettstadt, sondern fast sämmts

<sup>1)</sup> Bom 17. Sept. bei Chemnit II, S. 589. Orenstiern bat ihn, wenn sein König ihm noch keinen Besehl ertheilt hätte, schon jett mit offenen Feindseligkeiten zu beginnen, "sich nur so zu stellen und dem Feind eine ombrage zu geben, damit die geschlagenen Truppen sich besto baß zu recolligiren und wieder zu fassen Raum und Gelegenheit bekämen".

<sup>2)</sup> d. d. 29. Sept. (9. Oct.) 1634 bei bu Mont VI, 1, S. 78 f. (Nr. LIX). Dann auch, und zwar ber allgemeine wie der Particularvertrag wegen Colmars, Revue d'Alsace VII (1878), S. 232 f. In ihm werden die einzelnen Ortschaften aufgezählt.

liche oberelfässische Ortschaften den Franzosen eingeräumt wurden. Sie sollten unter französische Protection gestellt sein, doch undesschadet der Rechte des Reichs, der ständischen Freiheiten und des Heilbronner Bundes. Die von Frankreich bestellten Gouverneure sollten den Alliirten zur Durchführung ihrer Forderungen alle Hülfe leisten, ihren Truppen freie Passage durch die übergebenen Plätze und jeder Zeit den Rückzug in sie gestatten, denen Frankreich teine neuen Steuern aufzulegen sich verpslichtete. In dem Specialsabsommen wegen Colmars wurde ausdrücklich bestimmt, daß die französische Protection nur dis zum Friedensschlusse währen und daß von ihm ab die Zustände des Jahres 1618 wieder in Geltung treten sollten.

Nachdem der Rheingraf und la Force diese Abmachungen approbirt hatten, wurden sie zur Ratificirung an König Ludwig und Reichskanzler Oxenstiern gesandt. Am 10. October löste eine französische Besatzung die der Bundestruppen in Colmar ab, vier Tage später in Schlettstadt.

Das Elfaß hatte für Orenftiern ber außerfte Breis fein follen. um den er die frangofische Kriegserflärung ertaufte. Jest murbe es den Frangosen eingeräumt, ohne daß sie sich zu irgend welcher nennenswerthen, bestimmt bezeichneten Gegenleiftung verpflichteten. "Bleichsam schlafend und ftillschweigend", wie Rusdorf fagt, maren fie in Befit fast bes gangen linten Oberrheins von Maing bis Bafel gelangt. Satten fie bis zur Schlacht bei Mördlingen gezaubert, in bie Action gegen bas Saus Babsburg einzutreten, fo bachten fie vollends jest, wo es ihnen gelang, ohne Schwertftreich fo große Beute bavonzutragen, nicht baran, fich zu übereilen. Ihrem Intereffe an bem beutschen Rriege genügte es, wenn ber Beilbronner Bund in ben Stand gefett murbe, weiter ju fampfen und ben Rrieg auf bem rechten Rheinufer zu localifiren, mabrend fie fich allgemach und ungeftort in ben Befit bes gangen linken fetten. Die eigenen Streit= frafte wünschten sie zu vermehren, zu schonen und bis zur gunftigen Belegenheit aufzusparen. Daber erhielt Feuguieres ben Auftrag. in Deutschland 12,000 Mann Fugwolf und 2000 Reiter zu merben, die für die Dauer bes Rrieges unter bem Befehle eines fran-



zösischen Generals im Dienste des Bundes stehen sollten. Die Meinung war, sie anstatt der für Philippsburg versprochenen 6000 Mann heimischer Auxiliartruppen zu stellen. Und der Marquis bemühte sich, dem Reichskanzler zu beweisen, wie vortheilhaft, was Quantität wie Qualität betreffe, für ihn und den Bund dieser Tausch sein würde.

Natürlich, daß auch den Franzosen die Anwesenheit der Bundestruppen auf dem linken Rheinuser höchst lästig war. Sie sahen
in ihnen unwillsommne Concurrenten. Und wenn, was zu erwarten stand, der Feind den Deutschen folgte und diese nicht vermochten,
ihm den Rheinübergang streitig zu machen, so wurde die linksrheinische Pfalz und das Elsaß zum Schauplatz des Krieges, d. h.
er wurde unmittelbar an die französische Grenze verlegt. Sobald
der Feind sich auf dem linken Rheinuser festsetze, lag es nicht mehr
in Frankreichs Hand, der offenen Betheiligung am Kampse, die es zu
vermeiden wünschte, auf die Dauer auszuweichen.

Daher drang Feuquières unablässig bei Oxenstiern und Bernshard auf die Zurückberusung der Bundestruppen auf das rechte Rheinuser. Jener versprach sie in der Boraussetzung, daß Marsschall la Force demnächst den Besehl zur Ueberschreitung des Rheines erhalten würde, und unter der Bedingung, daß die Franzosen sosort die Brücke bei Philippsburg in stand setzen. Er meinte, daß der Gegner darin eine Demonstration erkennen würde, die ihn stutig machte.

Herzog Bernhard zeigte sich um so geneigter, Feuquières'2) Wunsch zu erfüllen, als er an dem Gedanken der Cooperation mit den übrigen, auf deutschem Boden befindlichen Corps der Evangelischen nach wie vor festhielt. Dazu kam, daß er benachrichtigt war, König Ferdinand habe seine Armee nach der Einnahme von Schweinfurt



<sup>1)</sup> Darüber namentlich Feuquières an Bialar vom 19. (9.) Sept. 1634. Feuquières II, S. 421 ff. und an Bouthillier d. d. Speier, 25. Sept. (5. Oct.). Röfe II, Urk. 1.

<sup>2)</sup> Ueber bas Folgende: Feuquières an Bouthillier d. d. Mainz, 20. (30.) Oct. Rose II; Urk. 2.

und Bürzburg in Garnison verlegt und sei nur mit 3—4000 Mann Cavallerie nach Heilbronn aufgebrochen, um die Armee des Herzogs von Lothringen in Bürttemberg zu verstärken. Er schloß daraus, daß der Feind für den Rest des Jahres weiter keine Abssicht habe, als sich bequeme und ausgedehnte Winterquartiere zu verschaffen, in denen sich die Truppen erholen und für den Feldzug des kommenden Jahres stärken könnten.

Da war es benn sein Entschluß, den Kampf wieder aufzusnehmen. Während die Truppen Baners und Herzog Wilhelms vereint, und verstärft durch einen Theil der Hessen und Lüneburger, in einer Gesammtstärke von 17-18,000 Mann nach Franken vorgehen und den Feind dort zurückorängen sollten, wollte er den Rhein wieder überschreiten, in der rechtsrheinischen Pfalz nahe am Feinde Stellung nehmen und ihm eine Schlacht andieten. Er dachte, zu dem Zweck die Truppen des Rheingrasen Otto Ludwig, der bald, nachdem er die pfälzischen Plätze an Frankreich überliesert hatte, gestorben war, an sich zu ziehen, und drang in Feuquières, dem er Mitte October in Mainz diesen Plan mittheilte, zu veranlassen, daß sa Force die 6000 Mann Infanterie abgäbe, ohne welche er dieses Unternehmen nicht wagen könne.

Feuquières billigte den Plan, erklärte aber, daß der Marschall keinen Befehl habe, sich an seiner Aussührung zu betheiligen. Doch könne derselbe, lediglich als Demonstration, um den Feind argwöhnisch zu machen, bei Philippsburg eine Brücke schlagen und eine Anzahl Truppen dort vorgehen lassen. Sein König, so fügte er hinzu, denke nicht, die Berbündeten nur mit einem kleinen Corps zu unterstützen, wie das schon Frankreichs große Werbungen in Deutschland zur Verstärkung des Bundesheeres bewiesen: er wolle sich nicht anders als mit ganzer Macht einmischen, um die Ehre und Reputation seiner Armee nicht auss Spiel zu setzen.

Bernhard versicherte, daß er weder den guten Willen noch die Macht des Königs in Zweifel ziehe; aber jett handle es sich um sofortigen Beistand. Die Conföderirten hätten ihm vertrauensvoll Philippsburg überliefert: nun sei er auch verpflichtet, ihnen die



dafür versprochene Hülfe zu leisten; um so mehr, als sie das einzige Mittel sei, um die Stände zu schützen. Unumwunden wies er darauf hin, daß der Feind in der jüngst erfolgten Rücksehr des Herzogs von Orleans nach Frankreich eine Garantie dafür sähe, daß Frankreich niemals mit dem Hause Oesterreich brechen, weit eher sich mit ihm gegen die Evangelischen verbinden würde.

Das wies Feuquières mit Entschiedenheit zurück: der Haß zwischen Frankreich und dem Hause Habsburg sei zu alt und zu bestannt, um angezweiselt werden zu können; die Rückschr Monsieurs ändere nichts an ihm; an einen Vergleich mit Desterreich auf Rosten der Evangelischen denke sein König nicht. Er würde schon im vergangenen Jahre, als Feria im Reich erschien, mit den Habsburgern gebrochen haben, wenn die Verbündeten ihm schon damals Philippssurg übergeben hätten. Die Folgen davon, daß sie es nicht gethan, hätte keiner schwerer zu fühlen bekommen, als er, der Herzog, der erstihete, als er in solcher Weise an Regensburg und Nördlingen ersinnert wurde.

Deutlicher konnten die Absichten Frankreichs nicht offenbart werden! Unter dem Borwande, später die ganze Armee in den Kampf werfen zu wollen, unter Hinweis auf die deutschen Werbungen Frankreichs, wurde die Abgabe der 6000 Mann einfach refusirt.

Damit sah der Herzog sich genöthigt, auf seinen Plan zu verszichten. Doch bot sich ihm eben jetzt die Gelegenheit zu einem andern Unternehmen diesseit des Rheins.

Am 8. October war Landgraf Wilhelm mit Herzog Wilhelm in Gisenach i) zusammengekommen und hatte ihm dort den Plan zu einem umfassenden militärischen Unternehmen vorgelegt, auf welches dieser bereitwillig einging. Es betraf eine Concentration ihrer beiderseitigen und der baner'schen Truppen, um dem Feinde mit Nachdruck entgegenzutreten. Auch Landgraf Georg sollte zur Betheiligung aufgefordert werden. Den Kurfürsten von Sachsen wollten sie ersuchen, ihren Plan zu unterstützen, indem er die

<sup>1)</sup> Brotofoll ber Gifenacher Busammentunft vom 8. Oct. 1634 (Gotha).

Raiserlichen, von benen man jest teine annehmbaren Friedensbedinsgungen zu erwarten habe, in Böhmen beschäftige. Auch auf Herzog Bernhards Mitwirtung war gerechnet. Er sollte den Feind, wenn derselbe vom Niederrhein her einen Versuch gegen Westphalen, den Westerwald und die Wetterau machte, durch eine Diversion am Rhein von ihnen fernhalten und ihm bei weiterem Vorgehen in den Rücken fallen. Der Gedanke war, daß, während die vier combinirten Corps gegen den Main hin operirten, die Truppen Bernhards und Arnims die Flanken beckten, jene in der Wetterau, diese in Böhmen. Auf den Herzog von Lothringen und die Baiern (im Württembergischen) sollten indeß, ihrer Meinung nach, die Franzosen und das Corps Otto Ludwigs achtgeben.

Durch seinen Geheimen Rath Bultejus¹) theilte der Landgraf diesen Plan an Herzog Bernhard mit, der ihn um so freudiger begrüßte, als soeden sein Project des Feldzuges in der rechtsrheinischen Pfalz an Feuquidres gescheitert war. Er eilte von Mainz zu den Truppen, um die Anordnungen zu ihrem Ausbruch zu treffen, versammelte die Officiere zu Alsheim und sprach ihnen zu Muth zu sassen und ihm wieder über den Rhein zu folgen. Er gab ihnen gemessene Ordre, die Regimenter sofort zu complettiren und dis spätestens zum 1. November marschsertig und kampsbereit zu halten. Er erließ einen Armeebeschl²), nach welchem der übergroße Troß und alle übersclässississe Bagage, eine der "Burzeln der Desordre und Ursachen der Consusion bei der Armee", abgeschafft, dem Obersten sortan nur zwei Wagen, dem Oberstlieutenant und Major nur je einer, dem Regimentsschultheißen, Quartiermeister und Feldprediger zusammen einer, ebenso einer dem Prosoßen mit seinem

<sup>1)</sup> Des Landgrafen Babemecum für Bultejus waren die Worte: "Urge, urge! es ift hohe Beit; wo nicht bald etwas geschieht, wird es sorglich werden; man muß mit Macht auf den Feind gehen, sonst wird er zu viel advantage ergreisen."

<sup>2)</sup> d. d. Kreuznach, 22. Oct. 1634 (Gotha). Ueber bas Anwachsen bes Trosses vgl. bas Gutachten bes fränklichen Kreises wegen ber Misstie bei Londorp IV, S. 429 (Nr. LXXII); vgl. auch Relation in Handlingar XXXIII, S. 69, banach Chemnit II, S. 573.

"Stabe" bewilligt werden sollten. Auf die Compagnie zu Pferd sollten mit Einschluß der Marketenderwagen nur vier, auf die Compagnie zu Fuß nur drei kommen. Jeder Reiter sollte nur einen Burschen ("Jungen") halten dürfen. Durch genaue Bestimmungen hoffte er den Unfug im Marketenderwesen, die Unordnungen der Truppen auf dem Marsche, im Quartier, beim Fouragiren zu verhindern.

Sobald er erfuhr, daß Graf Philipp von Mansfeld mit einer feinblichen Urmee von 42 Regimentern 1), die er im Weftphälischen und Colnifden gebildet hatte, auf bas rechte Rheinufer überzugeben beabsichtige, befahl er feiner gesammten Cavallerie, fich am 26. Dctober bei Frankfurt einzufinden. Um folgenden Tage brach er an ihrer Spite von bort in die Betterau auf, um die Berbindung mit der unter Generallieutenant Melander an der walded'ichen Grenze ftebenden Abtheilung Beffen, bie ben Befehl hatten, fich mit ihm zu vereinigen, herzustellen und fo verftärft ben Mansfelbischen an der Rahn Salt zu gebieten. Er entfandte am 6. November, mabrend er felbft bas Sauptquartier junachft in Friedberg nahm, und die Truppen in die weniger mitgenommene Umgegend verlegte, ben Oberften Dehm mit bem größten Theil ber Cavallerie gegen bie walded'iche Grenze 2). Als er dann die Nachricht von Biccolomini's Aufbruch aus Franken in den Thüringer Wald erhielt, commandirte er brei Regimenter gegen die Kinzig, um nähere Nachricht einzuziehen, die er in Friedberg erwarten wollte3).

Da kam Bericht, daß Mansfeld den Rhein bei Andernach überschritten habe 1), und weiter, daß Johann von Werth die Berg-

<sup>1)</sup> Aufzählung der Truppen bei Khevenhiller XII, S. 1348. Bei der Armee Mansfelds befanden sich in großer Zahl die aus Franken und vom Rheine vertriebenen katholischen Geistlichen, die durch ihn in ihre Stifter und Pfründen zurückgeführt zu werden hofften, "also daß über 100 Kutschen voll Pfassen und Pfassenknechte bei dem Troß gesehen worden".

<sup>2)</sup> Tagebuch Gruns, ber ben öhm'ichen Bug mitmachte.

<sup>3)</sup> Bernhard an Oxenstiern d. d. Friedberg, 8. Nov. 1634 (Stockholm). "Daher wir judiciren, daß Herr General Baner und die Landgräfischen sich entweder moviren oder er vorhabens sein muß, einen Streif in Thüringen zu thun."

<sup>4)</sup> Bernhard an Orenftiern d. d. Friedberg, 9. Nov. (Stodholm).

straße herab im Anzuge sei. Dazu kehrten jene brei Regimenter ins Hauptquartier mit der Melbung zurück, daß die Kinzig von Steinau bis Orb bereits mit fünf feindlichen Regimentern besetzt sei, so daß man dort nicht passiren könne. Auf solche Rapporte hin verlegte der Herzog sein Hauptquartier von Friedberg weiter zurück nach Wiesbaden, um auf alle Fälle Mainz und die dortige Passage über den Rhein gegen Manskeld zu becken.).

Den Gedanken des Zusammenwirkens mit den andern Corps gab er gleichwohl nicht auf. Er schrieb unter dem Eindruck all jener Nachrichten an den Reichskanzler: "Der Feind ist aller Orten in Motion; meinen wenigen Gedanken nach müssen wir alles lassen und auf Conjunction mit Herrn Baner denken".

Begen bas Gifenacher Project jedoch hatten fich Schwierigkeiten erhoben, die von vornherein vorauszusehen gewesen maren. Bergog Georg hatte feine Neigung, auf basselbe einzugeben; und zwischen Baner und Bergog Wilhelm entftanden peinliche Differengen über bas Commando ber schwedischen und thuringischen Truppen nach ibrer Bereinigung. Denn ber Bergog mochte auch biefe neue Belegenheit, auf feine Generallieutenantichaft zu pochen, nicht unbenutt vorübergeben laffen, und ber Schwede hatte feine Reigung, fich ben Weisungen bes Weimaraners zu fügen. Als aber barauf Isolani mit feinen Croaten aus ber Wetterau in die Stifter Fulba und Bersfeld einbrach und bamit die Berbindung ber hessischen mit ben baner'ichen und weimarischen Truppen gefährbete, hatte ber Landgraf ben Bergog Wilhelm und Baner von neuem gur Bilbung eines gemeinsamen Corps aufgeforbert. Baner hatte bem Bergoge einen Theil feiner Truppen zugefagt, und diefer hatte versprochen, mit ben schwedischen und seinen eignen Mannschaften am 11. ober 12. Ros vember in ber Begend von Gifenach einzutreffen. Bom Landgrafen follten fich an dem genannten Termin vier Regimenter Cavallerie und eine Angahl Fugvolt einfinden.

Allein biefe, die gur rechten Beit gur Stelle maren, marteten



<sup>1)</sup> Günderobe's Bericht an Landgraf Wilhelm v. 12. Nov. 1634 bei Rommel VIII, S. 326.

drei Tage lang vergebens auf die Weimaraner und Schweden und wurden, als sie sich dann zur Rücktehr genöthigt sahen, am 17. Nosvember von einer bedeutenden seindlichen Reiterabtheilung unter Isolani, Hatzeld und Breda bei Hersfeld überfallen und mit großem Verluste zurückgeschlagen. Und nun überschwemmte der Feind auch Hessen. Bon dem Plan eines combinirten Unternehmens jener Corps und dem Herzog Bernhards konnte damit die Rede nicht mehr sein.

Schon sah dieser sich und die Gebiete, die zu schützen seine nächste Aufgabe war, von einer neuen Gefahr bedroht. Als er den Rhein überschreitend in die Wetterau ging, hatte Johann von Werth mit seinen Baiern Anfang November Heidelberg überrumpelt, die Stadt genommen, die von Oberst Abel Woda besehligte Besatzung zum Rückzug auf das Schloß gezwungen, das er zu belagern begann.

Voll Schrecken wandte sich der pfälzische Administrator an Drenstiern und Bernhard um Hülfe für die gefährdete pfälzische Residenz. Aber jener lehnte seine Bitte tühl ab, indem er ihn an seinen Widerspruch gegen die Einlagerung der Bundestruppen in pfälzisches Gebiet erinnerte, und der Herzog sprach sein Bedauern aus, daß er allein zu einem solchen Unternehmen zu schwach sei. Er wies ihn an die Franzosen, gegen die er sich ja in betreff der Einzäumung der seiner Berwaltung untergebenen Plätze so gefällig erzwiesen habe. Berhehlte er sich doch nicht, daß es für sie von

<sup>1)</sup> Der Landgraf verlor 500 M. z. F. und etwa 1200 z. Pf. Berättelse in Handlingar XXXV, S. 53. Er war voll Erbitterung, daß man ihn so im Stich gelassen hatte. "Es heißt schlechten Abschied gehalten", schrieb er an H. Wilhelm am 24. Nov. "Ich war so willig und doch blieben E. Lb. nacher weg. Das wird mich fünftig klüger machen, ein anderes Mal nicht so kosteri zu sein." Dazu an Bultejus am 18. Nov.: "All dies Unglück kommt daher, daß wir aus Gutwilligkeit, sobald man unsere Truppen begehrt, dieselben hin und wieder zu des gemeinen Besten Besörberung haben solgen lassen, unterdessen aber von andern verlassen worden" (Rommel VIII, S. 325 Anm.).

<sup>2)</sup> Bgl. auch Rusborf S. 498. "Le Chancelier respondit très froidement etc."

<sup>3)</sup> Bgl. Rusborf S. 498. "... le Duc Bernhard tardoit à se ré-

entscheidender Bedeutung sei, daß Heidelberg sich hielt; benn mit dem Falle dieses den Neckar beherrschenden Plates wäre das von ihnen besetzte Mannheim unmittelbar bedroht und zu fürchten geswesen, daß die Baiern dort den Rhein zu überschreiten suchen würsden. Und so rechnete er denn, daß, wenn er es zu thun verweigere, sie das Schloß entsetzen und damit, so sehr es ihrer Neigung widersprach, in die Action eintreten müßten.

Auch an die Franzosen hatte sich der Administrator gewandt, und Rusdorf, welcher mit der Mission betraut wurde, fand den Marschall la Force voll Eisers, zu helsen. Derselbe erklärte ihm, daß er stündlich die Ordre seines Königs zum Uebergang über den Rhein erwarte, ohne die er einen so wichtigen und folgeschweren Schritt nicht zu unternehmen wage.

Schon lief bei ihm die Erlaubniß ein, eine Brücke, ftatt bei Philippsburg, bei Mannheim zu schlagen, die nun, unter Rusdorfs Beihülfe, binnen sechszehn Stunden fertig gestellt wurde 1).

Als Rusborf dann erfuhr, daß Marschall de Breze mit neuen Besehlen in Landau eingetroffen sei, eilte er abermals ins französische Hauptquartier, um von neuem auf den Rheinübergang zu dringen. Und nun wurde dieser und der Entsat Heidelbergs von den Marschällen in der That beschlossen. Doch ließen sie es sich angelegen sein, den Eindruck offener Hostilität, den ein solcher Schritt auf den Feind machen mußte, abzuschwächen, indem sie dem kaiserlichen General Gallas die schriftliche Versicherung gaben, sie würden, ihres Königs

soudre, jusqu'à ce, que non seulement par lettres de S. A. reïterées et accompagnées de celles des Etats Conféderés, envoyées par exprès, il s'étoit disposé si avant, qu'il s'offroit aussi à cela, mais se trouvoit trop foible tout seul, l'ennemi pouvant assembler grandes forces à Franconie, du Duché de Wurtemberg et d'en haut où se tenoit le Duc de Lorraine."

<sup>1)</sup> Die Anfertigung der frangösischen Rheinbrücke hat ihre kleine Geschichte, auf die hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht.

<sup>2)</sup> Rusborf schreibt: "Je chantois ma vieille chanson et exhortois non seulement de passer le Rhin, mais aussi d'aller jusqu'au pays de Würtemberg, voir jusques au Danube etc."

G. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

Absicht entsprechend, nichts thun, was das gute Vernehmen zwischen ihm und dem Kaiser trüben könnte 1).

Am 14. November erfolgte ber Aufbruch von Landau und Speier nach Oggersheim, einem Mannheim birect gegenüberliegensben, eine halbe Meile vom Rhein entfernten Flecken.

Sobald Feuguières von diesem Borhaben der Marschälle Nachricht empfing, eilte er nach Oggersheim, um fie von einem Schritt abzuhalten, ber ben offenen Bruch mit bem Raifer bedeute. Sie geftanden ibm, daß fie fich ohne ausbrudlichen Befehl ihres Ronigs zu demfelben entichloffen hatten, weil die Ehre der frangösischen Waffen es fordere. Dem Marquis gelang es, fie namentlich durch die Borftellung, daß die Gegenleiftungen bes Bundes für ben Fall ber Betheiligung Franfreichs am Rriege noch nicht fixirt maren, zu vermögen, daß fie in Oggersheim Halt machten?). Dann fehrte er nach Maing gurud, um nun Drenftiern und Bernhard gu bearbeiten, ihrerfeits ben Entfat Beibelbergs zu übernehmen. beide lehnten biefes Unfinnen von neuem mit Entschiedenheit ab, fo baß fich Feuguieres endlich genöthigt fab, die Buficherung zu geben, daß das Unternehmen der Bundestruppen durch die versprochenen 6000 Frangofen unterftiist werden follte, welche den Befehl erhalten mürden, den Rhein zu überichreiten 3).

Das war es, was man gewollt. Jest hatte Herzog Bernhard keine Veranlassung mehr, mit dem Entjatze Heidelbergs zu fäumen.

Er hatte fich in der Wetterau auf alle Weise zu ftarken ge-

La Force und de Brezé an Gallas vom 11. (21.) Nov. 1634. Röfe II,
 J. Anm. 46.

<sup>2)</sup> Rusborf G. 498.

<sup>3)</sup> Die sehr er gleichwohl wünschte, daß mit der Zusendung der 6000 Mann gezögert würde, ergiebt sich aus dem Schreiben von de Brezé an Richelieu vom 27. Nov. (7. Dec.). Röse II, B. 3, Anm. 37. Tressend charakterisitt Rusdorf die Situation in einem Briefe an Zinckgref d. d. Worms, 19. Nov. (cons. S. 110): "Fatum Heidelbergae agnosco. Les uns le veulent secourir et se sont mis en devoir de le faire: mais ils veulent estre premièrement asseurés que les autres les secondent."

fucht. Oberft Dehm war, ohne die Berbindung mit Melander erreicht zu haben, über Camberg nach Wiesbaden gurudgefehrt; aus ber Umgegend von Affenheim waren die Regimenter Rofen und Brinken, nebst anderen, die noch auf dem linken Rheinufer lagen, berangezogen worden. Dazu fam die Mannschaft des verftorbenen Otto Endwig, beren Commando Rheingraf Johann Philipp übernommen batte. Bernhards Corps mar feiner eigenen Angabe nach auf etwa 18,000 Mann angewachsen. Er hatte eine Schiffbrücke über ben Main, eine zweite über ben Rhein ichlagen laffen, bie burch bie Ranonen der Guftafsburg und der Feftung Maing und durch einen ftarten Brückentopf gegen ben Andrang Mansfelds gebeckt waren. Seine Truppen hatte er auf die Nachricht von der Niederlage der heffen am 17. November über den Main ins Darmftädtische geführt, zunächst (am 23. November) sein Hauptquartier in Großgerau genommen und acht Regimenter Cavallerie unter Rheingraf Johann Philipp gegen ben Necfar entfandt. Um 24. Dovember befand fich bas Hauptquartier in Pfungftadt. Nachftes Biel mar Gernsheim am Rhein. Dort wollte er vorerft Salt machen, weil er noch in Ungewißheit war, ob die Franzosen sich mit ihm vereinigen murben 1). Er ließ eine Schiffbrude rheinaufwarts führen, um jederzeit auf das linfe Ufer übergeben zu tonnen, ohne fich der frangofischen Brude bedienen gu muffen.

Da erhielt er (am 24. November) von Drenftiern jene Nachricht von der Bewilligung der 6000 Franzosen<sup>1</sup>). Sofort brach er nach Gernsheim auf, während diese unter Feldmarschall Hebron die Mannheimer Brücke passirten.

Die von zwei Seiten erfolgende Demonstration genügte, um die Baiern zu bewegen, die Belagerung des Heidelberger Schlosses aufzugeben und die Stadt zu verlassen. Man ließ sie unverfolgt auf Wiesloch entweichen. Die Franzosen kehrten in ihre Quartiere zurück; Bernhard verlegte seine Cavallerie in die Gegend von Darms stadt, "um des Feindes Contenance zu vernehmen"; seine Infanterie



<sup>1)</sup> Bernhard an Ogenstiern d. d. Pfungstadt, 24. Nov. 1634 (Stod-

führte er zur Guftafsburg. Nach Heidelberg sandte er zwei Regimenter unter Oberst Gassion, die dort bis Ansang December blieben und, wie Rusdorf klagt, zehnmal mehr Verwüstung anrichteten als der Feind.

Bernhards Anwesenheit am Main war allerdings dringend nöthig geworden; denn Mansfeld hatte seinen Abzug benutt, um die Lahn zu überschreiten und in die Wetterau einzubrechen. Aus Wetzlar und Weilburg wurden die Besatzungen vertrieben; am 29. November übergab der burgsdorfische Oberstlieutenant Christoph Schulteß die Stadt Friedberg unter der Bedingung freien Abzuges nach Hanau, wofür ihn dann Generalmajor Jacob Ramsai, der dortige Commandant, erschießen ließ. Wiesbaden und Büdingen wurden ausgeplündert und besetzt. Die ganze Gegend siel in Mansselds Hände. Seine Truppen standen auf beiden Seiten der Kinzig von Gelnhausen bis sast an Hanau. Frankfurt und Mainz waren uns mittelbar bedroht.

Aber auch süblich vom Main entstand jest neue Gefahr. Denn der Herzog von Lothringen und Gallas hatten die bairischen und kaiserlichen Truppen in Württemberg und Franken — 14,000 Mann zu Pferd und 16,000 Mann zu Fuß, wie sich angegeben sindet — gesammelt und sich Bernhards Stellungen genähert, der sich damit in engem Raum, zwischen Main, Rhein und Neckar eingeschlossen sah und befürchten mußte, von der seindlichen Uebermacht zwischen zwei Feuer genommen zu werden. Bon allen andern Corps war er so gut wie abgeschnitten. Die einzige Hülse, die es für ihn gab, lag bei Frankreich. Alles kam darauf an, daß es jetzt vermocht wurde, seine Armee über den Rhein zu senden, um dem Heere des Bundes Luft zu machen.

## Der Wormfer Convent von 1634.

Um Frankreich für die offene Betheiligung am Kriege zu getwinnen, waren löffler und Streiff am 18. September im Auftrage
des Bundes nach Paris abgereift. In den Tagen, da Otto Ludwig das Oberelsaß an Frankreich überlieferte, langten sie am Hofe
Ludwigs XIII. an. Begreiflich, daß sie mit ihren Vorschlägen
nicht viel Entgegenkommen fanden. Ihr Gesuch um Geldhülfe stieß
auf immer neuen Widerstand. Wit ihrem Anerdieten des ganzen
Elsaß außer Benfeld erndteten sie nur die spöttische Antwort, daß
man es bereits besitze, dank dem Rheingrafen, der es nicht aus
Buneigung, sondern aus Noth übergeben habe. Richelieu forderte
auch Benfeld und drohte, daß er, falls man es nicht einräume, an
la Force den Besehl geben würde, die französischen Garnisonen
aus Colmar und Schlettstadt wieder abzusühren.

Löffler, der, wie sein württembergischer Herr, mehr französisch als schwedisch gesinnt war und das französische Protectorat anstatt des schwedischen um so lieber gesehen hätte, als er die Hoffnung hegte, unter ihm des Reichskanzlers Stellung im Bunde zu erhalten, ließ sich weiter und weiter herunterhandeln, unbekümmert darum, daß er damit in Widerspruch zu seinen Instructionen trat, an die sich nicht streng zu binden er schon bei seinem Ausbruch entschlossen gewesen zu sein scheint.

So fam es benn am 22. October zur Unterzeichnung eines Bertragsentwurfs 1), ber ein neuer Triumph ber Politik des Cardinals Richelieu war.

Nach demselben verbanden sich Frankreich, Schweden und der Heilbronner Bund mit allen Mitteln, auch denen der Gewalt, zur Herbeisührung eines guten und sicheren Friedens in Deutschland, dessen Garantie sie auf die Dauer von zwanzig Jahren übernehmen



<sup>1)</sup> Französisch bei Dumont VI, 1, S. 79 ff.; lateinisch bei Londorp IV, S. 444 ff.; deutsch inhaltlich bei Chemnit II, S. 559 f. Bgl. Richelieu, Mém. VIII, S. 182.

wollten. Undere Glieder des Reiches, namentlich die Rurfürften von Sachsen und Brandenburg, follten jum Beitritt aufgefordert werben. Rein Mitglied bes Bereins durfte ohne die andern Friedensverhandlungen mit dem Feinde anknüpfen, feines auf länger als zwei bis brei Wochen in Deutschland ober Lothringen einen Waffenstillftand mit ihm abichliegen. Schweden und die Confoberirten follten - nach Artifel 7 - Die Reftitution des Ratholicismus in allen von ihnen eroberten Gebieten und Gewährung ber Neutralität auf billige, von Franfreich vorgeschlagene Bedingungen für alle, die vom Feinde übertraten und die Franfreich in feine Protection nehmen murbe, versprechen. Der König wollte auf bem linken Rheinufer eine ftarte Armee halten und fie je nach Gelegenheit offensiv oder befensiv gegen den Feind verwenden. Er wollte fofort eine halbe Million Livres gahlen, bamit die Bundestruppen zufrieden geftellt wurden und auf dem rechten Rheinufer den Rampf wieder aufnehmen könnten. Aber, und bas mar bie hauptfache, irgend welche Berpflichtung, ben Rrieg zu erklären, übernahm er nicht. Es zu thun, wurde vielmehr in fein freies Belieben geftellt und unter allen Umftanden bavon abhängig gemacht, daß die Confoderirten ihm dafür gut fagten, daß die Kurfürften von Sachsen und Brandenburg sowie andere Fürften und Stände ber beiben fachfifchen Rreife fich in feine Separatverbandlungen mit ben Feinden einlaffen würden. follten fie ihm - fo bestimmte ber elfte Artifel - wenn er offen brache, bas gange Elfag mit Ginichlug Benfelds und Schlettftabts einräumen, ebenjo Breifach und andere Orte rheinaufwärts gegen Conftang bin, die fie ihm nöthigenfalls mit ihren Truppen erobern au belfen hatten. Bis gur Eroberung Breifachs follte ben Frangofen gur Baffage über ben Rhein bie Strafburger Brücke gur Berfügung fteben. Im allgemeinen Friedensschluffe sollten — nach Artifel 12 — Die frangofischen Truppen aus Breisach und allen rechts- und linksrheinischen Blägen wieder abgeführt werden.

Für diese Zugeständnisse wollte sich der König — laut Artikel 3 und 8 — verpflichten, während der Dauer des Krieges ein Corps von 12,000 Mann von Deutschen oder andern Ausländern



auf dem rechten Rheinufer zu unterhalten, welche ebenso wie die frangösischen Barnifontruppen in den eingeräumten Plagen sowohl bem Bunde als bem Könige ichwören und mit Bundestruppen zu Einer Armee vereinigt werben follten, die man nach Bedarf gegen ben Feind verwenden murbe. Sie follten von einem Bundesfürften als ihrem General befehligt werben, bem ber Rönig einen Generallieutenant mit Sit und Stimme im Rriegerath gur Seite ftellen würde. Im Falle ber Bereinigung mehrerer Armeen follte diefer frangöfische Marichall bie gleiche Stimme wie ber Bochstcommanbirende haben. Auch in den Bundesrath follte ein Bertreter bes Rönigs aufgenommen werden, der in allen den Rrieg und Frieden betreffenden Fragen volle Stimmberechtigung batte (Artifel 9 und 10). Wenn Franfreich den Krieg erflärte, sollten - wie Urtitel 13 bestimmte - mit Rücksicht auf die Unterhaltungstoften ber 12,000 Dann die frangofischen Subsidienzahlungen, die fich nach bem bisher geltenben schwedisch = frangöfischen Alliangtractat auf eine Million Livres jährlich beliefen, aufhören. Erflärte es ihn nicht, fo blieb es bei ben bisherigen Subsidien, und jene halbe Million, die es zur Befriedigung der Truppen zu zahlen fich erbot, follte dann zugleich als die im bevorftehenden November fällige Rate ber Hülfsgelder in Unrechnung gebracht werden.

So ihrem wesentlichen Inhalte nach diese zum Theil nichts weniger als klaren Bestimmungen, die Frankreich in keinerlei Weise banden, dem es vielmehr überlassen wurde, Kampfgenosse zu werden oder Subsidiarmacht zu bleiben.

Es war die Frage, wie fich ber Bund zu diesen Abmachungen seiner Gesandten stellen, ob er sie approbiren oder von der Hand weisen würde.

Orenstiern hatte die Bundesstände auf den 12. November, da die Stadt Frankfurt unzuverlässig, die rechte Rheinseite unsicher war, nach Worms berufen, um den Bericht ihrer Gesandten über ihre Verrichtung in Frankreich entgegenzunehmen. Zugleich sollten dort endlich die für die Unterhaltung und Verstärkung der Truppen immer nöthiger gewordenen Maßregeln beschlossen werden. Auch galt es, sich über die Stellung des Bundes zu den geheimen Se-



paratverhandlungen, die seit der Nördlinger Niederlage Aursachsen und der Kaiser mit verdoppeltem Eifer trieden, schlüssig zu machen 1). Allein der Eifer der Stände, jener Einladung zu folgen, war so gering, daß es erst des nachdrücklichen Zuredens namentlich von Feuquières bedurfte, um den Reichskanzler zu vermögen, sich von Mainz nach Worms zu begeben, wo er dann am 22. November die sehr spärlich besuchte Versammlung eröffnete 2).

Ueber den Pariser Vertrag war er in höchster Erbitterung. Er empfing die Gesandten, zumal Löffler, der seiner Instruction zuwider Benseld bedingungssos überliesert habe 3), wie "Verräther, welche die öffentliche Freiheit verkauft hätten", machte sie privatim und vor der Versammlung herunter und entließ Löffler aus dem schwedischen Dienst. Die Gesandten appellirten an das Urtheil des Convents, baten um Ernennung einer Commission, um zu untersuchen, ob sie ihrer Instruction entgegengehandelt hätten. Daß die anwesenden Bundesglieder, geführt von dem pfälzischen Administrator, ihnen in öffentlicher Versammlung die Erklärung gaben, sie hätten

<sup>1)</sup> Chemnit II, S. 563. Orenstiern an ben Herzog von Württemberg d. d. Mainz, 27. Oct. 1634. Sattler VII, Nr. 30.

<sup>2)</sup> Relation in Handlingar XXXIII, S. 78. Die Aufzählung die Anwesenden auch bei Chemnit II, S. 565. Drenftierns Proposition vom 22. Nov. ebenda.

<sup>3)</sup> Drenstiern an die Königin d. d. Mainz, 8. Jan. 1635. Handlingar XXXIII, S. 45. "Hwilken (d. i. seine aparte Commission) han illa haswer observerat och hwad Jag medh condition insatt och tillåthet, han simpliciter infördt, mine conditioner försumat, E. K. M: the wilkohr inthet achtat och simpliciter slutet." Bgl. Drenstierns Berättelse in Handlingar XXXV, S. 71 f. Dazu Feuquières an Bouthillier d. d. Worms, 10. (20.) Dec. 1634. Röse II, Urf. 4. Drenstierns Erbitterung auf Lösser legte sich nicht. Noch im März 1635 hatte er mit Feuquières ein Gespräch, über welches dieser an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (7. April) Feuquières III, S. 30 st. berichtet: "... La réponse qu'il m'a faite n'a pas été sans chaleur contre le Sieur Lesser, duquel il continue de se plaindre, non pas de ce qu'il avoit traité de Bensseld à fond, mais de la façon dont il a usé, y agissant au nom des Consédérés, qui n'y avoient aucun intérêt, cette place étant du nombre de celles, qui demeuroient par le traité de Hailbronn pour hypothèque à la couronne de Suède etc."

ihre Instruction nicht überschritten, war für den Reichskanzler ein neuer Beweis, wie völlig isolirt und ohne Ginfluß er daftand.

So gab er benn auch balb bie hoffnung auf, bie Stände gur Ablebnung bes Bertrages zu bewegen, ben er allen Bemühungen Feuguieres' jum Trot unter feiner Bedingung ju ratificiren entschloffen war. Er fehrte ber Berfammlung ben Rücken und begab fich (am 5. December) zu Herzog Bernhard nach Mainz. Roch im Moment seiner Abreise suchte Feuguieres ihn auf, um ihn zur Unterschrift zu bewegen 1). Er gab ihm zu bebenten, daß die Feinde ben Bertrag, der allen Berfammelten mitgetheilt worden, ficher fennen, mithin auch bemerft haben würden, daß ohne feine Ratificirung Frankreich nicht zum Bruche verpflichtet fei. Er ftellte ben Rudzug ber Frangofen (bie foeben, um Beidelberg zu entfeten, den Rhein überschritten hatten) in Aussicht. Drenftiern, in folder Weise gedrängt, erflärte, er verlange junächft bes Bruches megen verfichert zu fein; worauf Feuguières erwiderte, daß er dieses Berlangen nicht ohne vorherige Anfrage bei seinem Sofe erfüllen konne. Darauf Orenftiern: bann febe er fich genothigt, bei feinem Entichluffe gu bleiben. Und als Feuquières ihm die Berficherung gab, daß er ihn wegen der zwei Buntte, an benen er besonderen Anftog nehme - bes fiebenten megen bes Schutes ber fatholifchen Religion, bes breizehnten wegen der Subsidienzahlungen -, sofort gufrieden ftellen wolle, entgegnete er, er fonne fich, bevor er mit Bergog Bernhard gesprochen habe, auf nichts einlassen. So endete diese peinliche Unterredung, in welcher ber Reichstanzler fich zu unumwundener Rlage über die Abhängigkeit, in ber man von Frankreich ftunde, fortreißen ließ.

Ganz ohne Bedenken gegen den Parifer Vertrag waren die Stände freilich auch nicht. Mehrere seiner Punkte erschienen auch ihnen "zweiselhaft und dunkel" und unmöglich zu erfüllen, und es kam über dieselben zwischen ihnen zu manchen Differenzen. Mit der Bestimmung wegen der Restitution des Katholicismus konnten auch sie sich nicht befreunden; dem Verlangen des Beitritts von Kursachsen nachzukommen, stand nicht in ihrer Macht; das von



<sup>1)</sup> Feuquières an Bouthillier d. d. Worms, 10. (20.) Dec. 1634.

Frankreich geforderte Protectorat erschien ihnen gefährlich. Gegen die Einräumung des ihnen benachbarten Benfeld erklärten sich wegen ihres Berkehrs auf der II die Straßburger, während die übrigen der Einräumung nicht entgegen waren, jedoch ausdrücklich betonten, daß sie nicht vor wirklich erfolgter Kriegserklärung vollzgen werden dürfe.

Immerhin Bedenken genug, um den französischen Gesandten wegen der Annahme besorgt zu machen. Löffler gab ihm (in einer Unterredung am 10. December) den Rath, auf weitere Verhandslungen mit dem Plenum der Versammlung einsach zu verzichten und mit den einzelnen Fürsten und Ständen des Bundes separate Verhandlungen anzuknüpfen, ihn versichernd, daß sie sich sämmtlich binnen vierzehn Tagen Frankreichs Wünschen gefügt haben würden; freilich unter der Bedingung, daß Frankreich dis dahin offen Partei ergriffen hätte. Feuquières war ganz seiner Weinung, besichloß jedoch zunächst den Versuch, in der Versammlung zum Ziele zu kommen. Seinen Versicherungen gelang es, sie in betreff all der Punkte, die ihr bedenklich erschienen, zu beruhigen, wennsgleich er sich weigerte, die gewünschten Erläuterungen und Absänderungen des Vertragsentwurfs schriftlich zu geben 1).

Bernhard war dem unerfreulichen Gange der Verhandlungen von Mainz aus mit Aufmerksamkeit gefolgt. Er mißkannte die Vortheile nicht, die ihm aus den zunehmenden Verlegenheiten des Bundes erwuchsen, und war entschlossen, sich ihrer zu bedienen, um zu seinem Ziele zu gelangen. Ihm genügte das provisorische Geeneralat der Bundesarmee nicht; er machte den in Worms versamenelten Bundesständen kein Hehl daraus, daß er wünsche und ers

<sup>1)</sup> Drenstiern an die Königin d. d. Worms, 8. Jan. 1635. Handlingar XXXIII, S. 45.

warte, es von ihnen befinitiv übertragen zu erhalten Damit erft hatte er ben Ginflug im Bunbe erlangen tonnen, ber bisher Orenftiern zugeftanden und ben berfelbe boch bei bem machfenden Biberwillen ber Bundesstände gegen fein Directorium, ba er feine Armee ju feiner unmittelbaren und unbedingten Berfügung hatte, nicht mehr geltend zu machen vermochte. Aber nicht um ben Oberbefehl ber Bundestruppen allein mar es Bernhard zu thun; auch ben über die frangösischen Hülfstruppen rechnete er zu erlangen, und beshalb mar es fein Beftreben, Franfreich in eine Lage zu bringen, die es nothigte, fein Beriprechen wegen bes Succurfes zu erfüllen. Es ift bereits erwähnt worben, wie er bie Gefährdung bes Beidelberger Schloffes in biefem Sinne auszubeuten verftand. So an die Spite einer impofanten Streitmacht geftellt, hatte er mohl hoffen durfen, die gedemüs thigten evangelischen Fahnen wieder aufzurichten und vom Rhein ber den Berhältniffen aufs neue eine gunftige Wendung zu geben. Bom Bergagen und Bergweifeln mar er weit entfernt.

Längst hatte Frankreich es sich angelegen sein lassen, ihn enger an sich zu tetten. Sobald der Pariser Tractat von Löffler und Streiff unterzeichnet war, erhielt Feuquières den Befehl, sich zu bemühen, den Herzog durch erneutes Anerdieten einer bedeutenden Pension und sonstiger großer und vortheilhafter Bedingungen, deren Bestimmung diesem überlassen bleiben sollte, und durch die Bersicherung von den redlichen und uneigennützigen Absichten des Königs zu gewinnen. Er sollte ihm erklären, daß derselbe nicht daran denke, das Reich zu dismembriren, vielmehr nur daran, den deutschen Ständen durch seine Wassen zu einem Generalfrieden zu vershelsen; und daß er nichts verlange, als die Dankbarkeit derer, denen er mit so großen Opfern beispringe. Auch Ponikau sollte ein Jahrsgehalt angeboten werden 1).

Während Feuquières an die Ausführung dieses Auftrages ging, wurde auch, unmittelbar nach dem Entsate Heidelbergs, von dem Herzoge von Rohan, dem alten Hugenottenführer, der gegenwärtig



<sup>1)</sup> Memoire für Feuquières d. d. St. Germain en Lape vom 24. Oct. (3. Nov.) 1634. Röfe II, B. 3, Ann. 56.

mit einem Corps in Lothringen stand, zu Bernhard, der mit ihm im vergangenen Jahre persönliche Beziehungen angeknüpft hatte, der Oberst Batilly abgesertigt.). Auch er sollte ihn der uneigenniitzigen Absichten Frankreichs den deutschen Fürsten und Ständen
gegenüber und der besonderen Geneigtheit des Königs und Richelieu's versichern, an denen er bei den gegenwärtigen Wirrnissen
im Reiche die beste Stütze haben würde, und sollte ihm die Bermittlung Rohans bei ihnen beiden anbieten, gegen den er sich deshalb in betreff seiner Forderungen offen aussprechen möge.

Bernhard bachte nicht baran, fich an Frankreich hinzugeben, etwa gar, wie ber Landgraf von Beffen, wie fein Bruder Wilhelm, fich gegen ein Jahrgehalt an die frangofifche Rrone zu verfaufen. Gelbft ben roban'ichen Anerbietungen wich er aus, indem er unter höflichen Berficherungen seiner Freundschaft für ihn, seines Diensteifers für ben König, um betaillirtere Antrage bat, ba er auf fo allgemeine Eröffnungen bin feine Entscheidung zu treffen vermöge 2). Ihm galt es lediglich, die Sulfsmannschaften, die Franfreich gu ftellen verpflichtet mar, unter seinen Befehl zu bringen. Und bem ichienen, auch abgesehen bavon, daß Frantreich wenig Neigung zur Erfüllung seiner Berbindlichkeiten zeigte, nicht geringe Schwierigkeiten entgegenzustehen. Denn Feuquieres, der Bernhards Berlangen nach Selbständigkeit bes Handelns nur zu wohl kannte, wünschte das Commando über die frangofischen Auxiliartruppen dem der Krone Schweben unabhängiger gegenüberftebenben, als frangofischem Benfionar von Frantreich abhängigeren Landgrafen Wilhelm zuzuwenden, ber von bem Ronige bereits fruher zum General bereinft etwa abzugebender frangösischer Hulfstruppen besignirt worden war 3). Er unterließ beshalb nicht, fich in feinen Briefen, die er in die Beimath fcbrieb, febr beftimmt gegen Bernhard auszusprechen, hingegen ben Landgrafen

<sup>1)</sup> Ouverture faite à Mr. Duc Bernard de Veimar etc. d. d au camp de Ramberviller, 29. Nov. (9. Dec.) 1634. Höje II, Urf. 5.

<sup>2)</sup> Bernhards Antwort für Rohan d. d. Mainz, 10. (20.) Dec. Röse II, Urk. 6.

<sup>3)</sup> Bgl. Hommel VIII, G. 293, Anm. 373.

mit den wärmsten Worten als den einzigen unter den deutschen Fürsten, der offen für die Interessen seinigs eintrete, zu empsehlen, gelegentlich hinzusügend, daß dieser selber mit dem Generalat über die Hülfstruppen betraut zu werden erwarte und es als eine Beleidigung empsinden würde, wenn man ihn überginge 1). Richelieu jedoch war dem Landgrasen entgegen und scheint an den Herzog von Württemberg gedacht zu haben, der allerdings als von Frankreich eingesetzter Commandant der Festung Philippsburg wohl in Betracht kommen konnte. Allein dieser hatte keine Neigung zu einer Rolle, welche ihm die Rücksehr in die Gnade des Kaisers rundweg abgeschnitten haben würde. So lagen die Aussichten sür Bernhard doch günstig genug, und die Frage war wesentlich nur, ob es überhaupt zu der Berabsolgung des französischen Hülfscorps kommen und an welche Bedingungen das Bundesgeneralat geknüpst werden würde.

Für beides wurden die damaligen Bewegungen des Feindes im Felde von Wichtigkeit.

Raum war Johann von Werth zum Abzuge von Heibelberg genöthigt worden, als in den ersten Decembertagen eine neue, stärkere Abtheilung der seindlichen Hauptarmee vor der Stadt erschien. Das war eine neue Berlegenheit für Frankreich, zugleich eine Gefährdung der Bundesversammlung in Worms. So wiederholte sich denn das frühere Spiel. Frankreich, um dem Bruche mit dem Kaiser auszusweichen, wünschte, daß Bernhard den Entsat übernehme. Aber dieser dachte sich der willkommenen Gelegenheit zu bedienen, auf Frankreich wie auf den Bund Pression auszuüben, indem er sich zu dem Unternehmen nur unter der Bedingung bereit sinden ließ, daß der Bund ihn definitiv zum General seiner gesammten Streitskräfte ernannte, und daß Frankreich ihm endlich die versprochene Truppenhülse sandte, gleichviel ob der Pariser Tractat ratissicirt war oder nicht.

<sup>1)</sup> Noch am 10. (20.) Dec. 1634 schrieb Feuquières von Landgraf Wilhelm (Röse II, Urs. 4): "lequel est le seul de toute l'Allemagne, auquel Sa Maté peut prendre confiance certaine."

Soeben hatte sich Oxenstiern, Worms verlassend, zu ihm begeben. Es hieß, er beabsichtige nach Nordveutschland zu gehen und werde all seinen Einsluß anwenden, um Bernhard zu bewegen, daß er ihn mit den Truppen begleite. Nichts hätte für die Franzosen unerwünschter sein können, denen damit die alleinige Aufgabe des Kampses am Rhein zugefallen wäre. Deshalb strengte Feuquières alles an, die Aussührung jenes Planes zu verhindern. Er gewann den Rheingrasen Otto, daß er die Truppen durch Geldversprechungen von dem Reichskanzler und dem Herzoge losrisse, falls sie beide mit ihrem Plane Ernst machten; er versprach ihm zu dem Ende die halbe Willion Livres, von denen der Pariser Tractat redete, ohne freilich die Absicht zu hegen, sie ihm eher, als er der Truppen wirklich versichert wäre, auszuzahlen. Ja, er dachte, seiner eigenen Angabe nach, sogar einen Moment daran, sich der Person Oxensstierns und Bernhards zu bemächtigen.

Die Verlegenheit für ihn und die Bundesstände steigerte sich in den nächsten Tagen, als verlautete, daß der schottische Oberst Henderson aus dem seindlichen Hauptquartiere zu Bernhard gesandt worden sei, um ihm zu eröffnen, daß der Kaiser nichts lebshafter wünsche, als ihn zu gewinnen, und ihm zu dem Ende ganz Franken und den unumschränkten Oberbesehl über 20,000 Mann mit Gallas als seinem Generallieutenant andiete. Bernhard möge außerdem verlangen, was er wolle: es solle ihm nichts verweigert werden. Anerbietungen, die Bernhard mit Entrüstung von sich wies.

Die französischen Marschälle waren auch jetzt wieder gewillt, Heidelberg allein mit ihren eigenen Truppen zu entsetzen. Und auch jetzt wieder war Feuquieres durchaus dagegen, weil das nichts anderes

<sup>1)</sup> Mémoire de ce que le Sr de Batilly a rapporté touchant les pratiques que les Imperiaux font pour attirer le Duc Bernard. Röse II, Urk. 3. Rach ihm traf Henderson ben 11. (21.) Dec. 1634 bei Bernhard ein. Auf die Sendung Hendersons scheint sich auch zu beziehen, was Feuquières am 22. Juni (2. Juli) 1635 an Bouthillier und P. Joseph berichtet. Feuquières III, S. 122.

als "ben Beginn ber Ruptur" bebeutet haben wurde, und weil in biefem Kalle die Bundesstände nicht mehr geneigt gewesen sein würden, bie weitgehenden Bedingungen bes Parifer Tractates zu acceptiren. Es war bemnach von höchfter Wichtigfeit, Bernhard zu beftimmen, daß er bliebe und seinerseits ben Entfat übernähme. Die Wormser Bersamm= lung drang in den Marquis, mit den 6000 Mann nicht länger zurückzuhalten, und biefer erklärte, daß, wenn Bernhard bas rechte ober linke Rheinufer hinauf gegen ben Feind angiebe, die Frangofen nicht nur mit 6000 Mann, fondern mit ganger Dacht ben Rhein überschreiten und auf den Feind geben follten. Er manbte fich an ben Bergog felbft mit ber Aufforderung, Beidelberg mit Bulfe ber 6000 Frangofen zu entfeten, und die gleiche Aufforderung erging an ihn von seiten ber Marichalle. Aber Bernhard hatte es mit ber Antwort nicht eilig, so daß Marschall de Breze voll Berzweiflung in die Beimath fchrieb 1): "Wollen die Schweden den Ball nicht eröffnen, so glaube ich auch nicht, daß man diesmal wird tangen fonnen. Wollen fich biejenigen, welche bas meifte Intereffe babei haben, nicht rühren, so haben die, welche ein geringeres fühlen, feinen schlechten Bormand, empfindungsloß zu bleiben. mare febr zu munichen, wenn Bergog Bernhard jest handeln wollte. Allein ich glaube nicht baran."

Bernhard begnügte sich nicht damit, zu verlangen, daß die Franzosen ihm nicht nur mit den 6000 Mann, sondern mit ihrer ganzen Armee beistünden, um den Feind aus den Gebieten zwischen dem Neckar und Main zu vertreiben und die Städte Mainz, Hanau und Frankfurt, die Mansseld bedrohte, außer Gesahr zu setzen?): er forderte auch, daß im Falle seiner Gesangennahme der König für ihn dieselbe Sorge trage wie für einen gesangenen französischen General; daß er ihm, wenn er seine Armee verliere, "in der sein



<sup>1)</sup> De Brezé an Bouthillier s. d. Rofe II, G. 32 f.

<sup>2)</sup> Andilly an Bouthillier d. d. Mannheim, 15. (25.) Dec. 1634. Röse II, B. 2, Anm. 59. Bgl. Le Vassor, Hist. du règne de Louis XIII. VIII, 1. 37, S. 249. Danach die Einleitung zu den Lettres de Feuquières.

ganzer Besitz und all sein Gluck bestehe" 1), den Befehl über eine andere gebe.

Feuquières, in Berzweiflung über den beständigen jähen Wechsel der Verhältnisse, mit dem es selbst seiner diplomatischen Birtuosität schwer wurde Schritt zu halten<sup>2</sup>), sah sich, da er erkannte, daß die Stände sich für Bernhard entscheiden würden, genöthigt, dessen Verlangen ad referendum zu nehmen.

Gleichzeitig hatten Verhandlungen zwischen Bernhard und den Bundesständen stattgefunden. In ihrem Auftrage hatten sich der Herzog von Württemberg, Graf Kraft von Hohenlohe, Johann von Nassau-Saarbrücken und zwei städtische Deputirte von Worms aus zu ihm begeben, um ihm ihrerseits das Generalat anzu-bieten, unter der Bedingung, daß er die Truppen nur mit Zusstimmung der Stände aus den vier oberen Kreisen abführen, und daß er sie zum Schutze Heidelbergs und Württembergs verwenden würde.

So hatte er sich nach beiden Seiten hin die Wege geebnet; und nun entschloß er sich zum Entsatze Heidelbergs. Schon vorher hatte er seine Truppen, auf die Nachricht von Mansfelds Absicht ihm den Rückzug über den Rhein abzuschneiden, zur Deckung der Brücke bei der Sustafsburg zurückzeführt und damit begonnen, sie auf das linke Kheinuser übergehen zu lassen. Jetzt gab er ihnen den Besehl, das linke User hinauf dis Mannheim zu marsichiren, um sich mit den Franzosen zu vereinigen und im Vereine mit ihnen dort den Rhein wieder passirend gegen die pfälzische Residenz vorzurücken.

Allein die Franzosen, über 5000 Mann Cavallerie und etwa 24,000 Mann zu Fuß, waren schon am 11. und 12. December über die Mannheimer Brücke und dann unter Führung Abel Moda's,



<sup>1) &</sup>quot;en laquelle il dit que consiste tout son bien et sa fortune."

<sup>2) &</sup>quot;les affaires changent de face de moment en moment", klagt Feuquières in seinem besonders lesenswerthen Berichte an Bouthillier vom 10. (20.) Dec. Röse II, Ut. 4.

der sich damals zu Mannheim aufhielt, auf Heidelberg gegangen 1). In der Nacht des 14. December nahmen sie nach kurzem, heftigem Angriffe die Stadt und zwangen die etwa 5000 Mann starke Besiatung zum Abzuge 2).

Die Bundestruppen erreichten erst den 13. December Mannheim, wo sie die Brücke passirten. Am folgenden Tage wurde dann auf dem rechten Rheinuser die Berbindung mit den Franzosen hergestellt, deren vortreffliche Ausrüstung und regelmäßige Besoldung sie wohl mit stillem Neide erfüllt haben mag, während der milde Accord, den die Franzosen der Heidelberger Besatung gewährt hatten, ihren gerechten Unwillen erregte. —

Unter dem Eindrucke des zweiten Entsates von Heidelberg, dieser "ersten Thätlichkeit der Franzosen wider die Kaiserlichen", den die politischen Sanguiniker schon als die langersehnte "Auptur" begrüßten, erfolgte in Worms endlich die Entscheidung über den Pariser Tractat, und zwar, indem ein Theil der dort versammelten Bundesstände — namentlich der pfälzische Administrator, der Pfalzgraf von Zweibrücken, der Herzog von Württemberg, der Markgraf von Baden, Landgraf Wilhelm von Hessen und eine Anzahl Grafen — ihn am 18. December "simplement und purement" ratissicirten³), während die Reichsstädte der Ratissication auswichen, indem sie sich mit Mangel an Vollmacht entschuldigten. Damit war der Bund im Grunde genommen gesprengt: ein Theil desselben schloß sich, in der Erkenntniß, daß das verbündete Schweden doch nicht mehr zu helsen vermöchte, auss engste an Frankreich an.



<sup>2)</sup> Schilberung ber Eroberung u. a. bei Rusborf S. 500. "Tout cela se fist en une demiheure entre chien et loup." Auch in einem Schreibensertract aus Worms vom 15. (25.) Dec. in "Gewiffe Zeitungen, wie bie Franhosen vor Heydelberg geructt".

<sup>3)</sup> Rusborf S. 499 u. 502. Das Datum nach Chemnit II, S. 566. G. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

Oxenstiern wies die von Feuquières wiederholt an ihn gestellte Zumuthung, zu unterschreiben, auch jetzt mit Entschiedenheit zurück. Die Bestimmungen des Tractates seien derart, daß sie binnen kurzem Streit verursachen würden. Namentlich betonte er — und mit vollem Rechte —, daß, was über die Subsidien in ihm stehe, "per indirectum" die schwedisch s französische Allianz aushebe. Auch er entschuldigte sich "defectu mandati". Den Convent aber vertagte er auf den 10. Januar des kommenden Jahres!).

Sofort nach der Ratificirung des Bertrages von seiten der Stände schickte sich Feuquières, dem Artikel 5 desselben entsprechend, an, die zur Auslöhnung der Truppen bestimmte halbe Million Livres zu zahlen; zunächst nur 395,000 Livres, denen der Rest in vierzehn Tagen solgen sollte?). Oxenstiern, der den Bunsch zu erkennen gab, daß das Geld unter die Mannschaft nach seinen Anordnungen vertheilt würde, erhielt von dem Franzosen die versletzende Absertigung, es sei den Ständen versprochen und würde nur dem General und der Armee und zwar gegen die Bersicherung, sich nicht aus den vier oberen Kreisen zu entsernen, ausgehändigt werden. Nachdem Bernhard diese Bersicherung gegeben hatte, empfing er das Geld, das er unter die Regimenter vertheilte, deren Stimsmung dadurch wesentlich gebessert wurde.

<sup>1)</sup> Drenftierns Notificationsschreiben vom 20. Dec. 1634. Chemnit II, S. 572.

<sup>2)</sup> Contrepromesse pour 105,000 livres sur une quittance de 500,000 livres des confédérés d. d. Speier, 22. Dec. (a. St.) 1634 bei Feuquières II, S. 438. Bgl. Rusborf S. 502.

## Wintercampagne 1634 auf 1635.

Es war ein großes Resultat, das Bernhard durch gewandte Benutzung der Umstände erreicht hatte: die französische Armee stand auf dem rechten Rheinuser und hatte sich bereits mit dem Feinde engagirt. Damit eröffnete sich ihm die Aussicht auf die Berwirtslichung seiner strategischen Pläne.

Zunächst freilich kam es zwischen ihm und den französischen Generalen nach der Vereinigung der beiderseitigen Heere zu dem Beschlusse, den Wünschen des französischen Cabinets entsprechend, dem Feinde ins Württembergische zu folgen, um das Land von ihm zu säubern. Denn Frankreich meinte für den Herzog Eberhard, der sich ihm mit unterwürfigem Sifer angeschlossen hatte, ein übriges thun zu müssen. Bernhard sollte mit seinen Truppen und den 6000 Franzosen unter Feldmarschall Hebron die Avantgarde bilden 1).

Allein die Ausführung dieses Planes unterblieb, einmal weil die Franzosen sich vor ferneren Schritten scheuten, die sie mitten in den offenen Kampf gegen Desterreich hineingesührt haben würden, sodann weil Bernhard es bedenklich fand, sich zu weit vom Main zu entsernen, wo Mansseld mehr und mehr Terrain gewann und weister stromanf das Würzburger Schloß in höchster Gesahr schwebte.

Während die Franzosen sich an der Bergstraße lagerten, brach er nordwärts gegen Mansfeld auf, um ihn entweder zu schlagen oder ihm die Lebensmittel abzuschneiden 2). Seine Hoffnung ftand



<sup>1)</sup> Relation in Handlingar XXXIII, S. 86. Danach Chemnit II, S. 578. Bgl. Rusborf S. 500. Dazu Bernhard an Ozenstiern d. d. Freibesheim, 15. Dec. 1634 (Stockholm): "Bollen uns morgen bei Ladenburg conjungiren und wird uns das französische Bolk 6000 Mann z. F. und ein paar Tausend Pferde zugeben, mit welchen wir gegen den Feind gehen, und soll uns die französische Armee alsbald folgen."

<sup>2)</sup> Bernhard an Drenftiern d. d. Weinheim, 17. Dec., Arheiligen, 30. Dec., 1634 Frankfurt, 1. Jan. 1635 (Stockholm). Dieser letzte, wichtigste Brief ist von Chemnit II, S. 640, benutt. Bgl. de Brezé an Bouthillier vom 23. Dec. 1634 (2. Jan. 1635).

auch jest darauf, dag ihm von den Corps im Beffischen und Thuringischen secundirt werden wurde. "Wenn jett" - so beift es in einem Schreiben aus feinem Hauptquartier - "Bergog Wilhelm und General Baner entweder gegen Heffen, bas Stift Fulba ober Franken avancirten, mirbe es bem Feinde ben Compaß gewaltig verrücken." Er hatte beshalb bem landgrafen und feinem Bruder Wilhelm geschrieben und an Baner ben Oberften Belm Wrangel gefandt. Aber auch biesmal erwies fich feine Hoffnung als vergeblich. Beffen mar von der piccolomini'schen Armee überschwemmt; Isolani's, Breda's, Corpus' Croaten hauften im Bersfelbischen und Fuldaischen und nöthigten ben Landgrafen, fich gegen fie zu wenden. Bergog Wilhelm und vollends Baner faben fich burch die brobende Saltung Rurfachsens, bas in bem Birnaer Bergleiche feinen Uebertritt zum Raifer bereits im wesentlichen vollendet hatte, durch ben Einmarich ber turfürstlichen Truppen in die thuringischen Quartiere zurückgehalten.

Gleichwohl gab Bernhard seinen Entschluß nicht auf. Er entsandte mehrere Regimenter unter Oberst Bouillon zum Generalmajor Ramsai, der den Mansseldischen von Hanau aus nach Kräften zu schaffen machte, und führte seine übrigen Truppen über Weinheim und durch das Darmstädtische<sup>1</sup>) auf Frankfurt. Am 22. December passirten sie den Main, etwa 20,000 Mann mit Einschluß der Franzosen, und nahmen den Marsch auf Hanau. Bei den erbärmlichen Wegen und der grimmigen Kälte, die jenen Winter auszeichnete, kamen die Truppen nur langsam vorwärts, so daß Mansseld, von dem Unternehmen benachrichtigt, Zeit gewann, sein Corps um Aschaffenburg zusammenzuziehen, die Verschanzungen an beiden Ufern des Mains zu verstärken und den Fluß bis hinauf nach Miltenberg durch Ervaten zu versichern.

Damit fah fich Bernhard genothigt, auf ben Bedanten an eine

<sup>1) &</sup>quot;Mainstrom, 20. (30.) dito" (Dec.) "Herzog Bernhards Fürstliche Gnaben kommen mit bero Armee heute um Darmstadt an. Gestern ist zu Frankfurt eine starke Parthen in die Betterau zu recognosciren burchgangen." (3n: "Gewisse Zeitungen, wie die Frankosen vor Hendelberg geruckt 2c.")

Relbichlacht und die Rettung feines Würzburger Schloffes zu ver-Er mandte fich von Sanau bie Ringig aufwärts, um ben Dlansfelbischen "ben wetterauischen Brodforb" höher zu hängen. Denn aus ber Wetterau, fo arg fie gleich mitgenommen mar, begogen fie hauptfächlich ihren Lebensunterhalt. Schon hatte er bas vom Feinde verlaffene Gelnhaufen und weiter flugaufwärts Wächtersbach genommen, schon riftete er fich zum Angriff auf bas ftart befette Friedberg, als die Mansfeldischen, burch neun taiferliche und fechs bairifche Regimenter verftarft, am linken Ufer ber Ringig anrückend bis nabe an Belnhaufen vordrangen. Allein zu einer Schlacht, die damit, daß die Gegner auf beiden Ufern des zugefrornen Fluffes ftanden, unvermeiblich schien, magte es Bernhard um fo weniger tommen zu laffen, als ber Keind auch die breda'ichen Truppen aus bem Stift Fulba, auch bas Corps, welches Schloß Würzburg belagert und am 8. Januar 1635 erobert hatte, an fich zog. machte Rehrt und langte, in Gelnhaufen und Bachtersbach Befatungen zurücklaffend, am 15. Januar wieber bei Hanau an. Seine Mannichaften waren burch bas Bin- und Bergieben bei ftrengftem Frostwetter aufs ärgfte mitgenommen. Namentlich bie an den deutschen Winter nicht gewöhnten Frangofen maren ichaarenweise ein Opfer ber Kälte geworden. "Sie bezeichneten allenthalben die Fußtapfen ihres Weges mit Todten", fagt ein alter Be-Deshalb wollte ber Bergog feinem Beere um Sanau eine furze Rube und Erholung, beren es aufs bringenbite bedurfte, gonnen; bann hoffte er boch noch "etwas fruchtbarliches zu verrichten, das bem gemeinen Wefen ju nicht geringer Aufnahme gereichen follte" 1). Denn feine Abficht mar nach wie vor auf Mansfeld gerichtet, ben er irgendwie unschädlich zu machen bachte, um fich damit die Bahn zu den wichtigen Feftungen Königshofen und Coburg die ber Feind umlagerte, freizumachen. Wäre doch mit ihrem Falle feine nächfte Berbindung mit den thuringischen Bebieten burchfchnitten gewesen.



<sup>1)</sup> Bernhard an Oberft Brinken (gu Königshofen) d. d. Sanau, 16. Jan. 1635 und an S. Wilhelm pon bemfelben Datum (Weimar).

Da erhielt er von den Franzosen Nachrichten, die ihn zwangen, "sein Dessein zu ändern".

Während sie längs der Bergstraße lagen, war fast unter ihren Augen Philippsburg verloren gegangen 1). Die Besatzung, aus Franzosen und Deutschen combinirt, zählte statt der sestgesetzten tausend Mann höchstens die Hälfte, die um so weniger im stande war, die weitläufigen Werke zu vertheidigen, als bei dem starken Frost die Gräben zugesroren waren. Arnauld, der Commandant, drang bei dem Herzoge von Württemberg als seinem Vorgesetzten auf Verstärfung; doch erklärte er dann wieder, er traue sich, die Festung auch ohne die Deutschen, lediglich mit seinen Franzosen "contre toute la terre" zu halten, und verweigerte hernach württembergisschem Succursvolke den Einlaß. Seine Anordnungen waren durchaus unzureichend, das Pallisadenwert in desectem Zustande, der Mannschaft nicht das nöthige Pulver geliefert, die Bedienung der Ges



<sup>1) 11.</sup> a. geben Chemnit II, S. 643 und Richelieu, Mem. VIII, S. 219-222, febr ausführliche Schilberungen bes Ereigniffes, bie nichts weniger als übereinftimmen. Chemnit ichreibt: "Es laufen bie Relationes unterschiedlich, und weil zweierlei Nation, Teutsche und Franzosen, barin gelegen, will je eine ber andern die Schuld geben." Sehr beachtenswerth für die Ueberlieferung ift auch eine Stelle in einem Briefe von Feuquieres an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (7. April) 1635 Feuquières III, S. 51: "De crainte de l'offenser (le Duc de Wurtemberg) je n'ai pas jugé à propos de publier ici la relation de la prise de Philipsbourg, encore que je la lui aye montrée en particulier, à cause, que Monsieur Arnauld y accuse les capitains et la guarnison Allemande de trahison, qui est manifeste, à quoi même les estats pourroient prendre part à cause de la nation." Arnauld war Feuquières' Schwager. Bgl. auch Grotius an Drenftiern d. d. Baris, 5. (15.) Juni Ep. 419: "Arnoutius Philipsburgi infaelix custos, elapsus hostium manus, huc venit ultroque in Bastiliam se conjecit, paratus causam dicere: jamque scriptum sparsit Germanos, qui ibi fuere, proditionis faciens reos." Situationsschilberungen von Philippsburg u. a. Mercure françois XX, S. 204 und namentlich S. 889; baran ichließt fich eine fehr ausführliche Darftellung ber Eroberung ber Festung burch bie Bgl. Claufemin' abfälliges Urtheil über bie Anlage bergeftung Raiferlichen. in feinen hinterlaffenen Werten II, G. 231.

schütze lotterig, das Alarmiren der Franzosen umständlich und zeit= raubend.

Bon alledem hatte der Feind genaue Runde, und deshalb fiel er die Festung unter bemfelben Oberften Bamberger, der in ihr das Commando geführt batte, bis er fie ben Schweben übergab, am 14. Januar früh vor Tage an, nachdem er die Befatung in ben voraufgebenden vier Nächten burch blinden garm forglos gemacht Die Deutschen maren zuerft zur Stelle und marfen in heftigem Rampfe ben Reind, ber bereits die gefrorenen Graben überschritten und auf Leitern ben Ball erftiegen hatte, zurud. Dun wandte er fich gegen die Boften der Frangofen und war ichon herr bes Balles, als fie an Ort und Stelle anlangten. Da befahl Arnauld den Rudzug auf die Citadelle Allein schon, als der Tag anbrach, fab er fich zur Uebergabe gezwungen. Rein Zweifel, daß die Schuld ber "liederlichen, unverantwortlichen" Uebergabe ibn und die Frangofen traf; fie, die erft alles in Bewegung gesetzt hatten, um diefe "gewaltige Feftung" in ihre Sand zu befommen, und nun fo wenig Unftrengungen machten, fie zu behaupten.

Es war ein glänzender Erfolg des Feindes, auch deshalb, weil er ihn in den Besitz der von den Franzosen in Philippsburg aufgespeicherten großen Vorräthe an Geld, Getreide und Ariegsmaterial setzte. Den der Partei des Siegers wurde er mit Tedeum geseiert. Den Ueberbringern der Siegesbotschaft nach Wien verehrte der Kaiser kostbare Goldketten.

Und dieser Schlag blieb nicht vereinzelt. Johann von Werth überschritt mit 5000 Mann den zugefrorenen Rhein, rückte vor Speier, nöthigte die Festung am 23. Januar ohne Anwendung von Gewalt, lediglich durch Drohworte zur Ergebung<sup>3</sup>) und beslegte sie mit einer starken, aus mehreren Regimentern zusammen-



<sup>1) &</sup>quot;Man schreibt, baß bie Raiserlichen in Philippsburg 16 Tonnen Goldes an Dublonen, 128 Stück Geschütz, 40,000 Säcke Mehl, Getreibe und Korn, 120,000 Tonnen Salz und sonst auch einen großen Schatz bekommen haben." Grüns Tagebuch. Bgl. Senkenberg VI, S. 32.

<sup>2)</sup> Theatr. Europ. III, ©. 426.

<sup>3)</sup> Die Capitulation u. a. Theatr. Europ. III, 3. 420.

gesetzten Garnison (von 2500 — 3000 Mann) unter dem Befehle des Obersten Metternich, des früheren bairischen Statthalters zu Heibelberg. Eine Schanze, die er am Rhein auswersen ließ, deckte die Brücke und sicherte die Berbindung Speiers mit dem jenseitigen User. Dann streiste er rheinabwärts bis nach Frankenthal und Worms, auswärts dis gegen Landau und Neustadt. Gleichzeitig passirte der Herzog von Lothringen den Rhein bei Breisach i). Ihm galt es vor allem Colmar, und drohend prahlte er, daß er nicht eher aus dem Elsaß weichen werde, als er sein Pferd in dem Blute der Colmarer geschwemmt habe. Es war zu besorgen, daß sich beide Corps vereinigen und einen Hauptschlag, etwa gegen Mainz, aussühren würden.

Dieser doppelte Borstoß des Feindes über den Rhein, den die Franzosen nicht zu verhindern vermocht hatten, erhöhte den üblen Eindruck des Falls von Philippsburg. "Fürwahr, selbst ein Herstules würde bei solchem Unglück den Muth verlieren", schrieb Russdorf"). Bernhard ließ den Muth nicht sinken. Auf die Ausführung seines eigenen Planes wie auf die Erholung seiner Truppen verzichtend, gab er, sobald er von dem Falle Philippsburgs Nachricht erhalten hatte, den Besehl zum Ausbruch und führte sein Heer (am 18. Januar) bei Frankfurt auf das linke Mainufer zurück. Es galt ihm, die Berbindung mit den Franzosen wieder herzustellen, um im Berein mit ihnen dem weiteren Vordringen des Feindes Halt zu bieten").

Aber nun theilten ihm die Marschälle brieflich mit 4), der an mehreren Punkten gleichzeitig erfolgte Uebergang des Feindes über den Rhein nöthige sie, sobald als möglich auf das linke Ufer zurückzukehren; sie luden ihn zu einem Kriegsrath nach Bensheim.

.

<sup>1)</sup> Ueber bes Lothringers ersten Rheinübergang Mercure françois XX, S. 904 f.

<sup>2)</sup> Rusborf an Die Rurfürftin Glifabeth (s. d.) Cons. G. 504 f.

<sup>3)</sup> Bgl. die freilich nicht gang klare Marschroute in Gruns Tagebuch, wo es natürlich Oggersheim ftatt Oppenheim heißen muß.

<sup>4)</sup> Leiber ift ber Brief unbatirt (Stodholm).

Er fäumte nicht, der Einladung zu folgen. Zugleich mit dem Reichstanzler brach er von Worms, wohin er sich begeben hatte, auf. Er wurde drüben am Strande von einer glänzenden Caval-cade empfangen und nach Bensheim begleitet, unter dessen Thoren ihn die Marschälle feierlich begrüßten und in die Stadt einführten. Einem festlichen Mahle auf dem Rathhause folgte die Berathung 1).

Bernhard drang darauf, daß man, das Borbild des Feindes nachahmend, sich die Kälte zu nutze mache und Philippsburg "in einer Furi und Geschwindigkeit" wieder erobere. Allein das entsprach nicht der Neigung der Franzosen, welche meinten, daß der Feind die Festung start besetzt habe und zu wachsam sei, sich überrumpeln zu lassen; daß eine reguläre Belagerung aber die Jahreszeit und der Zustand ihrer Truppen verbiete, der in der That so traurig als möglich war. Die Kälte, Entbehrungen und Krankheit hatten die Reihen des französischen Heeres start gelichtet. Es zählte an 7000 Kranke; die Stimmung war die gedrückteske.).

Sie beharrten bei ihrem Entschluß, über den Rhein zurückzugehen, um sich im Verein mit dem Herzoge von Rohan auf elsäßischem Boden dem Herzoge von Lothringen entgegenzustellen<sup>3</sup>). Marquis la Force, der Sohn des Marschalls, sollte mit einem Theil ihrer Streitfräfte ins Elsaß vorauseilen.

Das mit dem Februar eintretende Thau- und Regenwetter, welches die werthischen und lothringischen Truppen nöthigte, auf das rechte Rheinuser zurückzukehren, ebe der beginnende Eisgang sie von ihm abschnitte,



<sup>1)</sup> Rach Röse fand sie am 24. Jan. statt. Barthold, Gesch. bes großen beutschen Krieges I, S. 228 nennt ganz willfürlich ben 23. Febr. Bon Interesse ist die Königliche Instruction für die Marschälle d. d. St. Germain, 4. (14.) Jan. Röse II, B. 3, Ann. 75, welche u. a. von ihrem Zusammen-wirken mit Bernhard und der Eventualität ihres Rückzuges über den Rhein handelt und zur Zeit der Bensheimer Berathungen in ihren Sänden war.

<sup>2)</sup> Bgl. de Brezé an Bouthillier d. d. Beinheim, 12. (22.) Febr. Röse II, B. 3, Anm. 78. Ein jämmerliches Lamento über den Zustand der französischen Armee.

<sup>3)</sup> La Force und be Breze an Bernhard d. d. Weinheim, 3. (13.) Fbr. (Stodholm).

verzögerte die Aussührung ihres Borhabens. Erst um den 10. Februar war der Strom vom Eise so weit frei, daß man bei Mannheim eine Schiffbrücke schlagen konnte 1), auf der nun zusnächst am 12. Februar der junge la Force mit vier Regimentern zu Fuß und zwanzig Cornets Reitern überging 2). Ein paar Tage darauf folgte das Gros der Armee, das dann an Speier vorübermarsschirend, ohne einen Bersuch zur Wiedereroberung zu wagen, die alten französischen Quartiere bei Landau bezog.

Bernhard hatte die Mittheilung jenes Entschluffes der Marichälle mit lebhaftem Unwillen aufgenommen 3). Ihm hatte alles baran gelegen, auf bem rechten Ufer bleiben und die Action gegen den Feind balbigft wieder aufnehmen zu können. Mit dem Abzuge der Frangofen erichien ihm das unmöglich; denn allein gelaffen murbe er "leichtlich von dem Feind in die außerste Ruin gesetzt, oder zu Unzeiten überzugehen gedrungen werden fonnen." Burbe boch feine Lage mit jedem Tage gefährlicher. Denn Mansfeld mar fofort, nachbem die Weimaraner bas Mainufer verlaffen, wieder vorgegangen. Er hatte den General Bonninghaufen in die Wetterau gefandt, wo alsbald Gelnhaufen und Stadt und Schloß Wächtersbach gefallen maren; mit den von Laubach kommenden Truppen der Oberften Schelhammer und Steckenberg verstärft, war er, homburg und Ober-Urfel besetzend, in die Gegend von Frantfurt gerückt; indem er sich in Besitz von Sochft feste, burchschuitt er bie Berbindung von Frankfurt und Mainz. Auf der andern Seite des Mains hatte Mansfeld feine Truppen über Miltenberg hinaus bis in ben Taubergrund vorgeschoben, um die Berbindung mit ber gallafischen Armee, Die noch um Stuttgart und Beilbronn raftete, herzustellen. Schon

<sup>1)</sup> Ueber die Anfertigung der Brücke vgl. la Force und de Breze an Bernhard d. d. Weinheim, 7. (17.) u. 9. (19.) Fbr. 1635 (Stockholm).

<sup>2)</sup> La Force und be Brezé an Bernhard d. d. Weinheim, 13. (23.) Fbr. (Stockholm). Also an diesem Tage besand sich das französische Hauptquartier noch auf dem rechten User. Am 20. Fbr. (2. März) datirt de Brezé aus Landau.

<sup>- 3)</sup> Für das Folgende mehrere Briefe von Bernhard an Ogenstiern d. d. Darmstadt, 9. u. 12. Fbr. (Stodholm).

hatten die Seinen auf der Sachsenhäuser Seite von Frankfurt ein Schanzwerk errichtet; schon wurde auch Darmstadt von ihnen besetzt. Dazu kamen Berichte von Gallas' unmittelbar bevorstehendem Aufbruch. Es schien, daß Mansseld den Rhein bei Mainz, Gallas bei Philippsburg zu überschreiten beabsichtigten. Ersuhr Bernhard doch bereits, daß dieser in weitem Umkreise Material zum Bau einer Brücke zusammenführen lasse. Kurz, er stand in höchster Gefahr, nach dem Abzuge der Franzosen in ausgesogener Gegend vom Feinde völlig umzingelt, vom Rhein, vom Main, von jeder Berbindung abgeschnitten zu werden.

Und bagu nun in Folge ber unausgesetten Strapagen mahrend ber harten Binterszeit bei gang ungureichenber Berpflegung auch feine Truppen ermattet, von Rrankheiten beimgesucht (benn in ben Gegenben, in welchen fie lagen, wuthete bie Beft), unluftig gum Dienft, ju Ausschreitungen geneigt; und zwischen feinen Leuten und ben bei ihm befindlichen Reften bes reducirten frangofischen Corps unter hebron zunehmende Reibungen. Letterer flagte ben Dar= ichallen bald nach beren Abzuge von Beinheim aus 1): "Wenn bie Feinde uns bier angreifen wollen, febe ich nicht, wie wir im ftande find, eine Schlacht zu bestehen; benn was Bergog Bernhard an tampffähigem Fugvolt hat, beläuft fich auf feine 2000 Mann, und das unfrige auf wenig mehr. Werden wir nun jum Rudjuge ge= zwungen, muffen wir zwei Drittel unferer Truppen bier laffen; benn fie find fo schwach, daß fie nicht marschiren konnen, und bei ber hinfälligfeit ber Pferbe und Untauglichkeit ber Wege ift es unmöglich, fie fortzuschaffen".

"Ich muß Geduld haben", schloß Bernhard seine Rlagen über ben Zuftand seiner Truppen in einem Briefe an ben Reichskanzler.

Er erfannte, daß ihm nichts übrig blieb, als sich, wie er sagt, "an die Franzosen zu hängen" und ihnen folgend nun auch seiner= seits das rechte Rheinuser zu verlassen. Bergebens bemühten sich



<sup>1)</sup> Hebron an la Force und de Brezé d. d. Weinheim, 17. (27.) Fbr. Röse II, B. 3, Anm. 79. Bgl. de Brezé an Bouthillier d. d. Landau, 22. Fbr. (4. März) Röse II, B. 3, Anm. 80.

bie Marschälle, benen er Mittheilung bavon machte, es zu verhinbern; nicht zum wenigsten beshalb, weil sie besorgten, daß sich seine besolaten Truppen mit den ihrigen in die Haare kommen würden, wenn sie sich in Einer Gegend zusammenfanden 1).

Nachdem es ihm noch (am 21. Februar) gelungen war, einen mit Material zum Bau einer Schiffsbrücke bei Philippsburg bestadenen feindlichen Wagenpark von etwa hundert Achsen durch ein ausgesandtes Detachement ausheben zu lassen?), führte er sein Corps am 23. Februar über die Mannheimer Brücke auf das linke Rheinsufer und meldete seine Ankunft den Marschällen.

Die Zumuthung, die ihm von diesen in Uebereinstimmung mit den Weisungen ihrer Regierung gemacht wurde, nach Luxemburg zu gehen, um dort seinen ermatteten Truppen Quartiere anzuweisen, sehnte er auf das bestimmteste ab: dort würde er nicht die Erholung sinden, deren er bedürfe, sondern neue Arbeit. Sich auf dem belgischen Kriegsschauplatze im Kampse gegen die Spanier brauchen und verbrauchen zu lassen, hatte er keinerlei Neigung.

Wie diesseit des Stromes auf die Wiedereroberung Philippsburgs, so drang er, jenseit desselben angekommen, auf die Speiers. Denn vor allem galt es ihm, die durch jene Verluste zweimal besleckte Waffenehre seiner Witkämpfer zu reinigen und die verzagenden Gemüther seiner Landsleute mit neuer Zuversicht zu erfüllen. Was für Beschlüsse hätte man auch von den in dem benachbarten Worms damals wieder versammelten Ständen erwarten dürsen, wenn ihre Berathungen unter dem Eindruck einer ununterbrochenen Kette von Mißersolgen im Felde zu Ende geführt wurden: vorausgesetzt, daß

<sup>1)</sup> De Brezé an Bouthillier vom 22. For. (5. März) 1635: "Je vois les affaires de ces côtés de deçà fort ébranlées, la lassitude est aussi grande dans l'armée du duc de Weimar que dans la nôtre. Ils ne sont point payés et ne trouvent plus à piller à la champagne, ni à voler sur nous, qui nous défendons, quand ils nous trouvent assez fort."

<sup>2) &</sup>quot;Wodurch des Feindes Vorhaben (des Brückenbaues bei Philippsburg) in Brunnen gefallen." Chemnit II, S. 646, der über dieses Unternehmen ausführlich berichtet. Bgl. Andilly an Bouthillier d. d. Landau, 25. Fbr. (7. März) Röse III, B. 3. Anm. 83.

der auf dem linken Rheinufer erscheinende Gegner Worms nicht in Besitz nahm und den Convent sprengte. Es erschien dem Herzoge unsabweislich, daß das Erscheinen der gesammten Streitkräfte der Franzosen und des Bundes auf dem linken Rheinuser durch eine Waffensthat inaugurirt würde, welche ihrem Uebergang über den Strom den schimpflichen Charakter des Zurückweichens nahm.

Es gelang ihm, die Marschälle für das Unternehmen zu gewinnen. Anfang März wurde, ohne daß man die Ankunft des schweren Geschützes abwartete, die Belagerung begonnen. Die Marschälle nahmen mit dem größten Theil ihrer Armee im Süden Stellung, Bernhard mit ein paar tausend Mann von seinem Corps und den von Frankreich bisher geworbenen deutschen Truppen unter Marquis de Feuquières im Norden<sup>1</sup>).

Während in der Nacht vom 4. auf den 5. März die Franzosen die Schanze am Rhein, dann auch ein nördlich von ihr gelegenes Außenwerf eroberten, glückte es den Weimaranern, den Bersuch des seindlichen Commandanten in Gernsheim, einen Trupp Infanterie auf Schiffen über den Strom zu bringen zu vereiteln. Damit
war Speier von der Berbindung mit dem jenseitigen User abgeschnitten.
Als dann schweres Geschütz eingetroffen war, gewann die Belagerung einen ernsteren Charafter. Es kam zu heftigen Zusammenstößen und starkem Bombardement<sup>2</sup>). Man bemächtigte sich der
Borstädte und begann, Bresche zu schießen: die Franzosen an drei,
die Weimaraner an zwei Orten. Auch mehrere Minen wurden
gelegt und alles zum Sturme vorbereitet.



<sup>1)</sup> Hauptquelle für die Belagerung Speiers sind Bernhards Briefe an Drenstiern 1) undatirt, 2) d. d. Feldlager vor Speier, 6. März, 3) Kloster zu St. Clara vor Speier, 11. März (Stockholm). Bgl. Chemnit II, S. 646. Dazu Feuquières an Bussy Lamet d. d. Worms, 15. (25.) März. Feuquières II, S. 474. Richelieu's Mém. VIII, S. 222 ff. geben eine sehr ausführliche, wenn auch nicht überall genaue Schilberung des Ereignisses.

<sup>2) &</sup>quot;In wehrender Belagerung vom 2. bis auf den 12. Martium seind auf die Stadt geschehen 1335 Canonenschüß, davon auf den 11. (21.), so der Tag der llebergab, 776 allein zu zählen, welche den Stadtmauern gleichsfam die letzte Delung gegeben." Theatr. Europ. III, S. 441.

6,500 ....

Da ergab sich die Besatzung am 11. März auf Discretion. Feldmarschall Hebron und Oberst Taupadel — ein Franzose und ein Weimaraner — begaben sich sosort in die Stadt, um die Solbaten zu entwaffnen. Dann wurden sie den eigenen Regimentern einverleibt. Der Commandant Metternich und die andern Obersten wurden gefangen abgesiührt, dis auf Oberst Hardenberg, der gegen den zu Philippsburg gefangenen Arnauld ausgewechselt wurde.

Von der Plünderung kaufte die Stadt sich für die hohe Summe von 115.000 Reichsthalern los.

## Der Wormfer Convent von 1635.

Als Herzog Bernhard auf dem linken Rheinufer erschien, tagte zu Worms abermals ber Convent ber evangelischen Bundesftanbe. Unter bem Gindruck bes Beichluffes über ben Parifer Bertrag hatte ber Reichstanzler ihn auf ben 10. Januar 1635 prorogirt; benn nicht einer ber zur Berathung vorliegenden Buntte mar erledigt Allein außer ben wenigen Ständen, die in Worms ihre Buflucht gefunden hatten, mar an dem feftgefetten Termine feiner gur Stelle. Die Ginen maren ausgeblieben unter bem Bormanbe, bag über ben Birnaer Bergleich zwischen Rurfachsen und bem Raifer immer noch feine naberen Mittheilungen erfolgt feien, und bag fie für den Unterhalt ihrer Truppen "bei ihrem fundbaren Unvermögen" boch nichts zu thun vermöchten. Undere, fo bie Stadt Frankfurt, hielten fich in offenem Unwillen gurud. Die meiften und vornehmften Stände aber, die fich bamals zu Strafburg befanden, magten nicht, zu fommen, vollends feit durch die Wegnahme Philippsburgs, dann auch Speiers und durch das Erscheinen der Baiern auf dem linken Rheinufer die Strafe nach Worms unficher geworden war. Damit war die Wiebereröffnung bes Convents in Frage geftellt, und zwar um fo mehr, als Oxenftiern, bes langeren

Wartens milde, zornig von Worms abgereift war und sich mit Herzog Bernhard zur Berathung mit ben französischen Generalen nach Bensheim begeben hatte.

Es mar zu beforgen, daß bie oberbeutschen Stände, burch ben Fall Philippsburgs geschreckt, sich von Frankreich wieder abwenden und nicht zaudern würden, bein Borbilde Kurfachsens ents iprechend mit bem Raifer in Berhandlung zu treten. burfte es Franfreich unter feinen Umftanden fommen laffen, und beshalb mandte fich, furz nach ber Uebergabe ber Feftung, la Grange, ber in Worms zurückgeblieben mar, mahrend fich Feuquieres nach Bertagung bes Convents in feine Beimath begeben hatte, um Bericht zu erftatten und neue Beisungen einzuholen, an bie wenigen in Worms anwesenden Stände bes Bundes mit ber Ermahnung 1), fich durch jenen Berluft um fo weniger schrecken zu laffen, als "nunmehr bes Königs Ehre und Reputation bei diesem Kriege intereffirt fei". Derfelbe wurde beshalb "mit großem Ernft und Eifer gur Sache thun", nur mochten auch fie fest gusammenhalten und nach beftem Bermögen helfen. Sei boch fein 3med, ihnen einen ficheren und rechtschaffenen Frieden, einen befferen als den gu Birna abgeschlossenen zu erwirken. Das sei ihm Ehrensache, und beshalb werbe er ihnen alles, was er von ihnen in Sanden habe, wieder abtreten und nicht "eines Fingers breit" behalten. Gie möchten ihrerseits Schweden veranlaffen, in der Berbindung gu bleiben, welches, ba es sich um die Stände wohlverdient gemacht habe, in ben Frieden mit eingeschloffen werden muffe.

Die Folge solcher Borftellungen war, daß die anwesenden Stände wieder Muth faßten und die abwesenden aufforderten, balbigst in Worms zu erscheinen. Mehrere kamen der Aufforderung nach, "daß also die Anzahl der Stände einem Convent ähnlich sah".

Am 31. Januar traf Oxenstiern wieder in Worms ein; am 7. Februar eröffnete er die Versammlung, indem er ihr die früheren Propositionspunkte in betreff der Stellung des Bundes zu den sächsischen Separatverhandlungen mit dem Kaiser, der besseren Sorge



<sup>1)</sup> Chemnit II, G. 624. Sie batirt nach ihm vom 19. 3an. 1635.

für die Bundesarmee und des Bundesgeneralats zur endlichen Beschluffassung nochmals vorlegte.

Tags barauf erschien, aus Frantreich zurückehrend, Feuquieres mit neuen Inftructionen 1). Er follte alles anwenden, um die Beziehungen der Bundesstände zu Franfreich aufrecht zu halten, sollte deshalb sowohl ihnen als bem Bundesbirector gegenüber betonen, daß fein Ronig bei feinem Entichluffe, dem Saufe Defterreich ben Krieg zu erklären, verharre, sollte sie — ähnlich wie es schon la Grange gethan - versichern, daß berfelbe dabei fein Brivatintereffe verfolge und nicht an Gebietsvergrößerungen bente, bag es ihm nur um den Schutz ber Freiheit seiner Allierten, die Berbeiführung eines dauerhaften Friedens, die Wiederherftellung des Reiches in feinen alten Glang zu thun fei. Wenn er babei zu erflaren hatte, bag Frantreich zwar gegen geheime Separatverhandlungen wie die pirnaischen, aber burchaus nicht gegen allgemeine offene Berhandlungen mit dem Raiser sei, so hatte er boch vor ihm zu warnen, ba er nunmehr völlig in Abhängigkeit von ben Spaniern ftunde, mit benen er einen Bertrag gur Ueberwältigung von gang Deutschland geschloffen habe. Deshalb bürften die Evangelischen feinen Bertrag mit ihm abschließen, ben ber König von Spanien nicht mit unterzeichne, in deffen Sande Ihr natürlicher Schutz folder Gefahr fie fonft fallen murden. gegenüber fei Franfreich.

Dem Reichskanzler speciell sollte er außerdem vorstellen, daß man den erwünschten Frieden nur erlangen würde, wenn beide Kronen seste Freundschaft mit einander hielten. Deshalb sollte er denselben von allen Particulartractaten abmahnen, ihn vielmehr veranlassen, darauf hinzuwirken, daß der Kurfürst von Sachsen von ihnen zurücktrete und seine Deputirten auf eine Generalverssammlung der Kreise entsende.

So groß war die Berzweiflung der Stände noch nicht, daß fie sich dem Kaiser blindlings in die Arme zu werfen dachten.



<sup>1)</sup> Memorial für Feuquières vom 20. (30.) Jan. 1635. Feuquières II, S. 443 ff. Dazu die ihm in blanco ausgestellten königlichen Schreiben an deutsche Fürsten d. d. Paris, 20. (30.) Jan. Gallois, lettres I, S. 82 ff.

Noch hielt sie der Glaube an die Treue Kursachsens, die Hoffnung auf die Hülfe Frankreichs aufrecht; vielleicht nicht weniger die Furcht vor Frankreich und dessen Rache, wenn sie ihre Aussöhnung mit dem Kaiser übereilten.

In der Ueberzeugung, daß man vom Raifer einen sicheren und beständigen Frieden nur dann erlangen fonne, wenn die Berhandlungen mit ihm von allen Parteigenoffen gemeinsam und mit ben Baffen in ber Sand geführt murben, beschloffen fie, ben Muth, "wie schwer es ihnen auch fiel, nicht finken zu laffen, fondern bas außerfte aufzusetzen, bis die Bertriebenen reftituirt und ben evangelischen Reichsftänden ein sicherer, durchgehender Frieden erlangt fein würde". Sie wandten fich schriftlich an Kurfachsen und Brandenburg, an die Fürften und Stände bes nieberfachfischen Rreifes 1) mit der Aufforderung, wegen der Aufrichtung bes Friebens, ben auch fie nach wie vor wünschten und bem auch Frantreich geneigt fei, nur mit Singuziehung "allerfeits Intereffenten" gu verhandeln; bis zu feiner Aufrichtung aber die "ergriffenen Defensionsmaffen" nicht niederzulegen und beshalb mit ben Generalen ber Krone Schweden und der evangelischen Stände in gutem Bernehmen zu bleiben; vor allem aber sich in feinen "Particularanftand" einzulaffen, durch den fie die oberen Kreise in ganglichen Ruin feten murben.

Gleichzeitig forberten sie den König von Dänemark auf, von neuem die Rolle des Friedensvermittlers zu übernehmen<sup>2</sup>). Und als dann im Laufe des Convents über den Inhalt der Pirnaer Berhandlungen, so sorgfältig sie gleich geheim gehalten wurden, Einzelheiten verlauteten, die gar sehr dazu angethan waren, die conföderirten Stände in Sorge zu versetzen, wurde auf Oxenstierns Anregung sogar beschlossen, daß er sich nach Nordbeutschland bez geben solle, um aus der Nähe das Interesse Schwedens und des Bundes jenen sächsisch=kaiserlichen Separatverhandlungen gegenüber zu wahren und, wenn es noch nicht zu spät sei, zu verhindern,

<sup>1)</sup> Schreiben vom 16. Febr. 1635, aus dem obiger Paffus entnommen, bei Chemnit II, S. 630 f. Londorp IV, S. 454.

<sup>2)</sup> Schreiben vom, 16. Febr. bei Chemnit II, S. 631.

G. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

daß Johann Georg die Pirnaer Abmachungen ratificire; ihn vielmehr zu bestimmen, daß er sich zur Theilnahme an "gemeinen", mit den Waffen in der Hand geführten Friedenstractaten entschlösse.

Bei solchen Entschlüssen mußte die Hauptsorge der Bundesstände ihrer Armee gelten. Die Frage nach der "Conservation" derselben und nach dem Generalat trat in den Vordergrund der Berathungen.

Schon am Schluß bes vergangenen Jahres hatten, wie wir uns erinnern, Die Stände dem Bergog Bernhard bas Bundesgeneralat angeboten. Diefer hatte barauf feine Bedingungen geftellt 1). Sie betrafen einmal ben Umfang ber Charge, fodann fein perfonliches Intereffe. 'Er forberte absolute Disposition in allen militärifchen Angelegenheiten, Bergicht ber Stände auf Die Saltung besonderer Truppen, Bollmacht der Ernennung aller hohen und niederen Officiere, freie Berfügung über bas Artillerie-, Commiffariatund Broviantmefen, unbeschränfte Berwaltung ber hoben und nieberen Juftig, bas Recht ber Belohnung von Berdienften und ber Erhebung von Contributionen und Brandschapungen in Feindesland. Die alleinige Berfügung über die Garnisonen beanspruchte er nur in bringenden Fällen; fonft wollte er nicht anders als mit Wiffen und Einrathen des Directoriums über fie verfügen. Bingegen verlangte er bie Deffnung aller Blate, sobald fie im Intereffe bes Rrieges geboten fei, und beanspruchte bas ausschließliche Recht, (burch besonders ernannte Bevollmächtigte) ben Truppen die Quartiere anguweisen. - Dazu forderte er, daß ihm perfonlich ein festes Behalt bewilligt und für feine Dienfte und Auslagen eine beftimmte Entichadigung gegeben, bag ihm Schut feines Befiges und Ginfchlug feiner Berfon in die Friedensverhandlungen zugefichert murbe. Bon ben Ansprüchen ber Truppen muffe er befreit, die Mittel zu ihrem Unterhalt müßten von Bundes wegen beschafft werben. Unter biefen Bedingungen, Die in eine "formelle Capitulation" ju bringen waren, wollte er die Führung der Armee übernehmen und mit ihr die vier Rreife vertheidigen.

<sup>1)</sup> Rofe II, Urt. 7. Bgl. Chemnit II, G. 685.

Drenftiern verurtheilte diese Forderungen durchaus. Er sagte, sie enthielten nichts anderes als das Verlangen nach dem "absoluten Commando" und wären indirect gegen das Directorium und den Bundesrath gerichtet.).

Bei seinen persönlichen Berhältniffen konnte Bernhard in dieser friegerischen Epoche nur dann die seiner Begabung entsprechende Rolle gu fpielen hoffen, wenn er an ber Spitze einer Armee ftand, beren Aufrichtung und Unterhaltung nicht seine Sorge mar. Daber fab er fich genothigt, um nur die Bundestruppen in ber Sand gu behalten, auf einen Theil seiner wichtigften Forberungen zu verzichten, fo daß die Capitulationsurtunde, wie fie bann am 2. Darg vollzogen und auch von Orenftiern unterzeichnet wurde 2), weit bavon entfernt mar, ihm die absolute Gewalt über bas Beer bes Bundes, geschweige benn die Berrichaft über biefen felbit, zu gewähren. Er wurde durch fie vielmehr in bessen Dienst genommen und in eine Abhängigfeit von ihm gefett, bie fich ein Ballenftein nimmermehr hatte gefallen laffen. Denn Directorium und Bundesrath behielten fich in ben wichtigften Fragen die Entscheibung vor. Sie hatten bas Recht, "Deputirte" zu ernennen, welche im Hauptquartier anwesend fein follten, um "ber Stände Refervate in Acht zu nehmen und fonft Ihrer Fürstlichen Gnaden mit ihrem Rath an die Sand zu gehen."

Die vom Herzog in Anspruch genommene absolute Disposition in den Militärangelegenheiten wurde dahin beschränkt, daß überall, wo es sich um bedeutendere, kostspieligere, folgenschwere militärische Unternehmungen, um den Abschluß von Wassenstillstand, um die Gewährung von Assistenz, um die Bereinigung mit andern Armeen handelte, "zuerst nach des directorii und consilii formati Ordre disponirt werden" und nur "in den täglichen ex occasione vor-

<sup>1)</sup> Berättelse in Handlingar XXXV, ©. 79. Rusborf ©. 499 fchreibt: "il proposa les articles, sur lesquels nul des estats ne voulutré pondre, croyants qu'ils fussent tels, que l'ennemi ne sçaurait demander d'avantage."

<sup>2)</sup> Rofe II, Urf. 8.

fallenden actionibus, so ohne das in das Amt eines Generals geshören", ihm "billig die Resolution und Disposition" verbleiben sollte; aber auch da nur nach erfolgter Berathung mit den im Hauptquartiere befindlichen Bundesdeputirten.

Auch auf die Bestellung der Artillerie und des Commissariats, auf die Ernennung der Generale und des Generalstabs mußte der Herzog zu gunsten der obersten Bundesbehörde insoweit verzichten, daß ihm nur das Borschlagsrecht und das Recht der motivirten Ablehnung blieb. Hingegen sollte ihm die Ernennung der Obersten zustehen, doch so, daß er die von seiten der Stände empfohlenen Personen besonders zu berücksichtigen hatte und die Ernannten "mit gebührenden Pflichten den Ständen verbunden blieben". Wenn ihm die Berwaltung der Justiz im ganzen Lager eingeräumt wurde, so geschah das nur vorbehaltlich des namentlich den hohen Officieren reservirten Rechts der Berufung an das Directorium und die Stände.

Bur Belohnung von Berdiensten der Officiere und Mannschaften sollte dem Herzoge die Hälfte von allem, dem Feinde absgenommenen beweglichen Besitz (den "Mobilien") zur freien Berstügung stehen, die andere Hälfte aber den Ständen verbleiben und zu dem Ende den Bundesdeputirten ein specificirtes Berzeichniß der ganzen Beute eingehändigt werden. Ausgenommen war die Beute an Artillerie, Munition und Lebensmitteln, die "dem publico" zusgewiesen werden sollte. In betreff der "Beneficirung" mit Liegenschaften (den "Immobilien") hingegen hatte Bernhard nur das Borschlagsrecht, die Stände aber die Entscheidung. Die von ihm in Feindesland erhobenen Contributionen sollten in die Casse und Magazine des Bundes sließen, ebenso die Hälfte der Brandsschatzungsgelder, während ihm nur die andere Hälfte überlassen blieb.

Was die Berfügung über die Garnisonen betrifft, so hatte Bernhard, wie gesagt, von vornherein darauf verzichtet, daß sie ihm allein zustünde. Natürlich, daß die Stände keine Beranlassung fanden, ihm in diesem Punkte weitergehende Besugnisse einzuräumen. Es wurde bestimmt, daß es "zur Communication und Resolution



des directorii und Generals mit Zuziehung der interessirten Stände" stehen sollte, welche von den Plätzen der Bundesangehörigen und wie start sie mit Garnison zu belegen wären, abgesehen von dringens den Fällen, in denen dem General die freie Verfügung überlassen blieb. Ueber die Besetzung dem Feinde abgenommener Plätze hingegen sollte der General "mit Rath der Deputirten die freie Disposition haben."

In betreff ber "freien Quartiere", durch welche die Stände zu Grunde gerichtet und alle Unordnungen eingeriffen seien, die aber nicht eher abgeschafft werden könnten, als man den Truppen richtigen Unterhalt zu beschaffen vermöchte, sollte der General "mit dem directorio und consilio communiciren"; nur wo die Noth drängte, sollten die Bundesdeputirten die Quartiere "auf Gutachten" des Generals austheilen.

Nicht einmal seine persönlichen Forderungen wurden dem Herzoge voll gewährt. Da den Ständen, wie sie klagten, ihre Mittel nicht erlaubten, ihm ein seinem Stande und seiner Reputation entsprechendes Gehalt zu bewilligen, so begnügte er sich "mit 3000 Reichsthalern monatlichen Unterhalts und 1000 Reichsthalern zu den Extraordinarispesen" (beide Posten vom letzten Neujahr an gerechnet). Hingegen mußte er sich mit seinen Ansprüchen sür die Dienste, die er dem Bunde von Ansang an geleistet habe, "bis auf anderweitige bessere Zeiten" gedulden. Seinem Berslangen entsprechend verhießen ihm die Stände, ihn bei seinen Landen und Leuten zu schützen und ohne ihn mit dem Gegner niemals einen Bertrag oder Frieden abzuhandeln oder zu schließen; dafür verpflichtete er sich seinerseits, nicht von den Ständen abzussetzen und keine "Particularhandlung" einzugehen, ehe jedem Stande das Seinige restituirt oder ein allgemeiner Friede herbeigesührt sei.

So diese Bedingungen, unter welchen Herzog Bernhard Höchst: commandirender der Bundesstreitkräfte wurde, — doch nicht aller; vielmehr erfuhr auch hier seine Forderung, daß es innerhalb des Bundes keine abgesonderten ständischen Truppencontingente geben sollte, eine Ausnahme zu gunsten des Landgrafen Wilhelm von



Heffen, dem bewilligt murde, nach wie vor fein besonderes Corps zu halten und zu führen.

Da die von dem Bergoge befehligte Armee in Dienft und Pflicht bes Bundes fteben follte, fo übernahmen bie Stände auch, wie billig, beren Befoldung und Unterhaltung. Wollte man mit ihr etwas ausrichten, fo that es bringend noth, daß man beffer als bisher für fie forgte. Allein die Lage ber Bundesglieder mar von Tag zu Tage troftlofer geworden; die meiften rechtsrheinischen waren von land und leuten vertrieben, die linferheinischen durch Ginquartierungen und Ausplünderungen zu Grunde gerichtet. Wo ber gute Wille nicht fehlte, fehlte boch bas Bermögen 1). Alls es auf bem Convente zu ben Berhandlungen über die Armee und beren Erhaltung fam, bieß es aus ben Reihen ber Stände: Die Armee möchte fie erft in ihre früheren Berhaltniffe gurudführen, bann wollten fie ihr gern mit aller Rraft belfen. Beffen erflärte, es habe feine eigene Urmee und feine eigene Laft; Sanau: es habe mit ber Erhaltung ber eigenen Stadt genug zu thun; Strafburg: es habe icon mehr geleiftet, als feine Bundespflicht erheische. Rurg, auf allen Geiten Rlagen, Bebenfen, Mangel an Mitteln ober an Eifer. Und vergebens erinnerte Oxenftiern baran, daß man ben "privaten Beschwerungen" ber Stände gegenüber "bas publicum" in die andere Bagichale legen muffe, fonft mare bas Wert nicht auszuführen. Die Armee fonne nicht bestehen, ohne unterhalten zu werden, und bagu gehore baar Gelb. Er bezeichnete brei Wege, es gu beschaffen; ber eine mar: Bemühung um bie Unterftützung fremder Mächte, namentlich Franfreichs, das ichon fo viel bei ber Sache gethan und "etwa um ein paar 100,000 Reichsthaler angesprochen merben fonne"; ber andere mar: Selbsteinschätzung ("Quotifirung") ber Stände ("nicht nach ber Matrifel, sondern nach ihrem Bermögen"); ber britte: Bertheilung ber einzelnen Regimenter jum 3med ber Begablung auf bie einzelnen Stanbe. In ben Abichied aber murde von irgend welcher Berpflichtung ber Stände



<sup>1)</sup> Feuquières spricht (5. [15.] Mär; 1635. Feuquières II, S. 451) von der "incroyable pauvreté des quatres cercles".

zu Geldlieferungen im Intereffe bes eigenen Heeres nichts aufgenommen 1).

Wegen des Proviant = und Verpflegungswesens wurde (am 24. Februar) beschlossen, einmal daß die "Restanten" aus dem vergangenen Jahre eingemahnt und an den Bundescommissar Offenburg ausgeliesert; sodann, daß von den Getreidehändlern und Juden (d. h. von denen, die aus dem Getreidehandel ein Geschäft machten) jeder fünfte Malter, im übrigen jeder zehnte eingezogen und zum Zwecke dieser "Decimation" binnen zehn Tagen Verzeichnisse angefertigt und Visitationen angestellt werden sollten. Auf Unterschleif sollte "Consiscation" stehen. Das so Erhobene sollte bei der Anlage abgerechnet werden. Zu den Proviantfuhren hatten die Stände Wagen und Geschirr, der Herzog die Pferde zu stellen.

Auch über die Artillerie und das Ariegsmaterial wurde vershandelt. Drenftiern erbot sich, aus Mainz eine Anzahl Geschütze und eine Quantität Pulver zu liesern. Die Beschaffung des Restes, der zunächst auf 2000 Centner Pulver veranschlagt war, sollten die Stände unter sich vertheilen. Doch wurde die Forderung dann mit Rücksicht auf ihre Lage dahin ermäßigt, daß sie sofort 600 Centner, den Rest binnen vier die fünf Monate ausbringen sollten. Allein was sie an Munition, Schanzzeug und anderen Waterialien bewilligten, war zu wenig, um etwas zu verschlagen, vollends, da nicht die Hälfte von dem Bewilligten eingeliesert wurde?).

So ftand doch die einzige Hoffnung auf Frankreich; denn von England und den Generalftaaten, um deren Unterftützung man sich bereits bemüht hatte, anderer Mächte zu geschweigen, war nichts zu erwarten.



<sup>1)</sup> Der Abschied vom 20. März 1635 bei Chemnit II, S. 632 ff. Bgl. ben extrait sommaire bei Feuquières III, S. 62 f.

<sup>2)</sup> So Chemnit II, S. 628 f. Bgl. ftatt alles beffen Berättelse S. 78 f.

## Franfreichs Gintritt in die Action.

In der politischen Haltung Frankreichs hatte mit dem Beginn bes neuen Jahres ein fehr bemerfenswerther Banbel eingefest. Roch gegen Ende des Jahres 1634 war man dort entschlossen gewesen, fich nicht birect an bem allgemeinen Kampfe zu betheiligen 1). Der jabe Schrecken über ben Maivertrag bes Bergogs von Orleans mit Spanien mar angefichts feiner im Berbft erfolgten Ausföhnung mit seinem foniglichen Bruder wieder gewichen. Man hatte genug gu thun geglaubt, wenn man die Beilbronner Confoderirten und die Generalftaaten zum Ausharren ermahnte, auf Unterftützungen vertröftete, ihnen auch wohl Unterftützungen gewährte, und wenn man für alle Eventualitäten rüftete, namentlich seine Truppen an ber Grenze verftarfte. Aber bann fab man fich bie Befahr von allen Seiten näher fommen. Dan erfannte mit jedem Tage beutlicher, daß die beutschen Baffen nicht im ftande sein wurden, das faiferliche Beer auf die Dauer von dem Uebergang über den Rhein abzuhalten. Bollends ber Tag von Philippsburg feste ben Frangofen, wie man bamals fagte, eine Brille auf die Nafe. Wenn fie fich gleich nach außen den Anschein gaben, als nähmen sie jenes Ungluck auf die leichte Achsel, so waren sie doch überrascht und erschreckt, daß ber Gegner fo ungescheut ben Anfang ber offenen Feindseligkeit gemacht hatte, die fie trot Heibelberg zu vermeiben gewillt und bemüht waren. Daß bann Johann von Werth und ber Bergog von Lothringen wirklich auf bem linken Rheinufer erschienen, daß letterer in seiner prablerischen Art verfündete, er hoffe in zwei bis drei Wochen vor Paris zu fteben, und Münzen pragen ließ, auf benen ein aus ben Wolfen niederfahrendes Schwert die frangösischen Lilien burchichnitt; daß die Rede ging, ihn auf den frangofischen Thron gu erheben; daß die hohen faiferlichen Officiere ichon von den fran-

<sup>1)</sup> Richelieu's Mem. VIII, S. 185 sagen jum Schluß bes Jahres 1634: "que le Roi n'ayant jamais désiré entrer en rupture avec la maison d'Autriche."

zösischen Provinzen sprachen, die ihnen als Lohn und Entschädigung überlassen werden sollten; daß die kaiserlichen Truppen den Besehl hatten, den Franzosen keinen Bardon zu geben —: das alles bewies ihnen, weß sie sich von diesem Gegner, den sie bisher nur mit Handschuhen angefaßt hatten, zu versehen hätten. Und daß derselbe entschlossen sei, es je eher je lieber mit Frankreich aufzunehmen, erhielt dann eine geradezu urkundliche Bestätigung durch die bei dem in Speier gesangen genommenen kaiserlichen Obersten Metternich von den Siegern gesundenen Actenstücke ), aus denen sich ergab, daß der Feind die Truppen bei Breisach, Speier und anderen "Bässen" den Rhein überschreiten lassen und den Krieg auf das linke Rheinsufer verlegen wolle, der Hoffnung, daß, wenn die Truppen Frankreichs und des oberdeutschen Bundes von dannen gejagt wären, die deutschen Stände nicht länger säumen würden, mit dem Kaiser in Verhandlung zu treten.

Und nicht nur vom Rhein her drohte den Frangofen ftets mach-In Spanien murbe, wie man erfuhr, mit angefende Gefahr. ftrengter Saft gerüftet, auch zur Gee. Bon ben Generalftaaten famen wiederholte Bulfsgesuche, ba man allein ben Rampf gegen Spanien nicht fortzuseten vermöchte. Seit ber Cardinalinfant in ben spanischen Nieberlanden angelangt und in den Hauptplätzen mit feftlichem Jubel begrüßt worden war, hatte man bort mit umfaffenberen Borbereitungen für ben Feldzug von 1635 begonnen. Der Sieg ber fpanischen Waffen über ben Bringen von Oranien batte für Frankreich die gleiche Bedeutung gehabt wie ber Sieg ber öfterreichischen über Bergog Bernhard: es mare unmittelbar bas Object bes feindlichen Angriffs auch von der Maas ber geworden. In Lothringen hatten fich die vom Rheine vordringenden Raiferlichen mit ben aus bem Luxemburgischen anrückenben Spaniern vereinigt; biefes vorgeschobene, unzuverläffige Territorium Franfreichs mit feinen Sympathien für den angeftammten Bergog, bas nur auf Gelegenheit jum Abfall von ber Krone martete, mare jum Schauplate bes



<sup>1)</sup> Feuquières an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (7. April) 1635. Feuquières III, S. 30 f.

Krieges geworden, den die vereinte Dacht des Feindes von hier unschwer in das Innere Frankreichs hatte verpflanzen können.

Sehr bald schon führte diese Besorgniß die französische Regierung zu dem Entschluß, aus ihrer bisherigen reservirten Haltung heraus und der Eventualität einer directen Betheiligung am Kriege näher zu treten. Daß es der offene Kampf gegen Spanien war, den man ins Auge faßte, entsprach durchaus den Traditionen der heimischen Politik. Erkannte doch seit langem der Cardinal in dem Umsichgreisen Spaniens die Summe aller von außen drohenden Gesahr für den seiner Leitung anvertrauten Staat 1).

Was es ihm galt, war nichts Geringeres, als die Gründung einer großen, gegen Spanien gerichteten Liga, in die auch England, auch die italienischen Staaten eintreten sollten, und die, wie er hoffte und rechnete, bis zum Mai zum Abschluß gebracht und in Kriegs-bereitschaft sein würde. In den ersten Monaten des Jahres 1635 wurden die Berhandlungen über sie angeknüpft<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Richelieu, Mém. VIII, S. 212 ff. u. 301 ff. Zwei Stellen, in benen wiederholt der Entschluß Frankreichs, den Kampf gegen Spanien aufzunehmen, ausführlich begründet wird. Darlegungen, mit denen die Einsleitung der französisch-holländischen Allianz vom April (Februar) 1635 und das französische Kriegsmanisest vom 27. Mai (a. St.) Mercure françois XX, S. 93 ff. zu vergleichen sind. Bgl. auch die Einleitung der Bollmacht für Richelieu d. d. Noisu, 13. (23.) Aug. 1635. Avenel, Lettres, instructions dipl. et papiers d'état du Card. de Richelieu (Paris 1863, 4°) (Collect. de documents inédits sur l'hist. de France I Série) V, S. 150 f.

<sup>2)</sup> Schon im Januar 1635 wurde dem Marquis de Pouguy, französsischem Gesandten in England, ein Tractatentwurf übersandt, um England mit Frankreich und Hallianz zu bringen. Da der Marquis nichts erreichte, wurde als Extraordinair Ambassadeur Sieur de Senneterre geschickt. Dessen Instruction datirt etwa von Mitte Februar a. St. Avenel IV, S. 663. Bgl. Richelieu, Mém. VIII, S. 261. — An die Fürsten Italiens wurde als außerordentlicher Gesandter M. de Bellièvre gesandt. Seine Instruction datirt vom 15. (25.) Febr. Avenel IV, S. 668 ff. Art. 2 derselben heißt: "L'objet de la ligue est de revendiquer contre les Espagnols la liberté de l'Italie. Les alliés doivent être prêts pour le commencement de Mai." Bgl. "Ligue d'Italie", Entwurf von Richelieu etwa vom Ende Februar a. St. Avenel IV, S. 665 ff. Richelieu, Mém. VIII, S. 271.

Das nächste und wichtigste mar, daß Franfreich fich mit den bereits im Rampfe gegen Spanien befindlichen Generalftaaten aufs engfte liirte. Die Berhandlungen über die Offensivalliang, die etwa mit dem neuen Rabre zwischen Baris und bem Saag begannen, führten zu einem Bertragsentwurf, ber unter bem Ginbruck bes Falles von Philippsburg in Paris unterzeichnet wurde 1). Nach ihm verpflichtete fich jede ber beiben Machte, 25,000 Mann zu Fuß und 5000 zu Pferd in die fpanischen Niederlande einrucken zu laffen, die fich spätestens im Marg vereinigen und je nach Bedürfniß gemeinsam ober getrennt operiren follten. Gine combinirte Flotte, zu ber jeder ber Contrabenten fünfzehn Rriegsfahrzeuge ftellte, follte ben Rampf gur Gee aufnehmen. Die Belgier follten aufgeforbert merben, bem Bunde beigutreten, um fich felber von Spanien zu befreien. Rämen fie Diefer Aufforderung binnen brei Monate nach, fo follten fie frei und unabhängig fein, jedoch einige Grenglanbichaften an die Berbundeten abtreten. Rämen fie ihr nicht nach, fo follte ihr Land erobert und getheilt werben, und zwar berart, bag Franfreich ben Lowenantheil erhielt2). Wenn ber Krieg an Spanien erflart mar, mußte er, ohne daß einer ber Berbundeten für fich allein Frieden ober Stillftand ichließen durfte, bis zur Bertreibung der Spanier aus ben Diederlanden fortgeführt werden. Bleich nach Unterzeichnung und Ratificirung des Bertrages follte ber offene Bruch Franfreichs erfolgen.

So dieses Aktenstück, durch welches Frankreich die Generalstaaten an sich kettete, wie durch den Pariser Bertrag die oberdeutschen Conföderirten. Für die Erweiterung seiner Grenzen in ausgiebigster Weise zu sorgen, vergaß es auch in ihm nicht.



<sup>1)</sup> d. d. 29. Jan. (8. Febr.) 1635. Londorp IV, S. 449; Dumont VI, 1, S. 80; Richelieu, Mém. VIII, S. 257. Für ben Gang ber Berhandslungen ift sehr lehrreich ber Brief; Richelieu's an ben jüngern Bouthillier vom 7. (17.) Jan. Avenel IV, S. 651.

<sup>2)</sup> Nämlich Artois, Hennegau, Namur, Luxemburg, Brügge, Oftenbe, während die Republik nur mit Brabant abgefunden werden sollte. Montglat, Mém. (Coll. Petitot) S. 77, spottet über diesen Theilungsplan, "dont la conquête sembloit si assurée, que partageant le peau de l'ours avant que de l'avoir pris, ils divisèrent leur proie avant que de le tenir".

Mit Testerreich hingegen bachte Frankreich auch jest noch sich nicht in directen Kampf zu verwickeln, hoffte vielmehr, daß er auch fernerhin von dem Bunde der oberdeutschen Stände fortgeführt werden würde und fortgeführt werden könnte, wenn man es an ausreichender Unterstützung nicht sehlen ließ. Daher jene Besorgniß Richelieu's, daß der Wormser Convent nicht wieder eröffnet werden würde, jene Bemühungen von sa Grange um seine Wiedereröffnung, jene beruhigenden und ermuthigenden Bersicherungen von Feuquieres auf dem wiedereröffneten, die nichts anderes bezweckten, als die Stände bei dem Pariser Vertrage seitzuhalten.

Drenftiern freilich mar von Anfang an gegen biefen Bertrag gewesen, nicht fo febr als Director bes Bundes, benn als Rangler bes schwedischen Reiches. Er hatte, wie wir faben, auf bas beftimmtefte erflart, bag Schweben fich niemals auf ein Abtommen mit Frantreich, welches ber Alliang beiber Dachte miberipreche, einlaffen fonne, und hatte feine Unterschrift unter ben Parifer Tractat mit ben fein Baterland compromittirenden Bedingungen auf das entichiedenfte verweigert. Nun aber ftand die Beilbronner Confoderation in engfter Bundesverwandtichaft gu Schweden, und ber ichmebijde Reichstanzler mar ihr leitendes Saupt. Wie, wenn es ihm gelang, die Bundesglieder zu veranlaffen, fich in ibrer zunehmenden Bedrängniß ichließlich gleichfalls gegen ben Parifer Tractat zu erflaren? Und wie vollends, wenn er, von bem Richelieu beforgte, baß er baran bente, via Aurfachsen seinen Frieden mit bem Raifer gu machen, die Beilbronner Bundesverwandten auch auf diefer Bahn mit fich fortriß?

Je weniger Crenftiern geneigt war, sich und seine politische Haltung von den Wünschen und Interessen Frankreichs abhängig zu machen, um so mehr mußte Richelien daran liegen, Frankreichs Einfluß bei den oberdeutschen Ständen zu steigern. Gelang es, sie zur definitiven Annahme des Pariser Tractats zu bewegen, so wären sie aus der Abhängigkeit von Schweden in die von Frankreich übersgetreten. Dan kann sagen, daß, wie die Verhältnisse lagen, der Pariser Vertrag den Gegensatz zu der in Heilbronn geschlossenen Verbindung Schwedens und der vier oberen Kreise bedeutete.



So wenig Feuquières in Worms bei dem Reichstanzler durchsette, so leichtes Spiel hatte er bei den Ständen. Ihnen erschien
es nur als das naturgemäße, sich, da sie nun einmal entschlossen
waren, den Kampf weiter zu führen, einer Macht anzuschließen, der
sie bereits so wesentliche Unterstützung verdankten, und die erklärte,
daß auch sie nichts wolle, als einen für die Evangelischen Deutschlands
annehmbaren Frieden. Die ablehnende Haltung des Directors ihres
Bundes kümmerte sie herzlich wenig. Was hatte denn das serne
Schweden in letzter Zeit noch großes für sie gethan? Nicht bei
ihm, sondern dei Frankreich sahen sie ihre Zukunst. Und so
säumten sie denn nicht, den Pariser Vertrag definitiv zu "vollziehen", und nahmen ihn dann in die Schlußacte des Convents
vom 20. März auf 1).

Oxenstiern lehnte es auf das bestimmteste ab, die Wormser Schlußacte zu unterzeichnen, da in ihr der Pariser Vertrag anserfannt war. Er wollte Schweden nicht Frankreich unterwersen. Schon im vergangenen December hatte er Hugo Grotius, den berühmten Delster Gelehrten und Staatsmann, den er nach dem Tode Gustav Adolfs, seines größten Bewunderers, in schwedische Dienste gezogen, nach Paris entsandt, um ein sür Schweden weniger "präjudicirliches" Abkommen mit Frankreich zu treffen?). Begreislich, daß dieser in den Verhandlungen mit dem Staatsssecretär Bouthillier, dem Pater Joseph und Richelien selbst einen sehr schweren Stand hatte. Denn die Franzosen erklärten das, was sie mit den Bundesgesandten abgeschlossen hätten, für



<sup>1)</sup> Schlugacte Urt. III bei Chemnit II, G. 632.

<sup>2)</sup> Ueber Grotius' Birksamkeit am französischen Hofe namentlich sein Brief an Drenftiern d. d. Baris, 5. (15.) März 1635, Ep. 371, der die Grundlage für die eingehende Darftellung bei Chemnit II, S. 622 f. bilbet.

befinitiv gultig und thaten verwundert, daß man jest gegen die Abmachungen ber eignen Bevollmächtigten auftrete. Grotius bingegen betonte, Befandte fonnten nicht "abfolut", fondern nur "auf Ratification ihrer Auftraggeber" abschließen. Doch gab er zu verfteben, daß der Reichstanzler gegen die Annahme des Parifer Bertrages von feiten ber Stänbe, Die fich mit Majorität für benfelben entichieben hatten, nichts einzuwenden habe, daß er aber für Schweben unannehmbar fei, weil er bas zu Beilbronn erneuerte ichwebisch-frangöfifche Bündniß aufhebe. Dies mar der eigentlich pringipielle Differengpunft: Grotius erflärte die zu Beilbronn erneuerte Alliang beider Mächte für die Grundlage der Berhandlungen und erbot fich, über Abanderungen berfelben, wie sie die Umftande verlangten, zu biscutieren. Die Frangofen bingegen wollten von ihr nichts mehr boren, sondern beriefen sich auf den Barifer Tractat mit dem Erbieten, etwaige vom Reichstangler gewünschte Modificationen besfelben als Nebenrevers ber Acte anzuhängen.

Daher mar es benn auch ber Artitel 13, über ben man befonders heftig an einander gerieth. Grotius wies ihn gurud, ba man durch ihn die ber Krone Schweden versprochenen Subsidien und also "das vornehmfte Fundament der Allianz" ohne Wiffen und Willen Schwedens aufgebe. Franfreich möge ben conföberirten Ständen immerbin die gunftiaften Berficherungen geben, aber nicht auf Roften seiner den Schweden gemachten Bufagen. Es sei mächtig genug, um zugleich ben beutschen Ständen unter die Arme zu greifen, gugleich seinen Berpflichtungen gegen Schweben nachzukommen, bas fich im Bertrauen auf fie in einen fo schweren und toftspieligen Rrieg verwickelt hatte. Allein Die Frangofen meinten: mas fie ben Ständen an Truppen und Geld bewilligten, fame zugleich Schweben Und als Grotius bem gegenüber bemerfte, Schweben zu aute. wolle nicht barauf verzichten, die Subsidien zu verwenden, wie und wo es ihm gut scheine, ward ihm die impertinente Erwiderung: es hätte die Subsidien "nicht allemal zu des Krieges Nothdurft angewandt" 1).

<sup>1)</sup> Sehr gut ichreibt Grotius an Orenftiern d. d. 18. (28.) Marg

Auch sonst kam man heftig an einander; so in betreff Benfelds, das Grotius nicht gewillt war, den Franzosen, welche die Abtretung als "eine mit den Gesandten abgeredete unstreitige Sache" bezeichneten, anders zu überlassen, als gegen Frankreichs offnen Bruch mit dem Kaiser. Wie denn die unklare Fassung der Acte mehrfach zu Differenzen darüber führte, ob eine Ruptur oder nur eine Assistenz gemeint sei.

Alle Bemühungen der Franzosen, Grotius zur Bewilligung des Pariser Vertrages zu bewegen, waren umsonst<sup>1</sup>) und daher die Erbitterung des Königs und seiner Minister auf ihn äußerst heftig. Der König wollte nicht weiter mit ihm verhandeln<sup>2</sup>). Er sandte an Feuquières (am 15. März) den Besehl, sich bei Oxenstiern über diesen rücksichtslosen Vertreter der schwedischen Interessen zu beschweren und aufs nachdrücklichste in ihn zu dringen, daß er den von den Ständen bereits angenommenen Pariser Vertrag unterzeichne und Benfeld an Frankreich übergebe.

Feuquières hatte mit dem Reichstanzler noch furz vor beffen



<sup>1635,</sup> Ep. 380: "Conjectura mea de Gallicis consiliis haec est. Primum pecuniae parcere quantum fieri potest, deinde etiamsi novum quid paciscendum, id ita facere, ut appendix fiat non Heilbronnensium pactorum, quorum ad mentionem trepidant, sed Parisiensium, quae astu ipsorum facta multas in se insidias continent."

 <sup>&</sup>quot;adhibuere et minas et blanditias, ut pactorum Parisiensium approbationem mihi . . . exprimerent."

<sup>2)</sup> Bgl. u. a. ben Brief bes Pater Joseph d. d. Royaumont, 15. (25.) März Feuquières III, S. 14: "Grotius s'est entièrement moqué, soutenant que le traité de Paris n'oblige point le Chancelier, et refuse de tout Benfeld. Si Oxenstiern parle en cette sorte, le Roi n'a plus le traité avec Suède, et il réduit tout à l'extrémité. . . . Le Roi ne voulant plus agir avec Grotius." Memoire für Feuquières d. d. Chantilly, 15. (25.) März. Feuquières III, S. 1: "Sa Majesté lui (Grotius) a déclaré n'avoir plus rien à lui dire niant une chose si claire et faite de bonne foi, laquelle étant une fois violée, ce seroit en vain de parler d'aucun autre traité; elle a fait entendre audit Grotius, qu'elle ne se pouvoit persuader, que ledit Sieur Oxenstiern lui eût donné cette charge."

Abreise eine Unteredung, in der es nicht ohne Heftigkeit abging 1). Ihr einziger praktischer Zweck aber war, daß der Franzose, wohl erkennend, daß Drenstiern seinen Standpunkt nicht verlassen und weder den Heilbronner Allianztractat mit dem Pariser Vertrage vertauschen, noch Benseld herausgeben würde, an Grotius ein Schreiben sandte<sup>2</sup>), in welchem er ihm von der Wahrheit abweichend mittheilte, daß er mit dem Reichskanzler in allen Punkten eins geworden sei, und ihn aufforderte, nun seinerseits vor Drenstierns Anstunft in Paris — wie dieser es selber wünsche — die Angelegensheit mit Benseld zu ordnen. Es werde ihm große Ehre und Vorstheil bringen, der Urheber einer so guten Union zu sein.

Die Stände hatten dem Reichstanzler zugestimmt, daß er im Begriff, nach Norddeutschland aufzubrechen, seinen Weg über Frankreich nehme, um dort "en passant" für die Interessen Schwedens wie des Bundes einzutreten"). Gleich nach dem Schlusse des Convents, am 23. März reiste er von Worms ab. Am 10. April 4) langte er in Compiègne an, wo sich der Hof damals aufhielt. Er fand ihn ganz unter dem Drucke betrübendster Nachrichten aus dem Felde.

In der Erkenntniß von der hohen Wichtigkeit, welche die Bescherrschung der Mosellinie für das strategische Zusammenwirken der beiden habsburgischen Heere am Rhein und an der Maas haben mußte, die durch sie ihre Verbindung hergestellt und sich einen neuen, kürzesten und sichersten Weg auf Nancy erschlossen hätten, hielten die Franzosen diese Linie start besetzt. In Coblenz sag eine Bessatzung unter dem ältern Busspschamet; Trier war in ihren Händen und mit einer Garnison wohlverwahrt. Weiter auswärts, wo sich

<sup>1)</sup> Ausführlich mitgetheilt von Feuquières an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (7. April) 1635. Feuquières III, S. 30 ff.

<sup>2)</sup> Feuquières an Grotius d. d. Worms, 28. März (7. April). Feuquières III, S. 64.

<sup>3)</sup> Chemnit II, S. 635. Bgl. Feuquières an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (7. April). Feuquières III, S. 30 f.

<sup>4)</sup> Dies Datum nach Richelieu, Mém. VIII, S. 343. Rach bem Mercure françois langte er erst am 17. (27.) April an.

bie luxemburgifchen, trier'ichen und lothringischen Grenzen berühren, hatten fie bas Schloß Sierct befett und zu einem Depot für Kriegsmaterial und Lebensmittel gemacht. Aber ichon in der erften Balfte bes Marg übergab, ba ber aus Rancy entfandte Succurs bereits bis Wallerfangen (Baudrevange) gelangt mar 1), ber Commanbant bu Chapelles bas Schlog lieberlicher Beife. Damit hatte ber Feind an ber Mofel feften Fuß gefaßt und bie Berbindung der Frangosen in Nancy mit Trier und Coblenz durchschnitten. Taglich überschritten feindliche Abtheilungen von mehreren hundert Mann ben Rhein bei Cobleng und bemächtigten fich ber Gegend an bem unteren Laufe bes Fluffes, fo daß Buffy-Ramet verzweifelte Briefe an Feuquières ichrieb. Der ungleich hartere Schlag aber mar, bag am 16. März von einem etwa 1200 Mann ftarfen Corps von Spaniern, Wallonen und Deutschen unter ber Führung bes Grafen von Rittberg, bes Statthalters von Luxemburg, die trier'iche Grenze überschritten und die Residenz des Kurfürften durch einen Sandftreich erobert, diefer felbft gefangen genommen wurde.

Das war für Frankreich eine Mahnung, mit dem entscheidens den Schritte nicht länger zu säumen. Um ihn zu thun, mußte man wenigstens mit den Mächten, die gegen das Haus Habsburg bereits in Waffen standen, völlig einig sein: mit den Generalstaaten, mit denen vereint man Spanien bekämpfen wollte; mit Schweden, das den Kaiser beschäftigen und abhalten mußte, den Spaniern Hülfe zu bringen.

So erfolgte benn eben jetzt, am 13. April, von Seiten Ludwigs XIII. die Ratificirung der Allianz mit Holland. Schweden gegenüber verzichtete man, wohl oder übel, auf die bisher geltend gemachten Forderungen, um sich desto gewisser seine Bundesgenossenschaft zu erhalten. Daher kam es, daß Drenstiern ein so überraschend leichtes Spiel in Frankreich hatte. Von dem Pariser Tractat war nicht mehr die Rede. Die zu Compiègne gesührten Verhandlungen, die sehr rasch zum Abschluß gelangten, knüpften an

<sup>1)</sup> Richelieu VIII, S. 225 f.; bazu Buffy-Lamet an Feuquières d. d. Coblenz, 14. (24.) März 1634. Feuquières II, S. 467 f.

G. Drobfen, Bernhard v. Beimar. II.

die bisberige Allianz beiber Mächte an; und wenn fich ber Reichsfangler zu leichten Concessionen verftand, fo mag bas nicht gum wenigften beshalb geschehen sein, weil er erwarten burfte, bag bie Erneuerung ihres Bundes Frankreich besto eber zu bem von ihm längft erhofften offenen Bruche mit bem Sause Sabsburg treiben würde 1). Die Acte, die am 18. April zu Compiègne aufgesett murbe, erfcheint wesentlich als eine Erneuerung und Befräftigung ber Beilbronner Alliang. Beibe Dachte verpflichteten fich, mit bem Saufe Defterreich, "mit bem fie fich jett in Krieg befänden", nur in Gemeinschaft Frieden und Stillftand zu ichließen und die in ihrer Gewalt befindlichen feften Blate bem Feinde nur mit gegenseitiger Buftimmung abzutreten; beibe erflärten ihren Entschluß, bie evangelischen Stände Deutschlands ihren Berpflichtungen gemäß ju unterftüten (chacun selon qu'il est obligé). Bahrend Schweben die freie Uebung ber tatholischen Religion ba bewilligte, mo fie feit 1618 beftand, versprach Franfreich, ben Bunbesgenoffen bei ben von Guftaf Abolf eroberten und von ben beutschen Ständen ihm als Pfand für feine Anfpruche überlaffenen Gebieten zu ichüten und ihm die verlorenen wieder erobern zu helfen: b. h. es verzichtete ausdrücklich auf Benfeld2). Die Hauptfache aber war, daß Oren-

<sup>1)</sup> Für die Berhandlungen ist von großem Interesse das Schreiben Richelieu's an Bouthillier d. d. de Mouchy, 20. (30.) April 1635. Avenel IV, S. 735 ff. Mancherlei Detail auch im Mercure françois XX, S. 920 f. Der Bertrag oft gedruckt: in französischer Fassung u. a. dei Dumont VI, 1, S. 88; deutsch dei Chemnit II, S. 695, der eine Anzahl weiterer Artisel hinzusügt. Sehr bedeutsam schreibt Grotius an L. Camerarius d. d. Paris, 30. April (10. Mai) Ep. 397: "Foedus hoc Reginae Sueciae nomine cum Gallia factum selicissimo concursu congruit in idem tempus, quo par, quod ad rem summam attinet, Batavorum cum Gallia foedus supremam manum accepit. Tanto bono non modica siat accessio ex ipsis magni Cancellarii per vestras partes transitu."

<sup>2)</sup> Daher Orenstiern an ben schwedischen Residenten im Elsaß (Reinshard Mockel) d. d. Paris, 23. April (Gotha): "Da hier in ben Tractaten auch veraccordirt worden, daß die Festung Benfeld ber K. M. und Krone Schweben nach wie vor verbleiben solle, so wolle er ihm das notificiren und ihm besagten Plat aufs beste recommandiren." Dazu Ludwig XIII. an Christine vom 20. (30.) April bei Chemnit II, S. 696.

stiern die Gültigkeit dieses Abkommens von der Ratification seiner Königin abhängig machte 1). Er durfte darauf rechnen, daß diese Ratification nicht erfolgen würde, wenn Frankreich dem Kaiser nicht zuvor den Krieg erklärt hätte.

Seit Monaten wurden in Frankreich aufs angestrengteste umsfassende Borbereitungen zum Kriege getroffen, der in größtem Stil geführt werden sollte. Man war entschlossen, Spanien an drei Bunkten anzugreisen: in den Niederlanden, in der Schweiz und in Italien. Auch zur See sollte der Krieg eröffnet werden, und desshalb wurde Bermehrung der Flotte angeordnet. Nur an der pyrenäischen Grenze wollte man sich auf die Bertheidigung beschränken. Und da man mit dem Kaiser nicht zu brechen dachte, durste man auch am Rhein nicht angriffsweise vorgehen. Es mußte genügen, wenn die Kaiserlichen abgehalten wurden, den Fluß zu überschreiten, Frankreichs elsässische Occupationen zu bedrohen und sich seiner Westgrenze zu nähern. Bor allem mußte auf dieser Seite das Augenmert darauf gerichtet werden, den Herzog von Lothringen zu verhindern, in sein Stammland durchzubrechen und dort die Fahne des Ausstandes zu pflanzen.

Die Dispositionen für die Ausstührung dieses Planes, wie sie sich zum Theil nach manchem Schwanken gestalteten, waren in der Hauptsache folgende. Zum Kampf in den Niederlanden in Gemeinsschaft mit dem staatischen Heere unter dem Prinzen von Oranien wurde der Marschall von Chatillon bestimmt, dem der König schon Ansang Februar den Besehl über eine Armee, die nach Lothringen abgehen sollte, übertrug<sup>2</sup>). Dann wurde auch Marschall de Breze beordert, einen Theil der Rheinarmee in die Niederlande abzusühren. Als Ort des Rendezvous für sein und Chatillons Corps — deren

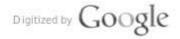

<sup>1)</sup> Unbegreiflich, daß biefer Umftand immer wieder übersehen worden ift, obschon Chemnit II, S. 699 und banach Bufendorf VII, § 82 an sehr beachtenswerther Stelle ihn betont und die nachfolgenden, durch Jahre sich hinziehenden schwedisch-französischen Berhandlungen ohne seine Berücksichtigung völlig absurd erscheinen muffen.

<sup>2)</sup> Ludwig XIII. an Chatillon d. d. Paris, 4. (14.) Febr. 1635. Aubern II, S. 261.

Gefammtftarte ber hollanbifden Alliang gemäß 30,000 Mann gu betragen hatte - wurde Dezières beftimmt 1). Um die Details ber Bereinigung biefer Armee mit ber Oraniens zu verabreben, begab fich Charnace nach Holland. Die Leitung bes Krieges in Italien — im Mailandischen — wurde bem Marschall Crequi übertragen. Nach ber Schweiz follte ber Bergog von Roban, ber gulett bas Elfaß- gegen ben Bergog von Lothringen zu vertheibigen gehabt hatte, mit feinem Corps abgeben, um fich im Beltlin feftaufeten und ben Spaniern ben Bag aus Stalien zu ichließen. Die Deckung bes Rheins - ber Pfalz, bes Elfaß, Lothringens - blieb - worauf zurückzukommen sein wird - dem Corps des Marschalls la Force und der Armee des Herzogs Bernhard überlaffen. Das Bergogthum Lothringen wurde in Belagerungszuftand erflärt und bem Brinzen Heinrich Condé als lieutenant général des Königs übergeben. Bei Langres mar eine Refervearmee von 12,000 Mann ju Fuß und 2000 zu Pferde in Bildung begriffen, die junachft unter ben Befehl des Marquis be Sourdis, bann unter ben bes Cardinals la Balette fam und beftimmt mar, im Nothfall in ben Rampf gegen ben Bergog von Lothringen mit einzutreten.

Noch im Laufe des April waren die Corps im wesentlichen beisammen, ihre Locationen vollendet.

So brauchte benn mit dem entscheidenden Schritte nicht länger gezögert zu werden.

<sup>1)</sup> Ludwig XIII. an Chatillon d. d. Chantilly, 20. (30.) März. Aubern II, S. 263.

Sechstes Buch.

Der Feldzug von 1635.

14

## Die Frühjahrscampagne.

Je näher die frangösische Regierung ben Rampf mit Spanien ins Auge faßte, um fo größere Bebeutung mußten Bergog Bernhard und bas beutsche Bunbesheer für fie gewinnen. Gie tonnte ihrer für ben Schutz ber Rheinlinie nicht entbehren, und es mar baber von größter Wichtigfeit für fie, wie ben Bund felber, fo beffen Streitfrafte in die Sand zu bekommen. Freilich mar, mas ber Parifer Bertrag über bas Bundesheer beftimmte, fo gut wie nichts; mehr als mit ihm beschäftigte er sich mit dem Auxiliarcorps, bas Frankreich bem Bunde gur Berfügung zu ftellen fich verpflichtete. Es war — wie wiederholt fein mag — nur gefagt, daß es mit ben Bundestruppen zu Giner Armee vereint werden follte, über die ein Bundesfürft ben Oberbefehl zu führen hatte, mabrend ben Frangofen bas zweite Commando vorbehalten blieb. Ueber die Berwendung dieser combinirten Armee waren feinerlei nahere Bestimmungen beigefügt; boch ergab fich aus bem Busammenhange, daß die Meinung mar, fie auf bem rechten Rheinufer gu beschäftigen.

Was der Vertrag mit dem Bunde den Franzosen nicht versschaffte, hofften sie durch Verhandlungen mit seinem General zu erreichen, und daher erhielt Feuquidres, als er die Nachricht, daß die Stände dem Herzog Bernhard das Generalat definitiv überstragen würden, nach Paris gebracht hatte, in seiner großen Instruction vom 20. Januar 1635 auch für neue Verhandlungen mit ihm genaue Weisungen.



Diese Verhandlungen scheinen, sobald zwischen bem Herzoge und dem Convent die Einigung über das Bundesgeneralat erzielt war, begonnen zu haben, und zwar im Lager zu Speier; dann wurden sie in Worms, wohin sich beide nach dem Falle der Stadt begaben, fortgesetzt.

Bereits am 5. März sandte Feuquières den von ihm verfaßten, zum größten Theil wörtlich mit seiner Instruction übereinstimmenden 1) Entwurf eines Vertrages mit dem Herzoge in die Heimath, wo er sosort die Billigung des Königs erhielt.

In dem Pariser Tractat hieß es nur, daß ein Bundessürst den Oberbesehl über das französische Succursvolk führen solle, nicht, daß es der Oberbesehlshaber der Bundestruppen sein müsse, der es besehlige. Daher sagte eine einleitende Bemerkung dieses Entwurfs — eine Zuthat des Marquis zu seiner Instruction —, der König wolle, damit nicht die Theilung des Oberbesehls der Sache schade, das Commando über die 12,000 Mann zu Fuß, mit denen er den Consöderirten beizustehen versprochen habe, demjenigen übertragen, den diese zu ihrem General erwählt hätten. Ihre Wahl hätte auf keinen geeigneteren als auf Herzog Bernhard fallen können, und der König wolle sich seiner in derselben Qualität bestienen, unter folgenden Bedingungen:

Der Herzog verpflichtet sich eidlich gegen den König und die Conföderirten, die Bundesarmee und das Hülfscorps Frankreichs nach dem Gutachten eines in seiner Umgebung befindlichen Kriegs-rathes zu führen, dessen Mitglieder vom Bundesrath und vom Könige ernannt werden. — Dem Pariser Bertrage gemäß steht ihm ein vom König bestellter Generallieutenant zur Seite, der, wie es jener Bertrag bestimmt, die gleiche Stimme wie der General hat, und dem in dessen Abwesenheit der höchste Besehl über die gesammte Armee zusteht. — Der Herzog verspricht, die Bundestruppen nicht

<sup>1)</sup> Bgl. Memorial für Feuquières vom 20. (30.) Jan. 1635. Feuquières II, S. 446—449 mit Articles accordés entre Sa Majesté Très-chrestienne par moi . . . Seigneur de Feuquières . . . et Son Altesse Monsieur le Duc Bernard . . . d. d. Worms, 23. März (2. April) 1635. Röse II, Urf. 10.

von den 12,000 Mann zu trennen, außer mit Bewilligung des französischen Generallieutenants oder seines Stellvertreters. Sbenso sollen sich die letzteren nur derart von den Bundestruppen absondern, daß die Berbindung stets mit Leichtigkeit wiederhergestellt werden kann. — Er hat dafür zu sorgen, daß die königlichen Truppen in den Garnisonen und Quartieren gut gehalten werden. — Wenn der König es für nöthig erachtet, soll die von dem Herzoge besehligte Armee den Plätzen, die jener in Deutschland oder wenigstens längs des Rheins und, wie dann hinzugefügt wurde, im Elsaß inne hat, zu Hülse kommen, es sei denn, er wäre an einem andern Orte engagirt, von dem sich zu entsernen sür das Gemeinwohl von großem Nachtheile wäre. — Der Herzog schwört, mit dem Kaiser oder einem nicht zur Consöderation gehörigen Fürsten weder Stillstand zu schließen, noch Verhandlungen zu beginnen, außer mit ausdrücklicher Zustimmung des Königs und des Bundes.

Diesen Berpflichtungen Bernhards gegenüber versprach der König ihm, statt der bisher ihm wiederholt angebotenen Pension, den Genuß der Revenuen aus den österreichischen Besitzungen in der Landgrafschaft Elsaß und der Bogtei Hagenau, und zwar unter der Hoheit Frankreichs, das sich die "oberste Autorität" im Elsaß vorbehalten müsse, da dasselbe ihm nur "en dépôt" bis zum Frieden übergeben sei, und das die sesten Plätze im Lande für sich reservirte. Dem Pariser Bertrage gemäß sollte der Herzog die katholische Resligion daselbst bei allen Freiheiten erhalten; auch sollte er sich verspflichten, die Einwohner nicht mit Contributionen und andern Kriegslasten zu beschweren.

In allen diesen Punkten wiederholte der Bertragsentwurf die seuquidres'sche Instruction. Nun hatte der Herzog, wie wir uns erinnern, schon früher, als es sich zum zweitenmal um den Entsath Heidelbergs handelte, seine Mitwirkung an sehr bestimmte weistere Bedingungen, die sein persönliches Interesse betrafen, geknüpft, und Feuquidres hatte es auf sich genommen, sich bei seiner Regiezung für sie zu verwenden. In den Verhandlungen kam Bernhard auf diese Bedingungen, deren Feuquidres' Instruction nicht gedachte, zurück, die dann der Marquis in seinen Vertragsentwurf aufnahm:



Der König werde für den Herzog im Falle seiner Gesangenschaft dieselbe Sorge tragen, wie für einen seiner Generale, und mit dem Hause Desterreich keinen Bertrag oder Frieden schließen, durch den er nicht seine Freiheit zurückerhalte. Er werde dafür sorgen, daß ihm, wenn er im Kampse sein Heer oder einen Theil desselben verlöre, ein anderes geschafft würde. Nachträglich wurde dann diesem vom Könige gebilligten Bertragsentwurf von dem Marquis noch die Berpslichtung des Königs, auf die der Herzog großes Gewicht legte, hinzugefügt, ihn auch bei denjenigen Gütern, die er von der Krone Schweden als Belohnung für seine Dienste ershalten habe — d. h. bei dem Herzogthum Franken — und bei seinen Patrimonialgütern zu schützen oder ihm für ihren Berlust Entschädigung zu verschaffen 1).

So diese Bedingungen, wie sie dann am 23. März durch Feuquières ihre endgültige Fassung erhielten; Bedingungen, die den Pariser Vertrag nicht sowohl ergänzten als vielsach modificirten, ja ihm direct widersprachen. Denn davon, daß der Bundesseldherr sich eidlich der Krone Frankreich verpflichten, daß der Kriegsrath auch aus Franzosen bestehen, daß der französische Generallieutenant in der Abwesenheit des Höchstcommandirenden den Oberbesehl über die gesammte Armee führen, daß ihm die Entscheidung über eine Trennung der deutschen von den französischen Truppen reservirt sein sollte —: davon stand nichts in jenem Vertrage. Es waren Bedingungen, die, für den Herzog persönlich so vortheilhaft, wie er es nur wünschen mochte, ihn und sein Heer der Abhängigkeit von Frankreich überlieferten.

Er hatte bisher allen französischen Lockungen mit Festigkeit widersstanden. Mit jenen seine Berson betreffenden Forderungen, die von ihm gelegentlich Frankreich gegenüber betont worden waren und jetzt in den Bertragsentwurf ausgenommen wurden, hatte er am wenigsten gedacht, sich an Frankreich zu verkaufen. Weiter als bis zu gemeinssamer Kriegführung hatten sich seine Gedanken bisher nicht vers



<sup>1)</sup> Feuquières an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (7. April) 1635. Feuquières III, S. 30 ff.

ftiegen. Er sagte sich, daß die Franzosen den Bund nicht viel wes niger nothwendig brauchten, als dieser sie. Sollte er sich jetzt, wo er den höchsten militärischen Posten in dessen Armee einnahm, gegen welche persönlichen Bortheile immer, in den Dienst der Krone Frankreich begeben, um durch diesen Preis deren Betheiligung am Kampse, die freilich den wachsenden, fast widerstandslosen Erfolgen des Feindes gegenüber je länger um so nöthiger wurde, zu erkausen?

Zwar, mit den Franzosen zu verhandeln, wies er nicht von der Hand. Aber er übersandte den Vertragsentwurf an den Reichstanzler, um von dessen Ansicht seine Entscheidung abhängig zu machen 1). Er gestand, daß ihn namentlich der ihm abverlangte Eid und das "absolute Commando" des französischen Generallieutenants bedenklich machten.

Die Antwort lautete unbestimmt; sie deutete an, daß die Forderungen Frankreichs "nicht unbillig und irraisonnable" wären. Doch stellte sie die Entscheidung ganz seinem Ermessen anheim<sup>2</sup>).

Da gab er den Beweis seiner deutschen Gesinnung wie seines friegerischen Selbstvertrauens, indem er der Lockung auf Gewinn, der Aussicht auf Vermehrung seiner Streitkräfte widerstand, um das Heer einer Föderation, die sich ganz unter Frankreichs Einfluß stellte, von dieser Beeinflussung frei zu halten. Er verweigerte die Unterzeichnung des Vertrages.

"Ich vernehme, daß man mich draußen in Berdacht hat, von den Franzosen unbedingt abzuhängen", schrieb er damals seinem Bruder Wilhelm<sup>3</sup>). Bald genug sollten seine Thaten denen "draußen" zeigen, daß er noch freier Herr seiner Entschließungen war und nicht als Diener, sondern nur als Berbündeter der Franzosen an ihrer Seite socht.



<sup>1)</sup> Bernhard an Drenftiern (Stocholm), leiber undatirt.

<sup>2) (</sup>Drenftiern?) 'an Bernhard d. d. Landau, 25. März 1635 (Stod's holm).

<sup>3)</sup> Bernhard an S. Wilhelm d. d. Worms, 23. März 1635 (Weimar).

Nach der Einnahme von Speier waren die Marschälle la Force und de Breze dem Befehle ihrer Regierung gemäß 1) aufgebrochen, um den Herzog von Rohan im Elsaß gegen den Herzog von Lothringen zu unterstützen. Den Schutz von Speier und allen anderen Plätzen auf beiden Rheinusern hatten sie dem Herzog Bernhard überlassen 2). Als Rohan dann Ordre zum Abzug ins Veltlin erhielt, wurde den Marschällen, die noch bei Landau standen, befohlen, in ihren Stellungen um Speier zu bleiben, während den herzoglichen Truppen das Elsaß als Quartier angewiesen wurde, zugleich mit dem Ansimnen, Colmar, Schlettstadt, Mömpelgard gegen den Feind zu schützen 3).

Allein auch diese Dispositionen gelangten nicht zur Ausführung; vielmehr erhielt de Brezé Ordre, sich mit einem Theil der französischen Armee vom Rheine hinweg zu Marschall Chatillon nach Mezières zu begeben 1), so daß Marschall la Force und Herzog Bernhard allein zur Deckung des Rheins zurücklieben.

Daß der Marschall zur Stelle blieb, war um so nöthiger, als der Herzog jetzt so wenig wie vor ein paar Monaten im stande gewesen wäre, es allein mit zwei Armeen — der gallasischen und der mansseldischen — aufzunehmen, Frankreichs Werbungen in Deutschland aber, zu denen es nach dem Pariser Bertrage verspflichtet war, sehr langsam von statten gingen. Allein als de Brezé



<sup>1)</sup> Memorial für la Force und de Brezé vom 25. Febr. (7. März) 1635. Dazu Memorial für Feuquières d. d. Senlis, 27. Febr. (9. März). Röse II, B. 3, Anm. 82. Es hat große Schwierigkeit, über die Location der Corps am Rhein nach den Acten ein zuverlässiges Bild zu entwerfen, namentlich weil wichtige Daten fehlen.

<sup>2) &</sup>quot;laissant le Duc Bernard pour y faire ce qu'il trouvera à propos." Feuquières an Buffy Lamet vom 15. (25.) März. Feuquières II, S. 474.

<sup>3)</sup> Memorial für la Force und de Brezé d. d. Chantilly, 15. (25.) März. Feuquières III, S. 11 f. Bgl. Avenel IV, S. 691 (vom 16. [26.] März). Memorial für Feuquières vom 15. (25.) März. Feuquières III, S. 1 u. 10. In ihm heißt es ausdrücklich: "pour le présent le Sieur Maréchal de la Force demeure vers Spire etc." Dazu P. Joseph an Feuquières d. d. Royaumont, 15. (25.) März. Feuquières III, S. 14 f.

<sup>4)</sup> Inftruction für Chatillon und be Breze d. d. Compiègne, 13. (23.) April 1635. Aubern II, S. 288. Bgl. oben S. 100.

aufbrach, zog es der alte la Force, statt laut seiner Ordre bei Speier zu bleiben, vor, dem Kameraden mit dem Rest der Armec landeinwärts zu folgen — nach Lothringen, unbefümmert um das von Truppen entblößte Elsaß wie um Herzog Bernhard, dessen ohnehin schwierige Lage damit noch mehr erschwert wurde.

Seine Armee, im bochften Dage ber Rube bedürftig, fab ben Feind immer näher fommen. Bonninghaufen hatte am 19. Märg bas furtrier'iche Saus Wellmich zwischen Boppard und St. Goar genommen, den größten Theil bes Rheingaues bis Bacharach occupirt. Mansfeld felbft folgte Bonninghaufen in die Betterau. In Maing wurde bereits eine Conspiration mit bem Feinde entdectt. Frantfurt und Sanau maren gefährbet. Gallas jog feine Truppen bei Beilbronn gufammen: man fürchtete, daß er ben Rheinübergang bei Philippsburg forciren merbe, mabrend weiter oben, bei Breifach, ein neuer Uebergang bes Bergogs von Lothringen zu erwarten ftand. Dazu die Mosellinie seit der Ueberrumpelung von Trier in Feindes Band, der dadurch Gelegenheit erhielt, "von unten herauf gu arbeiten"; bagu bie Frangofen (am 5. Marg) aus Limburg geworfen, und weiter ins Deutsche binein an Einem Tage (bem 18. Dlarg) bie Befatungen von Augsburg und Coburg gur Capitulation gezwungen; dazu endlich bie Runbe von der bevorftebenben Ankunft des Königs von Ungarn in Stuttgart mit neuen 8-10,000 Mann. Rurg: Beforgniffe, Bedrängniffe, Gefahren auf allen Seiten. Und ihnen gegenüber nun der Abzug ber Franzosen, der die Gemüther der Conföderirten völlig niederschmetterte. Denn fie erkannten wohl, bag Bernhard allein es nicht magen fonne, einem boppelt und dreifach überlegenen Gegner unter die Augen zu geben, das beißt: auf das rechte Rheinufer gurückzufehren 1).

Rein Wunder, daß Bernhard über la Force's eigenmächtige Nebertretung seiner Instruction heftig erbittert war. Auch Feuquières, der zum Commandanten des in Werbung begriffenen französischen Hülfscorps ernannt und zugleich dem Besehle des Marschalls und



<sup>1)</sup> Feuquières an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (7. April) 1635. Feuquières III, S. 56.

des Herzogs unterstellt worden war 1), äußerte sich voll Entrüstung. Er forderte la Force direct auf, mit seinem Corps an den Khein zurückzufehren 2), und sprach den sehnlichen Bunsch aus, von ihm loszukommen und ausschließlich an den Herzog gewiesen zu werden, den er, seit er ihm in den jüngsten Verhandlungen näher getreten war, mit jedem Tage höher schätzen lernte und rückaltloser anserkannte.

Trot aller Schwierigkeiten war Bernhard über das, was gesichehen müsse, keinen Moment schwankend<sup>3</sup>). Nicht um den Kriegssichauplat auf das linke Kheinuser zu verlegen, hatte er, durch den Uebergang der Franzosen gezwungen, den Fluß überschritten. Bielsmehr war sein Entschluß, sobald er dazu im stande sei, auf das rechte User zurückzukehren, den Rheingau und die Wetterau von neuem zu besetzen und Mansseld von dort zu vertreiben, dann eine vortheishafte Stellung am Main, bei Hanau, zu nehmen, sich dort zu verschanzen und den Anzug der norddeutschen Corps zu erswarten. Denn auf das Zusammenwirken mit seinem Bruder Wilshelm, mit dem Herzoge von Lüneburg, dem Landgrasen von Hessen, dem General Baner machte er sich noch immer seine Hauptrechnung, trot aller Gerüchte, die ihm über sie zu Ohren gekommen waren. Wenn sie, von ihm veranlaßt, die Schweinfurt vorgingen, würden

<sup>1)</sup> Instruction für Feuquières vom 20. (30.) Jan. 1635. Feuquières II, S. 457. Ersaß Ludwigs XIII. d. d. Paris, 18. (28.) Febr. Gallois I, S. 84; Memorial für Feuquières d. d. Chantilly, 15. (25.) März. Feuquières III, S. 10. Ludwig XIII. an Feuquières vom 27. März (6. April). Feuquières III, S. 287.

<sup>2)</sup> Feuquières an B. Joseph d. d. Worms, 28. März (7. April). Er tabelt la Force's Abzug "avec toutes ses troupes, sans avoir égard à la sûreté du Rhin, de quoi de deçà on n'est pas peu scandalisé, cela contravenant à la promesse de Sa Majesté et à la nécessité des affaires etc." Ugl. Feuquières an Busselant d. d. Borms, 30. März (9. Apr.). Feuquières III, S. 69. La Force an Richelieu d. d. Pont à Mousson, 1. (11.) Apr. Rose II, B. 3, Anm. 97.

<sup>3)</sup> Für das Folgende von besonderer Wichtigkeit der schon mehrsach angezogene Brief von Feuquières an Bouthillier d. d. Worms, 28. März (7. April) 1635. Feuquières III, S. 30 ff.

die Feinde, so meinte er, aus den rechtsrheinischen Gegenden absiehen, so daß er seinen Marsch an den Neckar wieder aufnehmen und den Angriff auf Heilbronn aussiühren könne.

Freilich hing das Unternehmen bei der Schwäche des von ihm befehligten Heeres von der Unterstützung ab, die ihm von Frankreich zu Theil wurde. Feuquieres, der für den Plan ganz Feuer und Flamme war 1), mußte deshalb bei seiner Regierung darauf dringen, daß die Marschälle zurücksehrten, um, ihn ablösend, die Deckung des Rheins zu übernehmen.

Für die Zeit, bis das geschah, traf er folgende Dispositionen zur Deckung des Stromes. Oberst Taupadel blieb mit einer Abstheilung Cavallerie und Infanterie um Speier, wo vorläufig der Heilung Cavallerie und Infanterie um Speier, wo vorläufig der Herzog selber sein Hauptquartier behielt, mit der Ausgabe, das User dis Straßburg hinauf zu verwahren. Landgraf Johann von Darmstadt, Generalmajor der Cavallerie, erhielt mit einer gleichen Truppenzahl die Deckung des Users von Mannheim dis Bingen. Der Rheingraf, Generallieutenant der Cavallerie, legte sich mit dem ganzen Rest der Armee und der Artillerie in die Moselgegend; denn es erschien von Wichtigkeit, dem auch hier zu erwartenden Vordringen des Feindes mit besonderem Nachdruck zu begegnen. Oberst Hohendorf, der Commandant von Mainz, sollte indes von dort aus einen Vorstoß in den Rheingau versuchen.

Schon Anfang April machte sich Hohendorf an die Ausführung seiner Aufgabe. Mit 3000 von Bernhard gesandten Reitern und 1000 Mann zu Fuß brach er von Mainz auf, überschritt den Rhein, überfiel Wiesbaden, wo zwei Compagnien Cavallerie von



<sup>1)</sup> Feuquières schreibt an Bouthisser "Il (Bernharb) continue à témoigner tant de satisfaction de Sa Majesté, et de désir de la bien servir, outre l'intérêt particulier, qui l'y oblige, que je le crois assez ambitieux et homme de coeur, pour s'en acquitter selon l'intention de Sa Majesté, dont il donne à présent d'assez bonnes preuves, en s'efforçant tant qu'il peut de se mettre en état de passer le Rhin dans peu de jours; à quoi je fais tout mon possible pour être plutôt prêt que lui, étant résolu de laisser derrière une partie des troupes, plutôt que de retarder, en les attendant un si avantageux dessein."

Bönninghausen lagen, nahm sämmtliche Officiere und 300 Mann gefangen. Dann rückte er auf Walluf, bessen 40 Mann starke Bessatung er zur Ergebung auf Gnade und Ungnade zwang. Darauf wurde auch Schloß Ehrenfels, Stadt und Schloß Eltville, der Mäusethurm genommen.

Da erhielt Bernhard vom jenseitigen Ufer neue, beunruhigende Nachrichten. Gallas nähere sich mit gesammter Macht in einer Frontausdehnung von vier bis fünf Meilen dem Rheine bei Philipps-burg; die Spigen hätten bereits das Ufer erreicht. Sie führten einige 40 Pontons auf Wagen mit sich und 2—300 Zimmerleute. Er mußte also gewärtig sein, daß sie den Uebergang an mehreren Punkten bewerkstelligen würden, namentlich, wie zu vermuthen war, auf einer Insel gegenüber Rheinhausen.

Nun rächte sich der unzeitige Abzug der Franzosen. Denn da Bernhard alle Plätze, Bässe, Positionen mit eigener Mannschaft hatte besetzen müssen, war er nicht in der Lage, der weitausgedehnten Linie des Feindes mehr als 3—4000 Mann zu Fuß entgegenzuswerfen. Was er an Cavallerie besaß, befand sich fast alles im Trier'schen und im Rheingau.

Deshalb rief er sofort Hohendorf auf das linke Rheinufer zurück, so daß nun der Feind bequeme Gelegenheit erhielt, von neuem in den Rheingau vorzudringen und alle Plätze, die ihm soeben abgenommen worden waren, zurückzuerobern.

Bugleich mußte Feuquières den Marschall la Force aufsordern, den letzten Weisungen des Königs entsprechend, ohne einen Moment zu säumen, in die weimarischen Stellungen auf dem linken Rheinuser einzurücken, damit der Herzog und er, sein Generallieutenant, auf der Franksurter Seite eine Diversion unternehmen könnten. Es sei, so schrieb er ihm, das einzige Mittel, um die Absichten des Feindes zu vereiteln, die auf nichts anderes hinausliesen, als den Rheinübergang zu forciren, um mit Hülse der spanischen Armee den Krieg nach Lothringen zu verlegen, das durch dem Herzoge die Verbindung mit Baner und dem Landgraßen Wilhelm abzuschneiden und so die von aller Hülse getrennten rechtserheinischen Städte zur Annahme des Pirnaer Friedens zu nöthigen.



Nicht undeutlich ließ er den Marschall seine Erbitterung durchfühlen, der er in einem gleichzeitigen Schreiben an Pater Joseph die stärksten Ausdrücke lieh: die Insubordination von la Force habe binnen kurzem alles in traurigster Weise heruntergebracht. Er wiederholte seinen dringenden Bunsch, aus der Abhängigkeit von ihm erlöst zu werden und nur von Herzog Bernhard abzuhängen, von dem er wieder in den schmeichelhaftesten Ausdrücken schrieb.

Allein la Force kam nicht. Er hatte seine Truppen bis nach Wetz zurückgeführt, zum lebhaften Unwillen auch Richelieu's?), und war dann nach Süden aufgebrochen, um das Elsaß gegen den Herzog von Lothringen zu schützen. Denn dieser hatte den Abzug Roshans in die Schweiz benutzt, um in derselben Zeit, als die Spitzen des gallasischen Heeres sich bei Philippsburg zeigten, bei Breisach mit mehr als 10,000 Mann³) abermals den Rhein zu überschreiten, über Ensisheim direct auf Mömpelgard, wo eine starke französische Besatzung liegen geblieben war, vorzurücken und es einzuschließen. Von Luneville aus, wo er sich am 6. April besand, machte er Feuquières von seinem Vorhaben Mittheilung 4).

Sobald durch diefen Bergog Bernhard bavon erfuhr 5), mar

<sup>1)</sup> Feuquières an B. Joseph d. d. 6. (16.) Apr. 1635. Feuquières III, S. 89 f.: "toute ma consolation est, que je suis embarqué en cette mauvaise affaire avec un si brave homme etc. Je serois très aise qu'à l'avenir on ne m'engageât plus de dépendre en aucune sorte de telles personnes etc."

<sup>2)</sup> Richelieu an la Balette vom 10. (20.) Apr. Aubern II, S. 282 und Avenel IV, S. 711: "Mr. de la Force a fait un très grand tort aux affaires du roy en ramenant son armée vers Metz, comme il a fait contre tous les ordres, qu'il en a eus." Ueber Mr. de Rogents Sendung, auf die ich nicht weiter eingehe, vgl. Richelieu an la Force vom 8. (18.) Apr. Avenel IV, S. 709 f.

<sup>3)</sup> Stärkeangaben im Theatr. Europ. III, S. 456 und bei Chemnit II. S. 700.

<sup>4)</sup> La Force an Feuquières d. d. Luneville, 6. (16.) Apr. Feuquières III, S. 86.

<sup>5)</sup> Für bas Folgenbe: Feuquières an Bouthillier und an la Force d. d. Speier, 15. (25.) Apr. Feuquières III, S. 102 f. u. 106 f. Der Brief an jenen wieder voll von Lobeserhebungen des Herzogs.

G. Dropfen, Bernbarb v. Beimar. II.

er fofort entichloffen, trot ber brobenben Stellung bes Feinbes bei Philippsburg und bei Trier, aus feinen und ben feuquieres'ichen Truppen fo raich als möglich 10,000 Mann, zu gleichen Theilen Cavallerie und Infanterie, zu sammeln und birect auf Breifach zu führen, um den Lothringern den Rückzug abzuschneiden und fie, nach hergeftellter Berbindung mit la Force zu schlagen. Für die Stellungen am Rhein - bei Germersheim ; Speier , Frankenthal, Borms, Maing - mußte es genügen, wenn man fie ftart genug befetzte, um ben Jeind aufzuhalten, bis Bernhard von feiner Expebition gurudgefehrt fei. Gin fliegendes Corps follte gleichzeitig über ben Rhein geworfen werben und, langs ber Bergftrage vordringend, gur Nachtzeit ein paar feinbliche Barnifonen anfallen, bamit Ballas über das Unternehmen ein paar Tage lang in Täuschung erhalten wurde. Bon la Force verlangte Bernhard nur, daß er fich an einem Buntte feiner Marschlinie mit ihm vereinige, und fich bis babin nicht zu weit mit bem Feinde engagire. Gin Plan voll Ruhnheit, bedentt man die geringen Streitfrafte bes Bergogs. "Bas erft", meinte Feuguieres, "würde man von ihm an ber Spite eines mächtigen Beeres zu erwarten haben"!

Aber dann ließ Bernhard doch den Gedanken, ta Force mit starker Macht persönlich zu Hülfe zu kommen, fallen; nicht so sehr, wie es scheint, weil er es für wichtiger hielt, selber die Defension des Mittelrheins zu leiten, als weil er in den nächsten Tagen (17. April) durch seinen Bruder Wilhelm über die Vereinigung von dessen Corps mit denen des Landgrafen von Hessen, des Herzogs von Lünedurg und Baners zu einer Armee von mehr als 45,000 Mann Nachrichten empfing, welche ihn für seinen rechtsrheinischen Kriegsplan, an dem er als der Hauptsache unverrückt sesschienischen kriegsplan, an dem er als der Hauptsache unverrückt sesschieden, nit neuen Hossnungen erfüllten. Er entsandte Feuquières mit 2200 (oder 2500) Mann Cavallerie und der ausdrücklichen Ordre, nachdem er den Marschall la Force "degagirt" hätte, was in ein paar Wochen geschehen sein konnte 2), sosort zu ihm zurückzusehren.

<sup>1)</sup> Feuquières an Buffy : Lamet d. d. Speier, 19. (29.) April 1635. Feuquières III, S. 114 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Feuquières an B. Joseph d. d. Saarbruden, 24. Juni (4. Juli).

Dann sollte mit gesammter Macht der Rhein überschritten und jenseits der Kampf aufgenommen werden.

Feuquières' Marsch') führte über Blamont nach Epinal. Hier ließ er den größeren Theil seiner Reiter und ging mit 500 Pferden zur Recognoscirung des Weges nach Remiremont voraus. In Remiremont erfuhr er Herzog Carls Rückzug. Derselbe war, als er von Wömpelgard aus, sa Force's Stellung dei Hericourt im Bogen (über Rouchamp und Champagny) umgehend, nach Lothringen vorzudringen suchte, auf die Franzosen gestoßen und, nachdem die Heere sich mehrere Tage (den 11., 12. und 13. Mai) gegenübergestanden, ohne daß es zu mehr als einer Kanonade und zu Cavalleriegeplänkel kam, umgekehrt und auf dem Rückzuge von den ihm solgenden Franzosen bei Frais auf der Straße von Belsort nach Basel angegriffen, besiegt und genöthigt worden, den größten Theil seiner stark mitgenommenen Mannschaft über den Rhein zurückzusühren.

Damit erachtete Feuquières, wie er an la Force mittheilte, seine Aufgabe für beendet und schickte sich an, zu Herzog Bern-



Feuquières III, S. 128 f. Er schrieb noch aus Speier an Bouthillier: "que mon opinion étoit, que si-tôt que j'aurois dégagé Monsieur Maréchal de la Force, sans s'arrêter à reprendre tous ces petits Châteaux, desquels ceux, qui tiennent la campagne sont toujours les maîtres, il falloit, qu'il s'en vînt favoriser le passage du Rhin, que je tenois la seule chose importante etc."

<sup>1)</sup> lleber Feuquières' Expedition handelt hauptsächlich sein Brief an Servien d. d. Saarbrücken, 28. Juni (8. Juli) 1635. Feuquières III, S. 133 ff., eine Rechtsertigungsschrift auf die bei Hof vielsach gegen ihn erhobene Anschuldigung, daß er ohne ausdrücklichen Besehl eine so wichtige Aufgabe, wie den Schutz des Rheins, hintangesetzt habe. Bgl. auch Feuquières an B. Joseph und an Arnauld von demselben Datum. Feuquières III, S. 161 f. u. 155 f. Das Unternehmen des Herzogs von Lothringen behandelt sehr ausschrich: autre relation de la retraitte du duc Charles, du camp de la Neufville près Leure le 26. (16.) May, Aubern II, S. 326 ff. Bgl. die Darstellungen bei Strobel, vaterländ. Gesch. d. Elsaß IV, S. 379 ff., und in der Revue d'Alsace 1879 S. 251 f. Doch ist Feuquières' Eingreisen inden Kampf zwischen sa Force und Herzog Carl nichts weniger als klar. Namentlich die Chronologie macht auch hier Schwierigkeit.

į

hard zurückzukehren, den er so nahe am Feinde gelassen habe, daß er nicht ohne Besorgniß daran benken könne.

Aber nun gelangten andere Weisungen der frangösischen Regierung an ihn, die im Busammenhange mit ber von ihr gehegten Anschauung ftanden, daß man Lothringens unter allen Umftanden verfichert bleiben muffe; Lothringens, wo mit dem Abzuge ber chatillon'ichen und de breze'ichen Truppen eine rebellische Bewegung zu gunften bes Bergog Carl eingesett hatte, gegen welche ber mit bictatorifcher Gewalt betleibete Conbe energisch auftrat. Corps 1) wurden für die Deckung des Herzogthums bestimmt: das eine unter dem Befehl des Sieur de Hallier, welches fich in einer Starte von mindeftens 6000 Mann ju fuß und 600 ju Bferbe bei Berdun sammeln, das Bergogthum durchziehen, den Feind aus allen von ihm befetten Blaten (namentlich aus St. Die) jagen, bie Lothringer gur Niederlegung ber Baffen zwingen und die, welche fich zu erheben gewagt und offen ober verftedt gemeinsame Sache mit dem Feinde gemacht hatten, guchtigen follte; bas andere unter bem Befehl des Marichalls la Force, welches, burch einen Theil ber in ber Champagne ftebenden Refervearmee unter Bellefonds und einen Theil der rheinischen Armee unter Feuguieres secundirt, die Grenze Lothringens vor bem Bergog Carl ichiiten follte. Indem ein weiteres Corps unter Thibaut beftimmt wurde, bei Dlegières und Charleville die Berbindung mit dem Beere in den Niederlanden zu unterhalten, schien allerdings Lothringen gegen jeden Feindesanfall gefichert zu fein.

Feuquières war im Begriff, an den Rhein zu Herzog Bernhard zurückzukehren, als das Anfinnen, bei la Force zu bleiben, an



<sup>1)</sup> Natürlich gebe ich nur die Hauptmomente. Bon Wichtigkeit sind namentlich folgende Schriftstücke: Ludwig XIII. an Hallier, Bellesonds, Feuquières, Sourdis und Thibaut d. d. Château Thierry, 9. (19.) Mai. Gallois, lettres I, S. 96. Dazu Richelieu an Condé d. d. 14. (24.) Mai, Avenel V, S. 25 f. und an Marquis de Sourdis d. d. Château Thierry, 14. (24.) Mai, Avenel V, S. 26. Sin Mémoire Richelieu's vom 15. (25.) oder 16. (26.) Mai, V, S. 27 ff.; u. a. m.

ihn geftellt wurde und der Marschall Weisung erhielt, ihm unter feinen Umftänden den Abzug zu gestatten 1).

In Folge bessen beantwortete la Force Feuquières' Brief mit der Aufforderung, eiligst zu ihm zu kommen, um den Lothringer ganz über den Rhein zurücktreiben zu helsen; es sei das für den Dienst des Königs von solcher Wichtigkeit, daß er nicht zweisle, der Warquis würde jede Rücksicht, die ihn an einen andern Ort riese, bei Seite setzen.

Feuquières sah sich genöthigt, den Gedanken an den Abzug aufzugeben. Aber nachdem er noch ein paar Wochen voller Ersbitterung, der er gelegentlich gegen Pater Joseph in starken Ausbrücken Luft machte<sup>2</sup>), bei la Force ausgehalten hatte, ließen ihm die Nachrichten von Bernhard nicht länger Ruhe. Alle andere Rücksicht beiseite setzend, brach er auf, um sich wieder mit ihm zu vereinigen.

Herzog Bernhard war, während er Feuquières zu la Force entsfandte, bei Speier geblieben. Er hatte nun Gallas und Mansfeld allein auf dem Halfe und mußte mit seinem geschwächten Corps nicht nur zu verhindern suchen, daß sie den Rhein überschritten, sondern auch dafür Sorge tragen, daß wenigstens die wichtigsten Plätze jenseit des Rheins, vor allen Franksurt, nicht in Feindes Hand fielen.

Rheingraf Otto, ber vom Wormser Convent nach heftigem Streit an des abreisenden Oxenstiern Stelle zum Vicedirector des Bundes gewählt worden war, erschien, von Mitgliedern des Bundes-raths begleitet bei dem Herzoge. In den mehrtägigen Unterredungen,



<sup>1)</sup> Sendung des Herrn von Bignolles zu Bernhard. Seine Inftruction d. d. Château Thierry, 14. (24.) Mai 1635 bei Röse II, Urk. 9. Sendung des Abbé de Coursan an la Force. Seine Instruction vom 23. Mai (2. Juni) bei Avenel V, S. 43 f.

<sup>2)</sup> Feuquières an B. Joseph d. d. Saarbrüden, 24. Juni (4. Juli). Feuquières III, S. 128 f.

die dieser mit ihnen hatte, handelte es sich einmal um Mittel, die beiden evangelischen Kurfürsten bei der Partei sestzuhalten, und um Belebung des Eisers der rechtsrheinischen Heerführer. Schon am 3. Mai wurden von seiten des Bundesraths an Brandenburg und Sachsen, an Landgraf Wilhelm, Herzog Wilhelm, Herzog Georg und andere Stände und ebenso an General Baner "Aninirungssichreiben" gerichtet. Sodann aber und vor allem handelte es sich um die Zurücksührung der obersten Bundesbehörde von Worms nach Frankfurt.

Freilich, die Gesinnung der Frankfurter mar, wie ein Zeitgenoffe fagt, "mit jedem Tage faltsinniger und widerwärtiger" ge= worden. Gie hatten Bernhard versprochen, noch 1000 Mann gu werben und von den hineingeflüchteten Bauern 1200 Mann zu bemaffnen, dagu mit ber Fortification fortzufahren. Aber fie thaten nichts von allebem. Die Befeftigungsarbeiten blieben liegen, Die Bauern murben nicht sowohl zum Dienft herangezogen, als von ber Obrigfeit bis binab zu ben Rramern und Sandwerfern auf alle Weise geguält. Was aber die städtischen Werbungen betraf, fo weigerte sich ber Rath, fie unter den Befehl bes Generalmajors Bigthum, bes Commandanten ber Befatung, gu ftellen. 3m Rirchengebet mar ber Name bes Bundesdirectors sowie ber Säupter und Generale ber evangelischen Bartei ichon feit Wochen geftrichen. Rurz, man bachte an nichts als an Abfall und Ausföhnung mit dem Kaiser und meinte, es werde, wenn dieses "Berg am Rhein und Main über mare", um fo eber zu bem erfehnten Frieden fommen.

Wichtiger noch, als daß der Bundesrath nach Frankfurt zurückfehrte, war es, daß die Stadt beim Bunde festgehalten wurde, denn
ihr Besitz war für jedes Unternehmen auf dem rechten Rheinuser
und für jedes Zusammenwirken mit den rechtsrheinischen Corps unentbehrlich. Und welchen Eindruck würde es auf Freund und Feind
gemacht haben, wenn diese Hauptstadt des evangelischen Deutschland
siel — absiel!

Bernhard beschloß, nach Frankfurt aufzubrechen, unbekümmert barum, daß Gallas in seiner Nähe stand. Er theilte die verbreitete Meinung, berselbe werde in die Niederlande abgehen, um die Spas



nier dort gegen das französische Heer unter Chatillon und de Breze, das soeben seinen ersten Sieg ersochten hatte, zu verstärken. Er hielt die gallasischen Borbereitungen zu einem Rheinübergang bei Philippsburg nur für "Finten", durch die das eigentliche Borhaben verborgen werden sollte. Daher erschien es ihm ausreichend, wenn er bei Speier den Obersten Taupadel, der soeben von einem glücklichen Streifzug ins rechtsrheinische Gebiet zurückgekehrt war, mit der Infanterie und einem kleinen Theile der Reiterei zur Deckung der dortigen Flußübergänge zurückließ. Er glaubte darauf rechnen zu dürsen, daß Feuquières demnächst von seiner Expedition zurückstehren und Taupadel mit Cavallerie ansehnlich verstärken werde.

Am 23. Mai brach Bernhard mit dem größten Theil seiner Reiterei und einigem Fußvolk auf und zog bei Mainz über die Schiffbrücke, die Hohendorf geschlagen hatte. Bei seiner Annäherung wichen die Feinde, die bereits die ganze Gegend zwischen Mainz und Franksurt occupirt hatten, auf Friedberg zurück, so daß er unangesochten die Franksurt gelangte, den Vicedirector und den Bundeserath in die Stadt zurücksührte und durch sein persönliches Austreten die Bürgerschaft veranlaßte, sich noch einmal nach Wunsch zu erstären. Freilich blieb es bei den Worten; zögerte doch der Masgistrat volle acht Tage, den Rheingrafen Otto zu begrüßen. Uebershaupt trug die Rücksehr der obersten Bundesbehörde in ihre alte Residenz nichts dazu bei, ihre Autorität neu zu beleben. Es ging eben, um Chemnit Worte zu wiederholen, "wie mit dem ganzen oberländischen Stat, also mit dem Consisso auf die todte Neige".

Bernhards weitere Absicht war darauf gerichtet, durch eine Beslagerung von Höchst die Verbindung zwischen Frankfurt und Mainz wieder zu öffnen. An ihrer Ausführung aber sah er sich durch die Nachrichten, die er von Taupadel erhielt, gehindert.

Kaum nämlich, daß der Herzog zum Main hin aufgebrochen war, so näherte sich Gallas mit seiner auf mehr als 20,000 Mann geschätzten Hauptmacht, von seinen Stellungen zwischen Ladenburg und Mannheim aus, dem Rheine, den zu überschreiten er jetzt die Gelegenheit günftig erfannte. Starke Abtheilungen seiner Mannsichaft erschienen am 31. Mai am Ufer, griffen unter dem Schutz



ihrer Kanonen ein an ihm von den Schweden aufgeworfenes Schangwerk an und setzten die Schiffbrucke ins Wasser.

Taupadel war sofort zur Stelle; aber der Feind, der sich schon zu verschanzen begonnen hatte, zwang ihn, sich mit starkem Berluste zurückzuziehen und auch Speier preiszugeben.

Auf die Nachricht davon eilte Bernhard ohne Säumen von Frankfurt über den Rhein zurück und nahm zwischen Worms und Frankenthal Stellung, um den Feind zu verhindern, sich der soeben gewonnenen "Ueberfuhr" zu bedienen, und um "sein möglichstes zu thun, bis zur Ankunft des von Frankreich versprochenen Succurses den Feind aufzuhalten").

Aber sobald Bernhard zurückgekehrt war, begann nun auch Piccolomini, der sich aus dem Hersfeldischen und Fuldaischen genähert und mit Mansseld vereinigt hatte, von seinem Hauptquartier zu Wiesbaden aus, mit Bersuchen, weiter abwärts den Rhein zu überschreiten: am 5. und 6. Juni bei Eltville, am 6. und 7. am Mainzer Brückenkopf. Zwar wurde er hier wie dort noch wacker zurückgewiesen; aber wer hätte sich der schmerzlichen Ueberzeugung verschließen können, daß solche Erfolge auf die Dauer nicht mehr von Wirkung sein würden?

Dahin hatte es geführt, daß Bernhard, statt für seine schwieseige Aufgabe der Deckung des Rheins französische Unterstützung zu erhalten oder zu behalten, von seinen Truppen an la Force hatte abgeben müssen, die er denn freilich in seiner jetzigen Bedrängniß sehnlichst zurückwünschte. Er sandte einen Expressen (Gassion) an Feuquières, der ihm seine Lage darzustellen und ihn aufzusordern hatte, mit den herzoglichen Reitern und dem versprochenen französsischen Succurs eilends herbeizusommen.

An ein Zurückweichen aber dachte er auch unter diesen, für ihn schwierigsten Umständen nicht, vielmehr beschloß er, sobald die seindsliche Macht mit dem Hinüberzug über den Rhein beginne, seine Truppen in Gilmärschen von Worms nach Mainz zu führen; denn von dort beherrschte er den Strom hinauf und hinab und ebenso



<sup>1)</sup> Bernhard an Drenftiern d. d. Worms, 1. Juli 1635 (Stodholm).

ben Main und Frankfurt. Er hoffte in dieser Stellung den Feind festhalten zu können, bis Feuquières und die Franzosen zur Stelle wären. Er traf alle Vorbereitungen, zu denen namentlich die Errichtung eines Magazins in Mainz gehörte, in welches er etliche tausend Malter Getreide aus Worms, Arenznach und Alzei schaffen ließ. Die Bagage erhielt Weisung, nach Oppenheim voraufzusgehen, damit die Truppen desto ungehinderter marschiren könnten.

Allein dieser muthige Plan fand nicht die Zustimmung der hohen Officiere, welche ebenso sehr fürchteten, daß Gallas sie zu einer Schlacht zwingen, als daß er ihnen den Proviant abschneiden und die reisende Ernte zerstören möchte. Bollends, wenn der Feind auch unterhalb Mainz' "ein Loch übern Rhein gewönne", würden sie, da auf den französischen Succurs nicht zu rechnen sei, in höchster Gesahr schweben, daß mit ihnen "eine schlesische Tragödie" gespielt werden würde. Ihr Borschlag war, "mit der Reiterei nach dem Gebirge zu gehen und die Retraite nach Frankreich offen zu halten".

Bernhard mußte endlich nachgeben 1). Er besetzte Worms mit zwei Infanterieregimentern (Holke und Kanowsky), Frankenthal mit dem Regiment Zweibrücken; das meiste Fußvolk (nämlich das hodiowische, rheingräsche, schottische und pfuhl'sche Regiment und das des Herzogs Ernst), dazu die beckermont'schen Reiter legte er nach Mainz, wo bereits die Regimenter Hohendorf, Wittgenstein und Fordus lagen, so daß die Besatung dieses wichtigen Platzes nunmehr aus 5—6000 Mann bestand. Kleinere Infanterieabtheisungen wurden nach Neustadt, Alts und Reuleiningen, Alzei und weiter zurück nach Kaiserslautern und Kreuznach verlegt und damit die ganze Linie von Kreuznach bis Landau versichert. Die Artillerie blieb in Worms, Mainz und Kaiserslautern. Die Cavallerie und die beiden noch übrigen Infanterieregimenter wurden (um den 20. Juni) weiter zurückgeführt, dem ersehnten französischen Suc-



<sup>1)</sup> Nach Chemnit II, S. 705 am 16. Juni 1635. Bernhard an Orenftiern d. d. Saarbrücken, 30. Juni (praes. Magdeburg, 14. Juli) (Stockholm). Feuquières (III, S. 136) rechtfertigte Bernhards Abzug von Worms.

curs entgegen, für dessen endliche Berabfolgung Grotius in Paris nachdrücklichst, jedoch vergebens eintrat. Um Fuße der Berge mußten sie Halt machen, damit sie rasch zur Stelle sein könnten, falls einer der von der Infanterie besetzten Plätze drunten in der Rheinebene vom Feinde angegriffen würde.

So war denn das rechte Rheinufer von den evangelischen Waffen aufgegeben.

## Bernhards Bereinigung mit la Balette.

Es war zur schlimmften Stunde, daß Bernhard das rechte Rheinufer verließ; benn foeben, am 20. Mai, hatte nach langem Berhandeln Rurfachsen zu Brag seinen Frieden mit bem Raifer gemacht; jenen "antalkidischen Frieden", wie Rusborf ibn nannte, jenes "monstrum pacis", wie ein anderer Zeitgenoffe (Günberobe) ihn bezeichnete, burch ben der Rurfürft Johann Georg, ber machtigfte ber evangelischen Reichsfürften, jum "Judas Ifchariot" bes evangelischen Deutschland murbe; jenen Frieden, ber Die fpate, bitterfte Frucht ber Nördlinger Niederlage war. Denn mit ihm war die evangelische Bartei, die niemals völlig einig gemefen, gerriffen, und bas war ber Anfang, fie gang ju gerftoren. Bar boch jest das Beifpiel des Abfalls gegeben; und faum ein evangelischer Reichsftand, der ihm im Laufe der nächften Monate nicht freiwillig ober gezwungen folgte. Fürften, wie die Bergoge von Mecklenburg, ber Markgraf von Culmbach, Städte, wie Nürnberg, Ulm, Memmingen, traten ohne langes Befinnen über. Der nieberfächsische Kreis beschloß auf einem Kreistage die Annahme des Friedens. Gelbit Brandenburg nahm ihn nach einigem Schwanken an.

Auch auf den Krieg übte der sächsische Berrath von Brag die verhängnisvollste Wirkung aus. Denn jetzt, wo dem Raiser aus einem Feinde ein Freund und Kriegsgefährte erstanden war, konnte er den Kampf gegen Schweden den Sachsen überlassen, von



benen zu erwarten stand, daß sie, durch die umtretenden evangelischen Stände Nordbeutschlands verstärkt, um so leichter mit diesem Feinde sertig werden würden, wenn nach Ablauf des Stuhmsdorfer Stillsstandes Schweden demnächst in einen neuen Kampf auch mit Polen gerieth. Auf solche Weise des einen Gegners ledig, konnte der Kaiser die ganze Wucht seiner Waffen an den Rhein werfen, um die Glieder des oberdeutschen Bundes, soweit sie noch gegen ihn standen, zu untersochen, das Heer desselben zu vernichten und den Angriffskrieg gegen Frankreich zu beginnen, das, wie man hossen durste, alsdann in dem Kampse mit beiden Linien des Hauses Habsburg den kürzeren ziehen würde.

Jenes allgemeine Borgehen der verschiedenen feindlichen Armeen am Rhein, von dem schon oben die Rede gewesen ist, erfolgte in eben den Tagen, in denen die Friedensverhandlungen in Prag zu Ende geführt wurden. König Ferdinand von Ungarn sammelte und rüstete in den Erblanden eine Armee von 12,000 Mann, um sie den Bordringenden als Verstärfung nachzusühren.

Der Rheinübergange hatte ber Feind fich bemächtigt. Eben jest, wo Bernhard das rechte Rheinufer verlaffen hatte und auf dem jenseitigen landeinwärts gewichen war, erfolgte gleichzeitig ber llebergang ber verschiebenen feindlichen Corps über ben Strom. Biccolomini überschritt ihn bei Andernach, wie man beforgte, um die Mofel hinaufzurucken; Mansfeld bei Eltville und Walluf. Und mahrend ein Theil seiner Truppen Oppenheim, Bingen, Bacharach, Caub, Boppard eroberte, bemächtigte fich ein anderer ber Umgegend von Maing und begann die Feftung fo eng einzuschließen, daß ihr alle Communication abgeschnitten wurde. Der Bergog von Lothringen ließ feine Scharen von neuem bei Breifach übergeben. Im Centrum brach am 21. Juni die gallafifche Armee von Secfenheim auf und zog über bie Speirer Brude auf bas linte Ufer. Bei Bachenheim sammelten fich die Truppen; bann rückten fie auf Borms. Jenfeits blieben Beibelberg, Dilsberg, Mannheim, Sanau und andere wichtige Plate von zurückgelaffenen Abtheilungen blocfirt.

Bernhard hatte sich bei seinem Abzuge von den Wormfern



eiblich versprechen lassen 1), sich mit dem Feinde, auch wenn er ihnen durch eine Belagerung zusetze, vor Ablauf eines Monats nicht in Berhandlungen einzulassen; er würde ihnen bis dahin Entsat bringen oder einen guten Accord erwirken. Aber als Gallas unter ihren Mauern erschien, knüpften sie eidvergessen, trotz des Widerspruchs von Oberst Holke, und ohne an Gegenwehr zu denken, mit ihm Unterhandlungen an, deren Resultat war, daß sie den Prager Frieden "simplement" acceptirten und die Stadt übergaben. Die bernshardischen Regimenter erhielten freien Abzug mit Sack und Pack nach Hagenau<sup>2</sup>).

Der Fall dieser Bischofsresidenz hatte die schwersten Folgen, nicht nur, weil sie das "Magazin- und Provianthaus" der Evangelischen, und weil jetzt das wichtige, mit einer starken französsischen Besatung hinterlassene Mannheim abgeschnitten war, sondern auch, weil sich mit den Bürgern von Worms zugleich die Mitglieder der freien Reichsritterschaft, die sich in großer Anzahl in den Mauern der Stadt aushielten, den Kaiserlichen unterwarfen, und weil der milde Accord, der ihnen gewährt wurde, für die andern Städte ein Lockmittel bildete, bei der ersten Gelegenheit dem Beispiel von Worms zu folgen.

Bernhard aber sah sich genöthigt, seine ursprüngliche Absicht aufzugeben und seine Truppen von Kaiserslautern, das er mit dem gelben Regiment und etwas Reiterei unter Oberst Schönbeck besetztieß, noch weiter zurückzuziehen, an Homburg vorbei auf Zweisbrücken. Hier ließ er den Obersten Reinhard von Rosen als Gousverneur mit seinem Regiment und einigen Truppen zu Fuß, indeß er nach Landstuhl den Rittmeister Franz von Sickingen mit etlicher Mannschaft legte und ihm den Besehl gab, die Feste auss äußerste zu halten.

<sup>1)</sup> Feuquières an Bouthillier d. d. Saarbrücken, 22. Juni (2. Juli). Feuquières III, S. 120.

<sup>2)</sup> Bernhard an Oxenstiern d. d. 30. Juni (Stockholm); Feuquières an Bouthillier d. d. Saarbrücken, 28. Juni (8. Juli). Feuquières III, S. 153. "Talia solent esse oppida, quae a sacerdotibus reguntur", schrieb Grotius an L. Camerarius am 6. (16.) Juni.

Was noch von Truppen beisammen war — etwa 7000 Mann Cavallerie —, zog über Bliescastel an die Saar.

Der Herzog selbst war, sobald er die Anordnungen des Rückzuges getroffen hatte, den Truppen voraus nach Saarbrücken zu Feuquidres geeilt, der sich seit seiner Trennung von la Force bereits eine Zeitlang daselbst aushielt. Im Beisein des Herrn von Bignolles kam es am 21. Juni Abends zwischen ihnen zu einer Conserenz 1). Bernhard legte in ihr zunächst die verzweiselte militärische Lage dar: wie der Feind allerorts vom Rheine her vordringe, offendar in der Absicht, alles andere dei Seite gesetzt, mit gesammter Macht in Lothringen einzubrechen. Das werde bestätigt durch jüngst aufgesangene Briefe von Gallas an den Cardinalinfanten auf dessen an ihn gerichtetes Hülfsgesuch; Briefe, in denen der kaiserliche General schreibe: ihm mit geringem Succurs beizuspringen, würde nur zur Folge haben, daß derselbe zugleich mit den Spaniern geschlagen werde; die beste und sicherste Unterstützung, die er ihm gewähren könne, sei eine große Diversion auf lothringischer Seite.

Bernhard durfte hoffen, daß ein solcher Hinweis auf die Frankreich unmittelbar bedrohende Gefahr die französische Regierung geneigter machen würde, ihm endlich ausreichende Unterstützungen zu
gewähren, die zu verlangen er ein Recht hatte, und ohne die er
nicht im stande war, weiter zu tämpsen, geschweige denn, dem
Kriege eine bessere Bendung zu geben. Benn die französische Regierung anordne, daß Feuquières mit seiner Mannschaft nunmehr bei
ihm bleibe, und daß er, der Herzog, unverweilt, d. h. eher, als der König
von Ungarn mit kaiserlichem Succurs im feindlichen Lager eintraf
und eher, als Kaiserslautern und Mainz sielen, durch ein französisches Corps von etwa 18,000 Mann zu Fuß und 3—4000 zu
Pferde unterstützt werde, dann wolle er gegen Gallas wieder die
Offensive ergreisen. Hätte man die Kaiserlichen, die gegen eine



<sup>1)</sup> Darüber Feuquières an Bouthillier d. d. Saarbrücken, 22. Juni (2. Juli) und an Servien d. d. Saarbrücken, 28. Juni (8. Juli) 1635. Feuquières III, S. 120 f., 133 f. Dazu Feuquières an Bouthillier d. d. Saarbrücken, 7. (17.) Juli. Feuquières III, S. 190.

so bedeutende Macht keine Schlacht magen würden, an den Rhein in ihre Stellungen bei Speier gurudgebrangt, fo murbe er ben Frangofen ben Schutz ihrer Grenzen und des linken Rheinufers überlaffen. Bu bem Zwecke mußten alle ihre Truppen, bie in ber Champagne und den angrengenden Gebieten ftanden, vorgeben, ber Ronig fich in Berfon an die Grenze feines Reiches begeben, um durch fein Erscheinen bem Rampf in Lothringen größeren Nachbruck zu verleiben. Er, ber Bergog felbft, wurde bann mit feinem Corps und bem frangofifchen Succurs bei Maing auf bas rechte Rheinufer gurudfebren, um im Rucken ber feinblichen Armee bie Linie gwischen Frankfurt und Heilbronn zu besetzen und ihr fo, noch ehe fie auf dem linken Ufer die Ernte eingebracht, auf dem rechten die Broviantzufuhr abzuschneiden. Das werde fie nöthigen, ihr Lager bei Speier aufzuheben und über ben Mhein gurudguweichen. Und bann werde es bald so weit sein, daß sie sich, völlig ruinirt, auflöse und zerftreue.

Wie stets, waren es auch jetzt wieder die Corps von seinem Bruder Wilhelm und Herzog Georg von Lüneburg, von Landgraf Wilhelm und Baner, auf die er rechnete. Hatte er doch Nach-richt — die freisich, was jene beiden betrifft, nichts weniger als der Wirklichkeit entsprechend war —, daß sie entschlossen seine, den Prager Frieden nicht anzunehmen, vielmehr unverzüglich ins Feld zu rücken. Seine Hossinung war, daß sie sein Unternehmen durch eine große Diversion unterstüßen würden.

Also immer wieder der Gedanke des rechtscheinischen Kampfes, von dem der Herzog auch in diesen Tagen seiner größten Bedrängniß nicht ließ. Ihn tried es, den deutschen Krieg gegen das habsburgische Oberhaupt Deutschlands zu führen, nicht aber, die Rettung
des Baterlandes in Berzweiflung aufgebend, an der französischen
Grenze Frankreich zu vertheidigen. Vollends jetzt, wo sich die verderblichen Wirkungen des Prager Friedens auf seine Parteigenossen
in der Heimath so rasch und bedrohlich zu äußern begannen, erkannte er, daß seine Stelle mitten im Reiche sei, um Abfall zu
strasen, Abfallsgelüste zu ersticken und durch Siege die Verzagenden
mit neuem Muth zu erfüllen.

Er erklärte dem Marquis, daß er, wenn der König jenen Succurs nicht so schnell und so zahlreich, als die Nothwendigkeit erfordere, zu leisten im stande sei, in seiner verzweiselten Lage einen Schritt thun müsse, zu dem ihn nichts vermögen könne, solange er überzeugt sei, daß der König ihn nicht verlassen wolle: nämlich durch ein Arrangement mit dem Kaiser dem vollständigen Ruin der Bundesstände und seiner Person vorzubeugen; er drohte also mit der Annahme des Prager Friedens.

So weit eröffnete er sich damals dem Franzosen. Und dieser erklärte sich mit dem Plane durchaus einverstanden, rieth jedoch, bis man vom Könige Antwort habe, im Felde nichts zu unternehmen, aber auch nicht weiter zurückzuweichen, sondern in den einzgenommenen Stellungen zu verharren. Dan würde damit die belagerten und gefährdeten Plätze in der Hoffnung auf Entslatz erhalten und den Berlust Lothringens und der Bisthümer verhüten, der die Folge eines weiter fortgesetzen Rückzuges sein würde.

Bernhard beauftragte seinen getreuen Rath Ponikau, nach Frankreich zu gehen, um der Regierung seinen Plan darzulegen und seine Forderungen zu stellen. Außer der einer schleunigen Truppenshülfe, über die er sich soeben eingehend gegen Feuquidres geäußert hatte, war es die einer ansehnlichen Geldhülse, deren er freisich zur Ausführung seines großen Planes dringendst bedurfte. Ponikan sollte der französischen Regierung mittheilen, daß sein Herr sich erbiete, binnen sechs Wochen eine Feldarmee von 20,000 Mann zu Fuß und 8—10,000 zu Pferd mit der nöthigen Artillerie zum Kampse auf dem rechten Rheinuser zu errichten, unter der Bedingung, daß Frankreich mindestens vier Millionen Livres zu ihrer Untershaltung zahle. Denn von den Witgliedern des Heilbronner Bunsdes habe er keine Unterstützung mehr zu hoffen, es sei denn, er gebrauche gegen sie Gewalt.

Sich mit diesem Verlangen an Frankreich zu verkaufen, war er entfernt nicht gemeint. Bielmehr hat er ausdrücklich erklärt, daß das mit französischem Gelde gebildete und erhaltene Heer unter seinem selbstständigen Befehl sein und bleiben muffe. Er wurde



1

feinen Credit verlieren und die ganze Angelegenheit völlig verderben, wenn er in den Sold Frankreichs trate 1).

Nur wenn ihm, wie die andere, so auch diese Forderung erstüllt werde, könne er, wie er Feuquières in einer späteren Unterredung (am 5. Juli) erklärte, den Kampf fortsetzen. Nicht eher, als er des Königs Zusicherung habe, könne und werde er auf das rechte Rheinuser zurücksehren. Werde er hingegen mit seinen völlig ruinirten Truppen, wie von den Bundesständen, so auch von Frankreich allein gelassen, so müsse er — er betonte das immer von neuem — auf die ihm vom Kaiser gemachten Anträge eingehen, obschon er wisse, daß das Heil seines Vaterlandes von der Bestämpfung des Hauses Habsburg abhänge.

Gleich nach der Conferenz vom 21. Juni sandte Feuquières den Herrn von Bignolles nach Baris, um für die Berwilligung der durch Bonikau überbrachten Forderungen des Herzogs zu wirken. Zugleich begann er brieflich die einflußreichsten Bersönlichkeiten in den heimischen Regierungskreisen, den Minister Bouthillier, den Staatssecretär Servien, den Bater Joseph zu bearbeiten?), indem er auf die bedenkliche Lage im Felde hinwies, des Herzogs Pläne entwickelte und aufs nachdrücklichste befürwortete, seinen Forderungen das Wort redete, namentlich betonte, daß die schleunige Entsendung eines starken Succurses zu ihm auch im Interesse Frankreichs unerläßlich sei, und seine Berson in den lebhaftesten Farben heraussitrich. Der Herzog habe den besten Willen, voll und ganz für die Interessen des Königs und die gemeinsame Sache einzutreten, und habe deshalb den ihm vom Gegner angebotenen Vergleich, so vorstheilhaft er auch für ihn persönlich gewesen, rundweg abgelehnt.

<sup>1)</sup> Feuguieres an Bouthillier vom 7. (17.) Juli 1635.

<sup>2)</sup> Feuquières an Bouthillier und P. Joseph d. d. Saarbrücken, 22. Juni (2. Juli). Feuquières III, S. 120 f. An B. Joseph d. d. Saarbrücken, 24. Juni (4. Juli) III, S. 128 f. An Bouthillier von dems. Dat. III, S. 130 f. Dazu eine ganze Reihe von Briefen vom 28. Juni (8. Juli) an Bouthillier und P. Joseph III, S. 151. Ferner an P. Joseph III, S. 161 f. An Servien III, S. 133 f. Dazu endlich sein Brief an Arnauld von dems. Dat. III, S. 155 f.

Doch sei zu befürchten, daß er, wenn die Regierung jetzt nicht auf seine Forderungen eingehe, die Gelegenheit, sich mit dem Kaiser zu vergleichen, nicht vorbeigehen lassen werde.

Dem Cardinal Richelien hatte alles daran gelegen, daß das Separatabkommen Aursachsens mit dem Raiser nicht zu stande käme. War doch sein Wunsch, daß nur die evangelische Partei Deutschlands in ihrer Gesammtheit, und zwar unter französischer Vermittelung, mit ihrem Oberhaupt ihren Frieden mache. Denn nur damit hätte Frankreich sich vor ihm schüßen, zugleich den angestrebten Einfluß in Deutschland gewinnen können. Mit dem Prager Frieden wurde es in die Nothwendigkeit versetzt, ganz andere Truppenmassen als bisher an die deutsche Grenze zu werfen; denn es mußte erwarten, daß nunmehr der Kaiser alle seine Streitkräfte gegen Frankreich ins Spiel bringen werde.

Eben deshalb konnte es auch vollends jetzt nicht Herzog Bernshards und seiner Armee entbehren und mußte alles anwenden, sie, falls der Heilbronner Bund sich auflöste und seine Mitglieder zum Kaiser übertraten, an sich zu ziehen, um sie im eigenen Interesse zu verwenden.

Sobalb am 20. Juni Sieur be Beauregard die Bestätigung des Prager Friedens aus Dresden nach Paris gebracht hatte, schrieb Pater Joseph an Feuquières: er solle verhindern, daß Herzog Bernhard muthlos werde, solle ihn vielmehr veranlassen, nunmehr an die Stelle des Kurfürsten von Sachsen zu treten. Man habe die Absicht, ihm bedeutende Unterstützung zu geben; nur möge er sich gedulden, denn man könne nicht alles auf einmal thun.

Bevor noch Bonikau und Bignolles beim Könige erschienen, stand der Beschluß fest, neben la Force und dessen Corps den Cardinal la Balette mit der bei Langres gebildeten Reservearmee auf den westlichen Kriegsschauplatz zu werfen. Während jener in Lothringen und dem Elsaß den Kampf gegen Herzog Carl sortsetze, sollte la

G. Dronfen, Bernhard v. Beimar. II.

Balette gegen die Saar avanciren, wohin sich, um dort die Berseinigung mit den feuquieres'schen Truppen herzustellen, die bernhardische Cavallerie zurückzog. Seine Aufgabe sollte sein, Bernhard in dem Kampfe gegen die gallasische Armee zu unterstützen.

Schon am 26. Juni, ein paar Tage nach Bonikan's und Bignolles Abreise von Saarbrücken, erschien der Sieur de Saint Saulieu daselbst mit dem königlichen Besehl an Feuquières?), alle disponiblen Truppen an sich zu ziehen und so im Verein mit Herzog Bernhard dem Feinde die Stirn zu bieten, bis sich sa Valette und nöthigenfalls auch sa Force mit ihnen vereinigten.

Offenbar hatte man es in Paris mit la Balette's Eintritt in die Kampflinie nicht eben eilig, war vielmehr, da man die Stärke der gallasischen Armee unterschätzte, der Meinung, daß der Herzog nebst Feuquières und der Marschall la Force im stande seien, auch für die nächste Zeit den Feind von der französischen Grenze abzushalten. Aber dann kam Ponikau mit Bernhards präcisirten Forsderungen; es kam Bignolles, der für sie eintrat; es kamen Feuquières' Briefe mit ihren Hinweisungen auf die Gefährdung Frankreichs, auf die Abfallsgelüste des Herzogs.

Bu seinem Abfall durfte man es nicht kommen lassen. Und desshalb sandte man Bignolles sofort auf den Kriegsschauplatz zurück mit dem Auftrage<sup>3</sup>), la Balette zu veranlassen, daß er seine Truppen an der französischen Grenze sammle und "en corps" vorführe, ges deckt durch das Corps von la Force, das sich in einer geschützten Po-

<sup>1)</sup> Bgl. Servien an Marschall Chatillon d. d. Paris, 20. (30.) Juni 1635. Aubern II, S. 365; an Feuquières von demf. Datum, erwähnt Feuquières III, S. 147; Ludwig XIII. an Chatillon und de Brezé d. d. Fontainebleau, 20. (30.) Juni, Aubern II, S. 366 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Feuquières an Servien vom 28. Juni (8. Juli). Feuquières III, S. 133. St. Saulieu überbrachte Briefe bes Königs vom 18. (28.) Juni und Serviens vom 10. (20.) und 21. Juni (1. Juli). Bgl. Ludwig XIII. an Buffy-Lamet d. d. Fontainebleau, 18. (28.) Juni, Gallois I, S. 111.

<sup>3)</sup> Er batirt vom 28. Juni (8. Juli). Röse II, B. 3, Anm. 119. Bgl. Servien an Feuquières d. d. Paris, 29. Juni (9. Juli). Feuquières III, S. 167.

sition, in der es sich mit Bernhards Truppen vereinigen könne, conscentriren sollte. Den Herzog Bernhard sollte Bignolles versichern, daß sein König ihn mit aller Macht unterstützen werde, daß bereits alle Borbereitungen zu seiner Unterstützung getrossen seien, daß er sich persönlich nach Chalons, wo er seinen ganzen Adel versammle, begeben werde, und daß la Balette Besehl habe, baldigst zu ihm, dem Herzoge, aufzubrechen. Allein noch hatte Bignolles sich seiner Mission nicht entledigt, als die rasch zunehmende Gesahr unverzügliche Hüsse nöthig machte.

Sleich nach dem Abzuge der Weimaraner war, von Sallas entsandt, der Generalseldzeugmeister Hatzeld mit starker Macht — etwa 4000 Mann zu Pserde, 3000 zu Fuß und 15 Geschützen — vor Kaiserslautern erschienen und hatte den sesten und wichtigen Platz zu belagern begonnen. Alles kam darauf an, daß die Feste sich hielt, denn dann konnte Bernhard, wie er schrieb, "leichtlich wieder an den Rhein kommen" 1); siel sie, so war seine in den rheinwärtsgelegenen Plätzen, vor allen in dem belagerten Mainz, zurückgelassen Infanterie zugleich mit den Plätzen selbst so gut wie verloren. An Kaiserslautern hing der Rest seiner Hoffnung für sein Vaterland 2).

Deshalb hatte er die Festung mit besonders zuverlässigen Truppen unter erprobten Officieren besetzt und hatte versprochen, ihnen binnen drei Wochen zu Hülfe zu kommen. Er wußte, daß das gelbe Regiment, wenn es des Entsates versichert war, sich lieber bis auf den letzten Mann niedermachen lassen, als capituliren würde.

Nun kamen in rascher Folge Nachrichten von der Gefährdung bes Plates. Anfang Juli bieß es: er werde in wenigen Tagen

<sup>1)</sup> Bernhard an Ogenftiern d. d. Saarbruden, 30. Juni 1635 (Stodholm).

<sup>2) &</sup>quot;La perte de cette place rendant le secours de Worms et de Mayence du tout impossible." Feuquières an Bouthillier vom 22. Juni (2. Juli) 1635. "En suite de cela il faudroit conclure la perte de tout le parti, et cette pensée met ce pauvre Prince en tel désespoir, qu'il languit dans l'attente des nouvelles de Votre armée." Feuquières an Hebron vom 4. (14.) Juli. "La perte de Kaiserlautern lui est de telle conséquence, y fondant le reste du salut des affaires de l'Allemagne etc." Feuquières an la Balette vom 4. (14.) Juli.

fallen, wenn nicht sofort Hulfe erscheine. Der Feind habe bereits begonnen, die durch den Wald führenden Wege von Kaiserslautern auf Landstuhl zu verhauen: in drei Tagen würden sie gesperrt sein.

Bernhard befand sich in größter Unruhe, in sieberhafter Erstegung. Er war über die Langsamkeit Frankreichs in Berzweislung; er besorgte, daß der französische Succurs weder in genügender Stärke noch rasch genug herankommen werde. Mit Thränen im Auge versicherte er Feuquières wiederholt, er würde lieber sterben, als auf die Anerbietungen des Feindes hören, wenn sein König ihn nur mit dem Nachdruck unterstütze, den die gegenwärtige Lage erheische. Kaum daß der Franzose ihn zu beruhigen und zu bewegen vermochte, nicht die Metz zurückzuweichen, sondern in seiner Stellung zu verharren und das Erscheinen sa Balette's zu erwarten 1).

Auf Bernhards Beranlassung ging (am 3. Juli) Feuquières dem Cardinal la Valette nach Movenvic entgegen, um ihn zu bitten, daß er, wenn seine ganze Armee noch nicht marschsertig sei, ohne Säumen wenigstens 7—8000 Mann zu Fuß absende, die der Herzog in Verbindung mit seiner Cavallerie sofort über Landstuhl gegen Kaisersstautern führen wolle, damit wenigstens verhindert werde, daß der Feind den Zugang zu der Festung versperre. Aber er traf den Cardinal nicht, und ebenso vergebens suchte er den Marschall Hesbron, den er gleichfalls um Unterstützung angehen wollte, zu Vergasville bei Dieuze, wo seine Truppen sich zu sammeln hatten. Da ihm die verzweiselte Stimmung, in welcher er den Herzog zurückgelassen?), nicht erlaubte, auf die beiden Generale zu warten, so theilte er ihnen den Zweck seiner Reise schriftlich mit 3) und eilte nach Saarbrücken zurück, wo er am Abend des 5. Juli eintras.

Bgl. die anziehenden Mittheilungen von Feuquières an Bouthillier und P. Joseph d. d. Saarbrücken, 2. (12) und 3. (13.) Juli. Feuquières III,
 174 f. u. 177.

<sup>2) &</sup>quot;Les inquiétudes, dans lesquelles j'ai laissé ledit Prince, ne me permettent pas de me tenir éloigné de lui."

<sup>3)</sup> Feuquières an la Balette und an Hebron d. d. Moyenvic, 4. (14.) Juli 1635. Feuquières III, S. 183 f., 181 f. Der Brief an jenen ist natürlich der ausführlichere und wichtigere.

Er hatte dem Cardinal in seinem Schreiben auch eröffnet, daß Bernhard sehnlichst eine persönliche Unterredung mit ihm wünsche, und ihn deshalb ersucht, ihm sofort Ort und Zeit für eine solche zu bezeichnen. Sie fand am 9. Juli auf dem Schloß zu St. Avold, etwa halbwegs zwischen Saarbriicken und Metz, statt. Feuquières, der zugegen war, hatte der Begegnung der beiden Feldherren mit Bessorgniß entgegengesehen. Er verhehlte sich nicht das Auffällige, daß ein Großwürdenträger der römischen Kirche dazu ausersehen sei, für die Sache des Evangeliums einzutreten, ebensowenig die Schwierigsteit der Etiquettenfrage bei der Entrevue des katholischen Kirchensfürsten und des evangelischen Reichsfürsten.

Aber der Herzog ließ in allen Formalien dem Cardinal ohne weiteres die größere Ehre, deren Erweisung seine Kirche für ihre hohen Diener von den Laien beansprucht. Er verzichtete darauf, daß dieser ihm bei der Begriißung die Rechte bot. Ihm war es nur um die Sache zu thun. Und es gelang seinem Drängen, von la Lalette die Zusicherung zu erhalten, daß er sich beeilen werde, seine Armee mit Bernhards Reitercorps zu vereinigen, um wenigstens Kaiserslautern zu entsetzen. Sich im Berein mit ihm dann bis zu dem gleichfalls gefährdeten Mainz vorzuwagen, wie er des weiteren verlangte, trug der vorsichtige und bedächtige Cardinal, der keinen Moment vergaß, daß der Kern seiner Aufgabe die Declung der französischen Grenze sei, Bedenken.).

Als Bernhard von der Entrevue heimreitend bei seinen Truppen anlangte, empfing ihn die Unglückspost, daß Kaiserslautern gesallen sei. Oberst Schönbeck hatte sich, immer noch auf Entsat hoffend, wacker gewehrt, dis endlich der Feind am 7. Juli den Plat im Sturm eroberte, das gelbe Regiment zusammenhieb, den verwunsbeten Commandanten zum Gefangenen machte.

Die Botschaft erschütterte ben Herzog um fo tiefer, als er noch wenige Tage vorher von Schönbeck beruhigende Nachrichten erhalten



<sup>1)</sup> Bon besonderer Wichtigkeit ist das Schreiben sa Valette's an Richelieu vom 11. (21.) Juli 1635. Röse II, V. 3, Anm. 130: "Il m'a fort pressé de m'avancer, et son dessein est, de me mener jusques à Mayence etc."

Run mar er voller Erbitterung auf die Frangofen. Feuquières fein Bedauern über ben Fall bes wichtigen Plates ausfprach 1) und ihn fragte, mas er zu thun für nöthig erachte, sobald ber Cardinal mit feiner Armee bei St. Avold erscheine, bas er spätestens am 15. Juli erreichen werbe, ba antwortete Bernhard mit erhobener Stimme, fo dag bie umftebenden Officiere es vernehmen tonnten: er glaube, feinerfeits genug gethan gu haben, unt fagen zu konnen, nicht an ihm, fondern am Ronige fei es jest, Entschluffe zu faffen. Seine Truppen hatten aus Zuneigung zu ihm bisher das äußerste Ungemach ertragen, ohne Hoffnung auf bereinstige Befferung; er glaube biefe ihre Buneigung nicht länger mißbrauchen zu burfen; er fei ihnen ichulbig, bafur einzutreten, bag, ehe man von ihrer ferneren Berwendung rebe, für ihre Erhaltung Sorge getragen werbe, und zwar nicht mit fo allgemeinen Phrasen wie bie, mit benen man Bonifau füttere, von bem er erfahre, daß er trot feines inftändigen Unhaltens immer noch nichts bei Sofe ausgerichtet habe. Die Thränen ftanden ihm im Auge, als er bamit fchloß, ben Marquis um Berzeihung zu bitten, wenn ber Schmerg ibm Musbrude entriffen batte, bie feinen Ronig verleten fonnten, bem er allezeit mit Gifer zu bienen muniche.

Feuquières gerieth durch solche Rede in nicht geringe Berlegenheit. Weder hielt er es für angebracht, den Herzog ohne Antwort zu lassen, noch glaubte er eine Rechtsertigung seiner Regierung
versuchen zu dürsen, die leicht nur hätte schaden können. So beschränkte er sich denn darauf, all' das, was der König für die Conföderirten gethan habe, aufzuzählen und ihn mit allgemeinen Worten
in der Hossnung auf eine Summe Geldes zu erhalten, wenn sie
auch nicht so groß sei, als der Herzog fordere. Wegen der Details
verwies er ihn an la Valette.

Solche Worte genügten, ben Herzog zu beruhigen, ber nun,

<sup>1)</sup> Für das Folgende Feuquières an la Balette d. d. du camp de Merlebach, 13. (23.) Juli 1635. Feuquières III, S. 209 ff. Feuquières hatte zunächst den Cardinal von St. Avold über Met nach Pont-à-Moufson begleitet; erst am 12. Juli sand er sich wieder in Bernhards Sauptquarstier ein.

von Feuquières nochmals über das, was er jetzt zu beginnen für nöthig erachte, befragt, nachdem sie sich von den anwesenden Officieren zurückgezogen hatten, aussührlich seine Meinung entwickelte.

Der Fall von Raiferslautern habe die Situation völlig berandert. Der Feind sei durch die Anfunft des Königs von Ungarn, ber, wie er zuverläffig erfahre, bereits in Worms ftebe, bebeutend verftarft. Deshalb fei es nothig, daß la Balette mit ftarfem Beere balbigft ericheine. Alsbann muffe fich bie vereinigte Armee, nachdem die Blate an der Gaar ausreichende Befatung erhalten hatten, ber Dofel nabern und, Raiferslautern in nörblichem Bogen umgehend, auf Kreugnach und Bingen marschiren, beibe Orte occupiren und bamit fich ben Weg nach Maing bahnen. Wenn er feine bort liegende Infanterie an fich gezogen habe, wolle er mit ihr und feiner Reiterei ben Rhein überfchreiten, um Mann= heim und Beibelberg zu beden und fo ben Konig von Ungarn zu verhindern, an und über den Rhein und gegen die frangofische Grenze vorzudringen. La Balette werbe indeft bei Mainz feste Stellung nehmen, la Force an der Seille, um Rancy und Det su beden.

Es war also sein alter Plan, an dem er auch unter den um so vieles schwieriger gewordenen Berhältnissen festhielt. Er wollte auf das rechte Rheinuser zurück, und zwar ohne den Erfolg von Ponikau's Sendung — d. h. ohne die Zahlung der geforderten vier Willionen Livres abzuwarten.

In einem weiteren Gespräche mit Feuquières tam er nochmals auf die Erhaltung seiner Truppen zurück und führte nochmals Besichwerde darüber, daß Ponikau bei Hofe ohne kategorische Resolution hingehalten werde. Er benutzte auch jest wieder die ihm von Feindes Seite gemachten Anerbietungen, um Pression auszuüben, indem er dem Marquis mittheilte, daß er am vorigen Abend durch einen galslassischen Trompeter eine Copie des Prager Friedens erhalten habe, zugleich einen vom 28. Juni datirten Brief des Kurfürsten von Sachsen, der ihn aufforderte, Frieden anzunehmen.

Um 17. Juli fand endlich nach nochmaligem Drängen von



Seiten des Herzogs die Vereinigung der valette'schen mit den bernshardischen Truppen bei Saarbrücken statt. Die Angaben über die Stärke der combinirten Armee weichen bedeutend von einander ab. Man wird annehmen dürfen, daß zu den 7000 Reitern des Herzogs zunächst etwa 12,000 Franzosen, meist Infanterie, stießen; denn es war nicht die ganze Armee des Cardinals, die auf dem Rendez-vous erschien.

1) Nach Avenel V, S. 4, Anm., betrug die Gesammtstärke des valette schen Heeres 28,460 M. (25,000 z. F., 3460 z. Pf.). Nach einem Abrégé du controle général de toutes les armées du Roi (1re quinzaine de Mai 1635), Avenel V, S. 3, zählt es:

> Infanterie Cavalerie Dragons 16,000 | 11,000 3500 1700.

Avenel fummirt biefe Bahlen ju 21,200 M., b. h. er rechnet bie 11,000 ber zweiten Spalte Infanterie nicht mit, mahren'b boch beibe Spalten Dustetiere und Bifeniere zu enthalten icheinen. Danach wurde nach bem Abrege bie Armee die Nominalftarte von 32,200 M. gehabt haben, die natürlich effectiv nicht erreicht murbe. Diefer Nominalgahl entspricht Grotius' Angabe Ep. 443 d. d. Baris, 21. (31.) Juli 1635: 20,000 3. F., 12,000 3. Pf. Bernhard giebt in feinem Briefe an Drenftiern d. d. Gaarbruden, 30. Juni bie Starfe la Balette's auf 22,000 M. 3. F., 4000 3. Pf. an. Ueber bie Bahl ber gunächst mit ben Beimaranern vereinigten Frangofen schreibt la Balette an Richelieu d. d. 22. Juli (1. Aug.): fie betrage 8-9000 DR. 3. F., 12-1300 3. Bf. Gine ungefähre Angabe, wie fie fich in bem Rapport eines Truppenführers nicht eben portheilhaft ausnimmt. Feuguières an la Boberie, (20. ?) Mug. Feuquières III, S. 237 f. nennt 12,000 M. 3. F. und 3000 3. Bf., bie ber Cardinal junachst bem Bergog zuführte, "n'ayant pu attendre ce qui le suit". Aehnlich fchreibt Grotius an Grubbe vom 23. Juli (3. Aug.): (10-12,000 M. J. F., 2000 3. Bf.). Wenn aber Feuguieres bann angiebt, daß durch die Bereinigung die Gesammtzahl auf 20,000 M. z. F. und 6000 j. Pf. geftiegen mare, fo liegt die Unrichtigfeit biefer Angabe auf ber Sand, benn Bernhard hatte banach por ber Bereinigung 8000 DR. 3. F. und 3000 3. Bf. bei fich haben muffen, mahrend boch, mas er um fich hatte, fast nur aus Cavallerie (7000 M.) beftanb. Um nächften burfte mohl auch hier Chemnit II, G. 832, ber Bahrheit fommen, ber bie anfängliche Gefammtftarte auf "etliche und zwantig taufen'd Mann" angiebt.

## Bormarich gum Rhein.

Es that freilich dringend noth, daß man nicht länger säumte, den Kaiserlichen mit starker Macht unter die Augen zu gehen; denn sie waren sosort nach dem Falle von Kaiserslautern vor Landsstuhl gerückt, das Sickingen, "der seige Verräther", ihnen zu übersgeben eilte; von da weiter auf Zweibrücken, also bis nahe vor Bernhards Stellung an der Saar. Weiter rückwärts hatten sie am Rhein eine Auzahl von Plätzen genommen, andere, wie Frankenthal, Mannheim, Hanau, umschlossen. Am 17. Juli zwang Oberst Breuner Heidelberg und Dilsberg zur Capitulation. Auch hart um Frankfurt lag der Feind.

Bor allen war Mainz, das Mansfeld sofort nach Bernhards Abzuge vom Rheine mit starfer Macht zu belagern begonnen hatte, aufs höchste gefährdet.). Zwar lag der größte Theil des bernhardischen Fußvolks in der Festung; aber um sie auf die Dauer zu vertheidigen, reichte seine Zahl nicht aus. Dazu sehlte es an Lebensmitteln; denn von dem Getreide, das Bernhard vor seinem Ausbruch von Alzei und anderen Orten verschrieben hatte, kam nur weniges an, und die 500 Malter von Frankfurt, auf die der Bundesvicedirector vertröstete, blieben aus. Oberst Hohendorf hatte sich deshalb genöthigt gesehen, eine Visitation bei den Bürgern anstellen, und ihnen, was an Lebensmitteln gesunden wurde, fortnehmen zu lassen.

Schon am 30. Juni hatte Bernhard Hohendorf ermahnt, sich trot des Mangels nur noch vierzehn Tage zu halten: er werde ihn noch vor Ablauf dieser Frist mit Hülfe der Franzosen entsetzen. Im Vertrauen auf das Wort seines Generals erwehrte der Oberft sich



<sup>1)</sup> Das Theatr. Europ. III, S. 513 irrt um einen Monat, wenn es die Ankunft der Kaiserlichen vor Mainz auf den 14. Juli, den Beginn der "vollkommenen Bloquirung" auf den 20. Juli ansett. Eine tagebuchartige Beschreibung der Belagerung dei Chemnit II, S. 830 f. Ein größerer Plan der Festung im Theatr. Europ. III, zu S. 596.

des Feindes; auch als derselbe (am 7. Juli) die Karthause und die Redoute vor der Albansschanze nahm; auch als die Approchen mit jedem Tage den Wällen näher kamen. Und als Mansseld am 11. Juli einen Trompeter mit einem Schreiben an ihn sandte: seine Hoffnung auf Entsatz sei "auf lauter Triebsand gegründet", weil Franksurt, der einzige Ort, der Rettung bringen könne, den Prager Frieden schon angenommen habe, Hanau und alle andern Nachbarorte bloquirt, Kaiserslautern gefallen, dem Herzog Bernhard alle Pässe verlegt seien und derselbe ebensowenig Beistand von Frankseich, wie er, Hohendorf, von Bernhard zu erwarten habe; er solle deshalb nicht "die Extremitäten erwarten", sondern sich ergeben —, da lehnte der Oberst solche Aufsorderung mannhaft ab: er sei der Ankunst des Herzogs zur Genüge versichert.

Nun begann — am 12. Juli — ber Feind das Bombardement. Hohendorf, dem es weder an Geschütz noch an Munition fehlte, blieb die Antwort nicht schuldig. Doch aber machte die Belagerung weitere Fortschritte, und es kam alles darauf an, daß Bernhard sein bereits verfallenes Wort nachträglich löste.

Die ersten Bewegungen der combinirten weimarisch-französischen Armee waren in unerwarteter Weise vom Glücke begünstigt worden. Als sie sich, von Saarbrücken ausbrechend, Zweibrücken näherte, dessen Besatung bereits mit dem Feinde in Capitulation stand, wich Gallas eiligst auf Landstuhl zurück. Und hätte Sickingen dort nicht den Verräther gespielt, so würde es den Kaiserlichen, — wie Feuquières urtheilte —, schwer geworden sein, gänzlicher Vernichtung zu entzgehen. Denn Bernhard erschien mit der Avantgarde fast gleichzeitig mit ihnen bei der Feste, welche die durch Sumpf und Wald sührende Straße auf Kaiserslautern beherrscht. Mit knapper Noth konnten sie sich noch auf ihr weiter zurückziehen 1).

Bernhard und la Balette machten vor bem Defilee Halt. Es

<sup>1)</sup> Die "Zeitung | Das Hertog Bern | hard Zweybrücken entsetet, ond etliche Kans. rui | nirt . . | . . ||" 4 Bl. 4°, 1635, enthält nur Schreibenssertracte ohne Werth. Ebenso "Zeitungen | von onterschiedlichen Orten | Wiel Hertog Bernhardt | das Kans. Bold ontern Gen. Gallas zu zwen | ontersschiedlichen malen geschlagen . . |||" 1635. 4 Bl. 4°.

fragte fich, mas fie bes weiteren beginnen follten, ba ihnen ber Weg Eben damals trafen schlimme nach Raiferslautern gesperrt mar. Nachrichten aus Maing ein: die Belagerten befänden fich in höchfter Bedrängniß. Für den Bergog ein neuer Unfporn, ihnen zu Gulfe zu eilen. Aber der Cardinal hatte schon auf der Entrevue zu St. Avold am 9. Juli wenig Reigung gezeigt, bem Berzoge über Raiferslautern hinaus bis an ben Rhein zu folgen. daher fehr fraglich, ob Bernhard den Kampfgenoffen nunmehr für feinen Plan gewinnen wilrde. Bugleich mit ber Weifung, fich mit ihm zu vereinigen, hatte la Balette von feiner Regierung den Auftrag erhalten, fich zu bemüben, ibn, beffen Gifer, bem Ronige gu bienen, Keuguieres nicht mude wurde rühmend hervorzuheben, "an Franfreich zu attachiren"1). Um diesen Auftrag zu erfüllen, war es nun freilich nöthig, daß er fich nicht von dem Bergoge trennte, ibn nicht fich felbst überließ. Und bem entsprechend schrieb ibm bann auch fein Ronig auf feine Anfrage, wie er fich gegenüber bem vom Bergoge ihm zugemutheten Vormariche nach Maing verhalten folle: es empfehle fich, wenn er auf alle Beife mit ihm vereint gu bleiben suche, vorausgesett, daß die Urmeen nicht an Orte geführt würden, wo fie des Unterhalts entbehrten und in offenbarer Befahr fchwebten 2).

Dieser Gesichtspunkt war auch für den Cardinal der maß=
gebende. Und so entschloß er sich, mehr, wie man sieht, aus diplo=
matischen als aus militärischen Rücksichten, seine Armee zugleich mit
der des Herzogs nach Mainz ausbrechen zu lassen, obschon sie noch
nicht vollständig angelangt war, und obschon Verstärkungen von
la Force, auf die ihm Aussicht gemacht worden, von diesem verweigert wurden.

Nicht wenig aber trug zu seinem Entschluß auch die Aussicht auf die Vereinigung mit den rechtsrheinischen Corps bei. Man hatte Nachricht, daß Landgraf Wilhelm von Hessen und die Herzöge



<sup>1)</sup> Richelieu an la Balette vom 30. Juni (10. Juli) 1635. Röfe II, Urf. 11.

<sup>2)</sup> Ludwig XIII. an la Balette vom 23. Juli (2. Aug.) auf beffen Anfrage vom 17. (27.) Juli, Aubern II, S. 386.

Wilhelm von Weimar und Georg von Lüneburg nunmehr begonnen hätten, ihre Truppen zusammenzuziehen, und daß 2000 Mann von ihrer Cavallerie schon bei Fulda ständen.

Am 21. Juli konnte Bernhard dem Obersten Hohendorf mels den, daß die Bereinigung mit den Franzosen vollzogen sei, daß man sich bereits im Anmarsch befinde und in wenigen Tagen zur Stelle sein werde. Hohendorf theilte diese Freudenbotschaft den versammels ten Officieren mit, die darauf einmüthig beschlossen, "sich ferner zu wehren und es lieber auf die extrema ankommen zu lassen".

Am 22. Juli erfolgte der Ausbruch der combinirten Armee aus dem Lager bei Landstuhl, nachdem man dort zwei Tage geslegen hatte, während welcher die in Saarbrücken zurückgelassene Bagage herankam. Man bog von der Hauptroute links ab und marschirte durch die sumpfige Niederung über Kaulbach, Wolfstein und Lausterecken auf Kreuznach. Dort wollte man genaue Nachrichten über die Stärke des Feindes einziehen und dann direct auf Mainzrücken. Wenn der Feind zu stark wäre, dachte Bernhard sich mit dem "Degagement" der Mainzer Besatzung zu begnügen und nach Trier zurückzugehen.

Da erhielt er die überraschende Botschaft, daß die Kaiserlichen auf die Kunde von seinem Anzuge die Belagerung von Mainz aufgehoben, ihr Lager rings um die Festung in Brand gesteckt hätten und ann 24. und 25. Juli in fluchtähnlicher Verwirrung nach Oppenheim und weiter nach Worms abgezogen wären. Zugleich erfuhr er, daß die Gustafsburg noch unversehrt, daß der König von Ungarn nicht zu Heilbronn angelangt sei, daß die Hessen Hanau erreicht hätten. So viel gute Nachrichten auf einmal ermuthigten ihn zu dem Entschlusse, sich in den Mainzer Werken sestzulegen 1).

Am 26. Juli rückte seine Avantgarde unter Oberst Rosen in Mainz ein; am 29. hielt er selber, stattlich eingeholt, seinen Einzug. Er sandte sofort ein paar Regimenter (Pfuel und Forbus) in den Rheingau hinüber.

<sup>1)</sup> Feuquières an Bouthillier d. d. du camp de Caudelbach, 26. Juli (5. Aug.) 1635. Feuquières III, S. 225 f.

La Valette hatte sich indeß mit den Franzosen von Areuznach auf Bingen begeben und nach mehrtägiger Belagerung, Anfang August, die Besatzung des Schlosses zur Ergebung auf Gnade und Ungnade gezwungen. Dann hatte er auch Rüdesheim, Schloß Ehrensfels und Eltville genommen.

Daß ber Feind überall vor ihm zurückwich und es ihm somit überraschend leicht gelungen war, Mainz zu befreien, bestärkte den Herzog in seinem Plane, den Kriegsschauplatz wieder auf das rechte Rheinuser zu verlegen. Da mußte es denn das nächste für ihn sein, sich in den sicheren Besitz Franksurts zu setzen, das der natürliche Vereinigungspunkt seiner und der deutschen Corps drüben im Reiche war. Auch deshalb mußte ihm daran liegen, sich der Stadt zu versichern, weil er zwar die Bundesräthe, den Rheingrasen Otto an ihrer Spitze, in die alte Bundesresidenz zurückzesührt hatte, dieselben sich aber, sobald er abgezogen war, von Magistrat und Bürgerschaft in der ärgsten Weise gefährdet sahen. Denn man beschuldigte sie des crimen laesae majestatis und drohte, sie dafür am Leben zu strasen. Auch war es verboten, ihnen den Lebensunterhalt zu liesern. All ihre Bemühungen bei dem kaiserlichen Generalissimus um freien Abzug und sicheres Geleit blieben vergeblich.

Ueberhaupt hatten Rath und Bürgerschaft, wieder sich selbst überlassen, von neuem auß lebhafteste mit der kaiserlichen Partei zu liebäugeln begonnen. Sie stellten die Hostilitäten gegen deren Truppen ein, gewährten ihnen vielmehr freien Zutritt in die Stadt, nahmen kaiserliche Sauvegarden in die städtischen Dorsschaften und gehörten zu den ersten, die sich zur Unnahme des Prager Friedens entschlossen. Sie sandten zu dem Ende bereits am 4. Juli eine Deputation zu König Ferdinand nach Heilbronn. Der Generalmajor Bitzthum, der Commandant der Besatzung, hätte gegen den Umtritt der Stadt nichts gehabt, wenn ihm nur freier Abzug gewährt worden wäre. Schon war ein königlicher Commissar (Freisherr Sigismund Friedrich Rathsey) eingetroffen, um mit ihm darsüber zu verhandeln, und die Verhandlungen waren schon so weit gediehen, daß Vitzthum "seine Sachen einpacken ließ" —, da traf die Kunde von dem Anmarsch der Weimaraner und Franzosen auch



in Frankfurt ein. Sie machte zwar die Bürgerschaft in ihrem Entschlusse, den sächsischen Frieden anzunehmen, nicht wankend; aber für Bitzthum wurde sie die Veranlassung, jene Verhandlungen abzubrechen, so daß der Commissar (am 30. Juli) unverrichteter Sache abreiste. Wenigstens Sachsenhausen beschloß Vitzthum dis zur Ankunft des Herzogs zu halten.

Er zog die Truppen aus Frankfurt 1), entband sie ihres Eides gegen den Rath, besetzte mit seinen Soldaten die Bosten, die bis dahin vom Rathe bestellt worden waren. Er erhielt zwei Regimenter Infanterie (unter Oberstlieutenant Bülow) aus Hanau 2); Bernhard sandte den Obersten Rosen mit seinem Cavallerieregiment zur Berstärfung.

Auch der Frankfurter Rath rüftete; er verschanzte die Stadt an der Mainseite, rief Gallas um Beistand an. Etwa am 5. August begann der Kamps. Die Frankfurter erhielten am 7. August 5000 Mann unter dem General Lambon und dem Obersten Kehrsaus zum Succurs und begannen am 8. das Bombardement gegen Sachsenhausen, das die folgenden Tage andauerte. Sie legten Bresche, versuchten zu stürmen, schossen eine große Anzahl Häuser in Brand. Bigthum, der dem Herzoge vergebens seine bedrängte Lage dargestellt und um Hülfe gebeten hatte, sah sich, als ihm num auch die Munition ausging, genöthigt, die weiße Fahne auszustecken und auf freien Abzug zu capituliren.

Freilich wurde die Capitulation dann nicht gehalten. Denn Bithum wurde beim Auszug am 11. August zwar "mit wenigen seiner Diener" zur Gustafsburg convohirt, seine Mannschaft aber von Lambon in kaiserliche Dienste genommen.

Nun wurde Frankfurt durch eine Abtheilung faiferlicher Truppen unter Hatfeld besetzt.

<sup>1)</sup> Für ben Kampf um Sachsenhausen ist Hauptquelle: "784. Ordinari Beitung", enthaltend einen Schreibensertract "Aus Frankfurt vom 25. Ausgust 1635" (n. St.). Plan bes Kampfes im Theatr. Europ. III, zu S. 532.

<sup>2)</sup> Nach bem Theatr. Europ. III, S. 533: 500 Mann. Als Datum nennt es ben 2. Aug. Bgl. Feuquières vom 5. (15.) Aug. Feuquières III, S. 246.

Gleichsam im Angesicht der Weimaraner und Franzosen war Frankfurt gefallen, in einem Moment, wo Bernhard schon alles zum Entsatz der Stadt vorbereitet — namentlich Anordnung gestroffen hatte, daß zu Mainz eine Schiffbrücke geschlagen würde; wo la Balette sich bereits anschickte, seine Mannschaft von Bingen nach Mainz zu führen.

Es ift hervorgehoben worden, daß der ganze Vormarsch zum Rhein hauptsächlich mit Rücksicht auf die rechtscheinischen Corps unternommen wurde. Der Hinweis auf ihre Mitwirkung war ein wesentliches Motiv für den Cardinal gewesen, in diesen Marsch zu willigen. Der Erfolg desselben hing hauptsächlich von ihr ab. Traf man, am Rhein anlangend, nicht mit ihnen zussammen, oder unterstützten sie das Unternehmen nicht durch eine selbstständige Action — eine nachdrückliche Diversion — gegen die kaiserliche Armee, so blieb es nichts als ein Stoß in die Luft. Auf dem rechten Rheinuser vorzudringen, hätte Bernhard angesichts der ihn umgebenden Feinde dann nicht wagen dürfen.

Auch hier machten sich die unseligen Folgen des Brager Friebens geltend.

Bu ben erften, die ihn annahmen, gehörten Bernhards Bruder Wilhelm und Bergog Georg von Lüneburg, fie, bie an ber Spite wohlgerüfteter Truppencorps ftanden, auf beren Mitwirfung fich Bernhard bei seinem Plan so große Rechnung gemacht hatte. Der Rurfürft von Sachsen hatte es vortrefflich verftanben, fie mit bem Abfallsgebanken ichon frühzeitig vertraut zu machen, indem er bafür forgte, daß fie in den Waffenstillftand aufgenommen murben, ben er im Februar mit dem Raifer ju Laun abichloß, um den Fortgang feiner Berhandlungen mit ihm zu erleichtern. Schon Anfang Juli übergab Bergog Wilhelm seine Truppen bem albertinischen Better und entschuldigte biefen verratherischen Schritt mit ber Lage seines Landes, die es ihm unmöglich mache, der kurfächsischen und kaiser= lichen Macht zu widersteben. Er glaubte ben Born bes jungeren Bruders damit befänftigen zu tonnen, daß er hinzufügte, er habe fich ausbedungen, daß feine Truppen nicht gegen die evangelischen Stände, gegen Schweben und Franfreich verwandt würden.



Etwa gleichzeitig fiel Herzog Georg ab, bem die Abhängigsteit von Schweden längst zuwider war, und der längst danach trachtete, sich von ihr zu befreien. Jetzt vertauschte er sie, indem er den Prager Frieden annahm und dem schwedischen Reichskanzler (Ende Juli) sein Generalat fündigte, mit der Annäherung an das katholischschabsburgische Reichs-Oberhaupt.

Da General Baner mit seinen Schweden seit dem Abschluß des Prager Friedens Norddeutschland gegen die nunmehr feindliche tursächsische Armee zu decken hatte, so stand die letzte Hoffnung eines Zusammenwirkens auf den Landgrafen Wilhelm von Heffen 1).

Auch an ihn war die Bersuchung, den Frieden anzunehmen, herangetreten, als ihm ber Bischof von Worms (als ausschreibenber Fürst des oberrheinischen Kreises) benfelben infinuirte. Und um ber Insinuation besto größeren Nachdruck zu geben, maren die Raiserlichen unter General Bönninghausen und Marquis de Grana in fein Land eingebrochen. Angesichts folder Berlegenheit mar ber Landgraf zu Drenftiern nach Magdeburg geeilt und hatte bort (am 14. Juli) mit ihm die Abrede getroffen, daß alle unter Generalmajor Sperreuters Befehle ftehenden ichwedischen Truppen in Weftphalen und die noch im Gichefeld liegenden thuringischen Regimenter mit seinen eigenen Truppen zu einem ansehnlichen, von ihm befehligten Beere vereint merben follten, dem Baner im Fall der Roth Bulfe leiften murbe. Dit biefer Armee follte ber landgraf einen Bug an den Rhein unternehmen, um das bloquirte Frankfurt und ben Bundesrath zu erlösen. De la Boberie, der frangösische Refibent in Caffel, hatte an la Balette und Feuquieres wieberholt 2) Depefchen gesandt, in benen er immer von neuem berichtete, daß ber Landgraf bei seinem Entschluß verharre, mit allen Truppen, Die er von den norddeutschen Fürften erhalten tonne, nach Frankfurt vorguruden; bag er feinem General Melanber Befehl gegeben habe, die Mannichaften Bergog Wilhelms an fich zu ziehen, die entschloffen

t

<sup>1)</sup> Ueber feine Haltung giebt auch Chemnit II, S. 805 f. reiches Masterial. Bal. Rommel VIII, S. 375 f.

<sup>2)</sup> Am 14. (24.), 15. (25.), 17. (27.) Juli 1635.

seien, ihren Herrn zu verlassen, weil er sich durch die Drohungen Kursachsens habe in Schrecken setzen lassen. Ihre Officiere seien schon zu ihm gekommen, um ihre Bereitwilligkeit, in französischen Dienst überzutreten, zu erklären. Depeschen, die das ihrige zu dem Entschluß auch la Balette's, an den Rhein vorzurücken, beigetragen hatten. Allein schon zog Kursachsen Herzog Wilhelms Regimenter an sich. Baner sah sich genöthigt, sich gegen die kursächsische Uebermacht mit einem Theil seiner in Westphalen befindlichen Truppen (unter Oberst Glaubitz) zu verstärken. Wit dem Rest derselben heranzukommen, zögerte Sperreuter. Erst am 30. Juli tras er mit ungefähr 3000 Mann in Cassel ein. Damit war das Corps des Landgrasen etwa 7000 Mann, stark.

So die Berhältnisse jenseit des Rheins, als Bernhard und die Franzosen an seinem Ufer erschienen.

La Balette und Fenquières sandten Briefe auf Briefe über den Fluß, an Fürsten des Bundes wie an Mitglieder des consilium formatum. Jetzt seien sie zur Stelle; jetzt gelte es, daß sich die Deutschen mit ihnen zu gemeinsamem Handeln vereinigten, sei es durch Conjunction oder eine energische Diversion.

An la Boderie schrieb Feuquières 1), er solle den Landgrafen veranlassen, sofort mit allen Truppen, die er zu sammeln vermöge, heranzukommen, damit man sich den Schrecken, in welchen der Feind nunmehr gerathen sei, zu nute mache, namentlich durch ein Unternehmen auf Frankfurt. Aber Eile thue Noth; denn die hiesige Armee könne in ihren gegenwärtigen Stellungen nicht länger als zehn dis zwölf Tage auf das Erscheinen des Landgrafen warten. Dessen eigenes Interesse sei nicht minder als das allgemeine dabei betheisligt, daß Frankfurt sich halte. Denn halte es sich nicht, werde die Last des Krieges binnen kurzem auf Hessen fallen.

Noch am 5. August erhielt Bernhard einen Brief vom Landsgrafen, in welchem er seine Bereinigung mit ihm in nahe Ausssicht stellte.



<sup>1)</sup> Um 2. (12.) Aug. 1635. Feuquières III, S. 237 f. G. Dropfen, Bernhard v. Weimar. II. 10

Allein Tag für Tag verging, Bitzthums Lage in Sachsenhausen wurde immer bedrängter —, aber ber Landgraf erschien nicht.

Da die beiden kaiserlichen Generale, bei ihrem ersten Einbruch ins Hessische von Melander zurückgeworfen ), etwa 12,000 Mann start von neuem vorgedrungen waren, erachtete er es für geboten, sich nur langsam dem Main zu nähern. Er ließ seine Truppen eine Zeit lang bei Gemünden campiren, sie dann nach Homburg an der Ohm ausbrechen, wo er sich am 5. August befand. Von hier sandte er den Obersten Geis an Bernhard und la Valette ) und rückte mit 2000 Mann Cavallerie weiter bis Buzbach vor. Während er zögerte, gingen Sachsenhausen und Franksurt verloren.

Oberft Geis kehrte mit dieser Nachricht zu seinem Herrn zurück; zugleich mit der Aufforderung des Herzogs und Cardinals, die Bereinigung nicht länger zu verzögern. Denk hatte man die Stadt, von ihm ohne Hülfe gelassen, nicht halten können, so hoffte man doch, sie von ihm unterstützt wiederzugewinnen; nöthigenfalls indem man den Feind zu einer Schlacht zwang.

Jedoch des Landgrafen Sinn hatte sich in der kurzen Zeit ganz verwandelt. Nach einem mit seinen hohen Officieren gehaltenen Kriegsrath sandte er nochmals den Obersten Geis, dazu den Residenten de sa Boderie an die Generale<sup>3</sup>), um ihnen zu erklären, daß die vorgeschlagene Conjunction weder für das allgemeine Beste vortheilhaft, noch überhaupt möglich sei. Zu längerem gemeinsamem Campiren würden die Lebensmittel sehlen, und zu einer Schlacht würde sich der Feind, der an Frankfurt und dessen Umgegend eine



<sup>1)</sup> Gefecht bei Melfungen vom 17. Juli. S. Chemnit II, S. 805.

<sup>2) &</sup>quot;pour lui découvrir mon sentiment touchant le bien de la cause commune." L. Wilhelm an sa Valette d. d. du camp auprès Homburg sur l'Ohm, 5. (15.) Aug. Aubern II, S. 404. Leider ift der Inhalt seines (mündlichen) Andringens nicht bekannt und ersichtlich.

<sup>3)</sup> L. Wilhelm an la Balette d. d. du camp chez Homburg sur l'Ohm, 13. (23.) Aug. 1635. Aubern II, S. 408. Das Memorial für die Gesandten von demselben Datum ebenda S. 409 f. Die Motive bei Chemnitz II, S. 810, bem die Acten offenbar vorgelegen haben, entsprechen nicht ganz den im Memorial angeführten.

reiche Quelle des Unterhalts besitze, nicht zwingen lassen. Uebrigens habe der Reichskanzler von ihm verlangt, mehr an die Erhaltung als an eine gewagte Berwendung der Truppen zu denken, sie nicht weiter von dannen, sondern ins Sichsseld zu führen und zum Aufbruch gegen die Sachsen bereit zu halten. Wolle er sich mit ihnen vereinigen, so müsse er so starke Abtheilungen seines Corps zum Schutze seines Landes und des vom Feinde heimgesuchten Westphalen zurücklassen, daß er kaum eine Hand voll Leute übrig behalte; und ebenso stehe es mit den schwedischen Streitkräften, von denen er gleichfalls einen Theil nach Westphalen zurückschicken müsse. Auch würde er sich durch die Bereinigung mit ihnen der Gesahr ausssehen, ganz von seinem Lande und von der banerischen Armee absgeschnitten zu werden, und damit seiner Truppen verlustig zu gehen.

Bwar versuchte man noch, ihn festzuhalten, ihn heranzuziehen. La Balette schrieb ihm 1) in den schmeichelhaftesten Wendungen: er sei überzeugt, daß er sich auf kaiserliche Anerbietungen wegen eines Separatvertrages nicht einlassen würde; wären ihre Truppen erst vereint, so würden sie dem ganzen Deutschland den ersehnten, für die Evangelischen vortheilhaften Frieden geben. Daß das geschehe, sei der Wunsch seines Königs, dessen Armee nunmehr den Rhein überschritten habe.

Wenige Tage später2), als im Hauptquartier die Nachricht eingelangt war, daß Gallas mit seiner ganzen Armee bei Hanau erschienen sei, um sich bei Frankfurt mit dem grana'schen Corps zu vereinigen und dann den Angriff auf die Weimaraner und Franzosen zu beginnen, wurde Graf Jacob an den Landgrasen gesandt, ihm davon und von dem Entschluß der Generale, den Angriff aufzunehmen, Mittheilung zu machen. Und Herzog Bernhard gab dem Gesandten einen Brief an ihn mit, in welchem er ihn so nachdrücklich aufsorderte, aus eben diesem Grunde mit der Vereinigung nun nicht länger zu säumen, "daß es ihm schwer werden würde, mit Anstand

<sup>1)</sup> d. d. 18. (28.) Aug. 1635. Aubern II, S. 413.

<sup>2)</sup> Bgl. Feuquières an de la Boderie d. d. du camp d'Oken près de Gustavebourg, 25. Aug. (4. Sept.). Feuquières III, S. 279.

abzulehnen". Auch der zurückreisende la Boderie erhielt Auftrag 1), nochmals für die Nothwendigkeit gemeinsamer Action bei ihm einzutreten und, falls seine Borstellungen ihn nicht zum Aufgeben seiner Berhandlungen mit dem Feinde bewögen, alles anzuwenden, um seine Truppen in französische Dienste zu ziehen.

Allein der Landgraf blieb allen Bitten, Vorstellungen, Schmeischeleien gegenüber taub. Er erklärte den Generalen, daß er zu Baner ziehen wollte, um mit ihm vereint die Sachsen zu schlagen und in Böhmen einzumarschiren. Bis dahin möchten sie sich in ihren Stellungen halten und "der Diversion erwarten". Wenn dann Gallas vom Rhein zum Schutze Böhmens aufbreche, könnten sie ihm in den Rücken gehen. Noch vor Schluß des Monats hob er sein Lager bei Homburg auf und zog über Bacha die Werra hinab in die Landvogtei Mühlhausen, wo er Ansang September anlangte, dort sein Hauptquartier nahm und seine Truppen ins Sichsseld verlegte.

Bernhard hatte mittlerweile seine Truppen bei Mainz über den Rhein geführt und am Wasser zwischen Hochheim, Kostheim und Kastel Stellung nehmen lassen. Um die Verbindung mit dem hessischen Corps desto leichter und sicherer herzustellen, hatte er (am 20. August) einen Zug gegen das Schloß Königstein unternommen, dessen Gouverneur es mit den Kaiserlichen hielt. Wäre der Landgraf erschienen, so hätte man sosort gegen Frankfurt in die Action treten können. Ohne von ihm verstärkt zu sein, durste man es nicht wagen, weil man es, außer mit den mansseldischen Truppen, nunmehr auch mit den gallasischen, die sich von ihrem Sammelplaze bei Worms ins Darmstädtische gewandt hatten, ausnehmen mußte.

<sup>1)</sup> Memorial für la Boberie (von Feuquières) d. d. du camp de Castel vis-à-vis de Mayence, 29. Aug. (8. Sept.) Feuquières III, S. 281 f. Dazu la Balette an L. Bilhelm von demf. Datum. Aubery II, S. 420.

Dazu kam, daß die Lage der Truppen mit jedem Tage schwiestiger wurde. Es herrschte im Lager großer Mangel an Lebenssmitteln, und der Genuß der unreisen Trauben, mit denen die Mannschaften den Hunger zu stillen suchten, hatte, zumal bei der großen Hitze, zahlreiche Erfrankungen zur Folge. So nahm die Truppenzahl täglich ab, während die des nahen Feindes, der freilich auch bittern Mangel litt 1), sich durch frische Zuzüge stets vergrößerte.

Die erwarteten Bufuhren aus ben Magazinen in Det und Nancy blieben aus, ba es an Fuhrwert fehlte und überdies die Communication unficher mar. Denn ber Marquis Bongaga, von Gallas entfandt, bedrohte die an der Berbindungslinie gelegenen Blate. Ja, es war Gefahr, daß die Armee vom linken Rheinufer abgeschnitten murbe, wie benn bereits ein Versuch gemacht wurde, die Mainzer Schiffbrude burch vier Brander zu gerftoren; ein Berfuch, der glücklicherweise vereitelt murbe. Dazu liefen von ben wichtigften rheinischen Orten, in benen man Besatzungen hatte, verzweifelte Rlagen ein: von Schmidberg - le pauvre colonel Schmidberg - in Mannheim, von Buffp-Lamet in Coblenz. Gie mußten fich ergeben, wenn nicht balb Entfat fame. Sanau mit seiner durch die zwei nach Frankfurt entsandten Regimenter und burch bie in ber Stadt graffirende Beft aufs außerfte reducirten Befatung mar fo gut wie abgeschnitten. Und bagu weiter ber flägliche Berlauf bes Feldzuges in Flandern, der befürchten ließ, baß ber Feind, bort völlig Meifter, fich bemnächst auf bas Beer am Mittelrhein werfen würde 2).

Das alles entmuthigte die Truppen. Die Franzosen, die sich nur mit Widerstreben zum Rhein hatten führen lassen und guten Theils durch Drohungen hatten gezwungen werden müssen, ihn zu überschreiten<sup>8</sup>), singen an, den Aufenthalt an ihm zu verwünschen.

<sup>1)</sup> S. Carve, "Reißbuchlein" S. 149.

<sup>2)</sup> Feuquières an B. Joseph d. d. du camp près Gustavebourg, 20. (30.) Aug. 1635. Feuquières III, S. 267 f.

<sup>3)</sup> Richelieu, Mém. VIII, S. 428. Grammont, Mém. I, S. 311. Zuerst bie Schweizergarben verweigerten ben Uebergang. Sie erklärten, es sei nicht nur gegen ihre Capitulation, sondern auch gegen den Willen ihrer Regierung,

Die Weimaraner ertrugen ihre Lage um so unwilliger, als ihnen weber der laufende Sold, noch die Soldrückstände gezahlt wurden. Schon begannen auch unter Bernhards Officieren die kaiserlichen "Avocatorimandate" zu wirken, und immer unumwunsdener erklärten sie es für eine Thorheit, sich durch die geringen Unterstützungen Frankreichs von der Annahme des Prager Friedens abhalten zu lassen.

Wie verzweifelt die Situation war, beweift nichts deutlicher, als der dringende Rath, den Feuquières vom Hauptquartier aus seiner Regierung gab, ohne Säumen mit dem Feinde einen Waffenstillstand zu schließen 1).

Eben jetzt erhielt Bernhard aus Paris die Antwort auf seine Forderungen. Bonikau hatte dort für seine Person die beste Aufnahme gesunden 2), und es hätte nicht erst des guten Raths von Feuquières bedurft, ihn "eifrigst zu caressiren". Denn daß man seinen Herrn an Frankreich "attachiren" müsse, wurde dort, wie wir wissen, für eine um so dringendere Nothwendigkeit erkannt, als man Grund zu der Besorgniß zu haben glaubte, daß er, ununterstützt und sich selbst überlassen, den Prager Frieden annehmen möchte.

Auf des Herzogs Berlangen, durch französische Truppen verstärft zu werden, um den Feind gegen den Rhein zurückzudrängen, ging man bereitwillig ein, so daß es — wovon die Rede war — noch im Laufe des Juli zur Bereinigung seiner Truppen mit denen la Balette's kam.



welche sich in Neutralität mit dem Kaiser befände. Sie verlangten von la Balette ein Certificat, daß er sie zum Uebergang gezwungen habe. Mr. Coeslin an Richelieu d. d. au camp de Hochheim, 20. (30.) Aug. 1635. Schwieriger noch waren die französischen Gensd'armes, namentlich die des Prinzen Heinrich von Bourbon und die Chevau-legers der königlichen Garde. Diese drohten laut, daß sie, wenn man sie auf das rechte User übersehen wolle, abziehen würden.

<sup>1)</sup> Feuquières an B. Joseph vom 20. (30.) Mug. 1635.

<sup>2)</sup> Ueber das Datum seiner Ankunst in Paris vgl. Grotius an Orenstiern d. d. Paris, 7. (17.) Juli 1685. Ep. 434: "Septimus jam dies est, cum venit heic a Duce Bernhardo Ponica."

Dit ber geforberten Gelbunterftutung bingegen ftief Bonitau auf nicht geringe Schwierigfeit. Bunachft: man brudte, vielleicht weil man Scheu trug, bem Bergoge eine fo ftarte Macht zu überlaffen, daß es bei ihm ftand, wie weit er fich in Abhangigkeit von Frantreich begeben wollte, Die Starte bes Beeres, bas er fich erbot gum Rampf auf bem rechten Rheinufer mit frangofischem Gelbe gu bilben und zu erhalten, von 20,000 Mann zu Fuß und 8-10,000 zu Pferde herunter auf 12,000 und 6000. Sodann: man reducirte die von ihm geforderten vier Millionen Livres für das um ein Drittel fleinere Beer auf eine Million, b. h. um brei Biertel; eine Summe, von ber man felbft eingeftand, daß fie gur vollen Erhaltung einer Armee von biefer Starte nicht ausreiche, Die man vielmehr felbst nur als einen Buschuß bezeichnete, ber genügen würde, wenn die Truppen, die an Empfang von Gold nicht gewöhnt feien, wie bisher durch Contributionen erhalten würden. Bu Diefer Summe wollte man fich verfteben, weil man berauscalculirt hatte, daß man mit ihr noch immer billiger und bequemer wegtame, als mit ber Stellung ber 12,000 Mann Augiliartruppen, gu ber man berpflichtet war, und mit beren Werbung Feuquières bisher fo gar menig Blud gehabt hatte.

Allein Ponifau erklärte rundweg, diese Summe genüge nicht und wich aller weiteren Berhandlung auf dieser Basis mit der Wendung aus, daß er nicht mit Vollmacht, abzuschließen, versehen sei. Wenn sich dagegen der König bereit erklärte, den Truppen, die der Herzog gegenwärtig hatte, eine einmalige Geldunterstützung von 300,000 Livres!) zukommen zu lassen, wenn er die sofortige Ueberssendung einer kleineren Summe an den Herzog anordnete!), so hieß der Gesandte das zwar willkommen, ließ sich aber dadurch nicht bewegen, in der Hauptsache nachzugeben.

Db diese Summe — ein Tropfen auf einen heißen Stein — wirflich in Bernhards Sande gelangte, muß freilich bahingestellt



<sup>1)</sup> Die Summe wird auch auf 100,000 Thaler angegeben.

<sup>2) 20,000</sup> Thaler. P. Joseph an Feuquières d. d. Ruel, 10. (20.) Juli 1635. Feuquières III, S. 196 f.

bleiben. Was aber die 300,000 Livres betrifft, wird man es bezweifeln müssen, und zwar mit Rücksicht auf eine Weisung, die Feuquières erhielt, sie nicht eher zu zahlen, als der Herzog sich für den Abschluß eines Vertrages mit Frankreich auf Grundlage der Zahlung von einer Willion Livres erklärt habe. Jedenfalls erregte die unzeitige Sparsamkeit der Franzosen in den Kreisen, die des Herzogs Interesse vertraten, heftige Erbitterung. Hugo Grotius spottete über sie, denen erst der Schrecken über den ihren Grenzen immer näher kommenden Krieg die Hand geöffnet hätte.

Selbst Feuquières, der von der Nothwendigkeit überzeugt war, daß Frankreich, um den Krieg gegen den Kaiser in Gang zu erhalten, den Deutschen mit vollen Händen Geld und Truppen geben müsse, lief die Galle über. Er schob Bullion, dem Sürintendanten der Finanzen in Paris, die eigentliche Schuld in die Schuhe; ihm, dessen Maxime es sei, den Berlust einer Million in Gold zu ristiren, um zehntausend Thaler zu retten<sup>8</sup>).

Gegen Mitte Juli war Ponikau, ohne Nennenswerthes erreicht zu haben, aus Paris abgereift. Ihm waren genaue Weisungen für Feuquières zu Verhandlungen direct mit dem Herzoge mitgegeben worden, da man wegen seines Anschlusses an Frankreich mit dem herzoglichen Gesandten nicht vom Flecke gekommen war. Aber Woche auf Woche verging, ohne daß er bei seinem Herrn eintras. Mit wachsender Ungeduld erwartete dieser seine Rücksehr, und auch in Frankreich

<sup>1)</sup> Richelieu an Feuquières vom 11. (21.) Juli 1635. Feuquières III, S. 201. Bgl. Bullion an la Balette d. d. Ruel, 30. Sept. (10. Oct.). Aubery II, S. 451.

<sup>2)</sup> Grotius an Camerarius d. d. Baris, 17. (27.) Juli. Ep. 439 u. 440: "Interim Rex Galliae non tantum gravibus sociorum malis, sed suo ipse periculo exterritus pecuniam duci Bernhardo mittit etc."

<sup>3)</sup> Feuquières an la Boberie vom 2. (12.) Aug. Feuquières III, S. 242. Bgl. seine Rlagen über Bullion in seinem Briese an P. Joseph vom 20. (30.) Aug. Feuquières III, S. 267 f. Wenn letterer an Feuquières schreibt (d. d. Ruel, 10. [20.] Juli. Feuquières III, S. 196 f.), Richelieu wolle den Herzog mit seinen Truppen in der Freundschaft des Königs erhalten "à quelque prix que ce soit", so erstreckt sich doch diese Phrase nicht die zu der verlangten Summe von vier Millionen.

wurde man über sein Ausbleiben unruhig 1). Man fürchtete, daß der Herzog sich inzwischen mit dem Kaiser verständigt haben möchte. Zwar erhielt Bernhard wohl einmal Nachrichten von der guten Berrichtung seines Gesandten, die seinen gesunkenen Muth neu beslebten; aber die rechte Kühnheit und Sicherheit des Entschlusses wurde durch dessen langes Ausbleiben gelähmt 2). Stieg doch mit jedem neuen Tage, an dem die von Frankreich erbetenen Subsidiensgelder ausblieben, die Gesahr der Auslösung seines Heeres, in welchem das Misvergnügen, von den Officieren selbst genährt, immer weiter um sich griff.

Enblich, am 18. Auguft, fand Bonifau fich im Sauptquartier ein. Dag es nur geringe Summen feien, die er angubieten habe, war bald im Lager befannt und fteigerte den Difmuth ber Officiere bis zu bem Grabe, baf fie es fich berausnahmen, mit ihrem Berlangen vor ben Bergog gu treten. Gie bienten, fagten fie ihm, nun ichon ein Sahr lang auf fein blokes Wort, ohne zu miffen, wem fie gugehörten. Er habe, feit ber fachfische Friede so gut wie von allen Fürften und Ständen angenommen fei, die Berpflichtung, an fich und an sie zu benten, damit sie nicht als die Einzigen, gleichwie Rebellen, von dem Frieden ausgeschloffen blieben. Es gabe fo gut wie feinen unter ihnen, ber nicht einem in ben Frieden einbegriffenen Fürsten unterthan sei, und daher hatte jeder von ihnen weit mehr ju verlieren, als bei ber in Ausficht geftellten Entschädigung für feine Dienfte zu gewinnen. Gleichwohl maren fie entschloffen, ibm weiter zu bienen, und wollten ihm, wenn er ihnen ausreichende Mittel zu ihrem Unterhalt zeige, versprechen, sich niemals von ihm Aber von ber geringen Unterftützung Franfreichs burfe ferner die Rede nicht fein: lieber wollten fie bisher umfonft gedient haben, als fich für so wenig Gelb in einen Dienft begeben, ber



<sup>1)</sup> P. Joseph an la Balette d. d. Ruel, 4. (14.) Aug. 1635. Aubern II, S. 400.

<sup>2)</sup> Feuquières an Bouthillier vom 21. (31.) Juli und vom 26. Juli (5. Aug.). Feuquières III, S. 222 f. u. 225 f.

ihre Berbannung aus bem Baterlande enthielte. Sie schloffen mit ber Bitte um eine beftimmte Antwort 1).

Welchen Eindruck solche Haltung der Officiere machte, erkennt man aus Feuquières' Aeußerung: wenn es sich um die Rückfehr auf das linke Rheinufer handle, würde selbst Bernhard nicht im stande sein, zu verhindern, daß ein großer Theil seiner Truppen zum Feinde überginge.

Unter solchen Umftänden sollten nun die Berhandlungen über Bernhards Unschluß an Frankreich im Hauptquartier selbst wieder aufgenommen werben.

Die Instruction, die Ponisau an Feuquières mitbrachte<sup>2</sup>), besagte in der Hauptsache, daß man dabei bleibe, sich nur zur Zahslung von einer Million Livres zu verstehen, den Herzog dafür aber auch nur zur Haltung von 12,000 Mann zu Fuß verpflichten wolle. Doch setze man voraus, daß er sich, ehrgeiziger als geizig (ayant plus d'ambition que d'avarice), nicht auf diese Truppenzahl beschränken werde. Wenn er sene Summe für zu unbedeutend erkläre, sollte Feuquières wie von sich aus dis anderthalb Million gehen dürsen (eingerechnet das Jahresgehalt des Herzogs)<sup>3</sup>). Die schon im Frühjahre verglichenen Punkte, namentlich das Bersprechen in betreff der Landgrafschaft Elsaß und der Bogtei Hagenau, könnten in den Vertrag ausgenommen werden. Hoffte Richeslieu doch, daß derartige persönliche Vortheile den besten Köder absgeben würden, um den Herzog ins Garn zu locken. Wie er denn



<sup>1)</sup> Feuquières an Bouthillier d. d. du camp de Gustavebourg, 24. Aug. (3. Sept.) 1635, Feuquières III, S. 274, und an P. Joseph vom 20. (30.) Aug., III, S. 267. Chemnit II, S. 835, gedenkt der Scene, doch irrt er in betreff der Zeit um etwa einen Monat. Daß sie nicht erst am 22., sone dern spätestens am 20. August gespielt habe, ergiebt sich aus dem zu zweit angeführten Briefe.

<sup>2)</sup> Sie batirt vom 11. (21.) Juli. Feuquières III, S. 201 f. Die Summe seines Auftrages lautete: "Sieur de Feuquières essayera de disposer l'esprit du duc Bernard pour l'attacher à Sa Majesté, qu'il ne s'en sépare."

<sup>3) 5000</sup> Thaier. "Sa Majesté juge à propos que la somme, qu'elle baillera audit Duc, demeure secrète, pour ne donner jalousie aux Suédois."

deshalb schon früher la Balette angewiesen hatte 1), ihn, falls er nicht billiger zu haben wäre, mit allgemeinen Worten (en general) zu versichern, daß er, wenn das Elsaß verloren ginge, mit Revenuen in Lothringen entschädigt werden sollte, oder gar, falls man Lothringen nicht behaupte, in Frankreich selbst. — Sobald der Warquis sich mit dem Herzoge verglichen habe, sollte er ihm 300,000 Livres bezahlen — eben die, welche Ponisau mitbrachte —, falls nicht ausdrücklich für den Beginn der Zahlung ein späterer Termin angesetzt würde. — Und endlich sollte Ponisau dann mit Vollemacht zum Abschluß des Bertrages nach Frankreich zurückgesandt werden.

Noch am Abend des 18. August händigte Ponikau dem Warquis diese Instruction ein<sup>2</sup>), der sie dem Cardinal sa Valette mittheilte. Den übernächsten Tag (20. August) hatten dann beide eine Conferenz über den Abschluß des Tractats. Aber Ponikau blieb dem Warquis Feuquières gegenüber ebenso sest wie dem Cardinal Richelieu. In allen Punkten wurde man handelseinig, außer in betreff des "Principalpunktes": der von Frankreich zu zahlenden Summe.

Die letzte Hoffnung stand auf den nachgiebigen Sinn des Herzogs selbst. Sobald er von seiner Expedition nach Königstein ins Hauptquartier zurückgekehrt war, hatte er (am 23. August Abends) eine Berhandlung mit Feuquières und sa Balette<sup>3</sup>). Er versicherte sie, daß er sest bei seinem ihrem Könige gegebenen Worte bleiben wolle, und forderte sie auf, in Gemeinschaft mit ihm die Kosten für 12,000 Mann zu Fuß und 6000 zu Pferd zu berechnen.

Aber darauf wollte der Marquis nicht eingehen, da er, wie er nach Hause schrieb, wohl wußte, daß die Kosten die Summe, welche er dem Herzoge anzubieten hatte, um das Dreifache überftiegen. Er antwortete deshalb, sein König habe nicht gemeint, mit der einen



<sup>1)</sup> Richelieu an la Balette vom 30. Juni (10. Juli) 1635. Röfe II, Urf. 11.

<sup>2)</sup> Feuquières an Bouthillier und B. Joseph d. d. camp près de Gustavebourg, 20. (30.) August. Feuquières III, S. 261 f.

<sup>3)</sup> Feuquières an Bouthillier und P. Joseph d. d. du camp de Gustavebourg, 24. Aug. (3. Sept.) 1635.

Million Livres sämmtliche Ausgaben für eine so große Armee, wie der Herzog sie wünsche, zu decken; aber er finde es nicht billig, daß Frankreich allein die Last eines Krieges trage, den die Conföderirten für ihre Interessen führten. Bielmehr solle jene Summe nur eine Subvention sein; und zwar bemerke er, daß sie alle Summen überträfe, die Frankreich jemals dem verstorbenen König von Schweden und selbst den Generalstaaten gezahlt habe.

Bernhard anerkannte unumwunden, daß alle Conföderirten dem Könige aufs höchste verpflichtet wären, zumal er selbst, der eine so ehrenvolle Behandlung so wenig verdiene. Aber er bitte Seine Majesstät unterthänigst, den elenden Zustand zu bedenken, in welchen die Truppen durch ihre Ohnmacht gerathen seien, und den schimpslichen Frieden Kursachsens, der ihm alle Fürsten und Stände, auf deren Beistand er angewiesen sei, entzogen habe, so daß er nur noch durch Gewalt etwas von ihnen erlangen könne. Er habe den lebhaften Wunsch, Seiner Majestät zu dienen, aber er würde es für unverantswortlich halten, wenn er größere Versprechungen mache, als ihm seine traurige Lage zu erfüllen erlaube. Und um sie zu charakterissiren, erzählte er jene Scene, die er vor kurzem mit seinen Officieren gehabt hatte.

Cardinal la Balette übernahm es, darauf zu erwidern, was sich eben erwidern ließ. Er schloß damit, daß er dem Herzoge wegen der Unterstützungen von seiten des Königs die besten Bertröstungen gab, und ihn deshalb den Bertrag zu vollziehen ermahnte. Sei er vollzogen, so wolle er selber beim Könige des Herzogs Anwalt machen und demselben vorstellen, daß er zu seiner Erhaltung einer größeren Summe bedürfe.

Doch Bernhard blieb dabei: er sei stets bereit, für den König und das gemeinsame Interesse zu sterben; aber für weniger als für mindestens vier Millionen sich zu engagiren, verbiete ihm seine Ehre und Reputation.



## Rüdzug nach lothringen.

Nachdem bas evangelische Deutschland gleichsam mit fliegenden Fahnen zum Raifer übergegangen war; nachdem bann felbft ber Landgraf von Seffen es abgelehnt hatte, fich mit Bergog Bernhard zu verbinden; nachdem es für diesen somit fernerhin feine Aussicht mehr gab, im Rampfe auf bem rechten Rheinufer, bem Biele feiner Bunfche, burch bie evangelischen Beerscharen in Deutschland unterftütt gu werden, ftand feine lette Soffnung auf Frankreich. Rur wenn diefes ihm die Geldmittel gewährte, die nothwendig maren, um fein Beer berart zu vergrößern, daß er es auch ohne die Sachsen, die Beffen, die Lüneburger, aber auch ohne die Franzosen la Valette's, die nicht länger am Rhein halten und kämpfen wollten, mit bem Feinde aufzunehmen vermochte: nur bann durfte er es magen, vom Rhein, an beffen rechtem Ufer er nunmehr wartend hielt, gen Often vorzudringen. Aber auch Frankreich verfagte. Es verweigerte ihm, bem Mittellosen, Die ausreichenden Mittel zur Werbung und Erhaltung ber 18,000 Mann für bie von ihm geplante felbständige Action in Deutschland.

Da erfannte er die schmerzliche Nothwendigkeit, die Stellungen am Rhein, in denen man nicht länger zu leben hatte und in beständiger Gefahr eines feindlichen Angriffes schwebte, zu verlassen und über den Fluß zurückzukehren. Natürlich, daß la Balette dem Plane mit Freuden zustimmte.

Um den Abzug zu maskiren, wurde am 4. September Generalmajor Vitthum noch einmal gegen Frankfurt vorgesandt, in dessen Nähe es zu heftigen Zusammenstößen mit dem Feinde kam. Unmittelbar darauf (am 5. und 6. September) erfolgte der Aufbruch 1), wie es scheint, zunächst der der Franzosen. In



<sup>1)</sup> Ueber ben zweiten Ruckzug an die Saar find die Angaben ber Duellen voller Widersprüche. Das grün'sche Tagebuch legt seiner Darstellung die des Theatr. Europ. zu Grunde; doch ergänzt es sie durch Detailschilderungen, die auf Autopsie beruhen. Bon besonderer Wichtigkeit

Mainz blieben sieben Regimenter unter Oberft Hohendorf 1), freilich nur in einer Stärke von etwa 2500 Mann und mit Proviant und Munition schlecht versehen. Wenigstens etwas Geld wurde ihnen vorschussweise vom Herzoge gegeben.

Eine große Bahl seiner Offiziere weigerte sich, ihm über ben Rhein zu folgen, erklärte vielmehr ihren Entschluß, in dänische Dienste zu treten. Er ließ sie ziehen.

Für seine Person blieb er zunächst noch in Mainz, um das Kriegsmaterial, das man zurücklassen mußte, in Sicherheit zu bringen. Er ließ die Schiffbrücke abbrechen und sie sowie den größten Theil der in der Gustassburg befindlichen Geschütze und der Munition unter starker Bedeckung (von 800 Mann) zu Schiff nach Coblenz schaffen 2). Dann folgte er den Truppen, deren Marsch über Bingen auf Kreuznach ging. Da la Balette sich nicht hatte entschließen können, wenigstens einen Theil seiner Artislerie und Bagage im Stiche zu lassen, kam man nur langsam vorwärts. Erst am 9. September wurde Kreuznach erreicht, dort einen Tag gerastet, dann wieder aufgebrochen und die Nahe hinauf gegen Sobernheim marschirt. Es war dieselbe Route, die man zuvor von der Saar zum Rhein eingeschlagen hatte, auf der man jetzt zur Saar zurücksehren wollte: die Linie Meisenheim, Homburg, Zweibrücken, Saarbrücken.

Man war gutes Muths, da man den Feind nicht, wie man besorgt hatte, zu Kreuznach antraf. Da stieß man unvermuthet bei Sobernheim auf ihn<sup>3</sup>).



find Richelieu's Memoiren, da ihnen offenbar tägliche Berichte ober tages buchartige Aufzeichnungen des französischen Hauptquartiers zu Grunde liegen.

<sup>1)</sup> Die Regimenter: Hohendorf, Goudeck, die Schotten, Rheingräflichen,
- Bittgenftein'schen, Batilly und die Bürttembergischen. Chemnik II, S. 834.

<sup>2)</sup> Darüber Schreibensextracte: aus Frankfurt, 16. u. 19. Sept., beide in "Bericht aus Fürstenthumb | Anhalt | . . . || Darben wie Herhog | Bernshardt, nachdem sie die Kanserischen ben Sobern | heim geschlagen, . . . | . . mit der Mainter Schiffbrücke nach Cob | lent gefahren . . . ||." 1635. 4 Bl. 4°. Bgl. Feuquières an P. Joseph d. d. Met, 12. (22.) Nov. 1635. Feuquières III, S. 297.

<sup>3)</sup> Denn hier und nicht, wie das Theatr. Europ. fagt, bei Meisenheim, fam es jum Gefecht.

Gallas hatte, solange Bernhard und die Franzosen zwischen Main und Rhein in sicherer Stellung lagen, Bedenken gehabt, sie anzugreisen. Sobald er von ihrem Borhaben, sich über den Rhein zurückzuziehen, erfahren, war er aufgebrochen, bei Worms auf das linke User gegangen und hatte seine Truppen in Gilmärschen an die Nahe geführt, in der Hoffnung, ihnen die Rückzugslinie zu verslegen und sie "auf gut schlesisch zu tractiren". Schon hatte er Weisenheim besetzt und Cavallerie gegen Sobernheim vorgesandt.

Diese war es, mit der die weimarische und frangosische Marschcolonne zusammenstieß. Das Treffen endete damit, daß die Reiter
auf ihr bei Weisenheim stehendes Gros zurückgeworfen wurden.

Bon den Gesangenen, die man gemacht, ersuhren die Feldsherren, "daß Gallas ihnen mit seiner ganzen Armee auf dem Halse wäre". Sie wagten nicht, ihn anzugreisen, beschlossen vielmehr, ihm auszuweichen, das heißt, jene jetzt vom Feinde flankirte Straße zu verlassen und die Saar auf anderem Bege zu erreichen: nicht bei Saarbrücken, sondern weiter stromadwärts bei Wallersangen (Vaudrevange), wo eine französische Garnison lag. Freilich mußte man durch unbekannte Gegenden, — un pays le plus ruche et le plus désert du monde, wie in Richelieu's Memoiren das birkenseldische Gebiet und die Gegend des Hohwaldes bezeichnet ist —; aber man durfte hossen, bei nöthiger Eile dem Feinde zu entkommen.

Nachdem man über Nacht auf der Walftatt campirt hatte, erfolgte am 12. September der Aufbruch. Des Weges kundige Eingeborene, die Bernhard engagirt hatte, übernahmen die Führung des Heeres, das auf rauhem und schwierigem Wege in die Berge hineinzog. Wan marschirte ohne Rast, den ganzen Tag über, immer in Schlachtordnung, "Bistol und Degen in Händen", umschwärmt von den Croaten, die, was an Bagage zurückblieb, zur Beute machten und die Marodeurs niederhieben. Erst zur Nacht wurde ein paar Stunden Halt gemacht; dann ging es weiter. Immer noch hatte man den Feind zur Seite und auf den Fersen. War bisher "das schönste Wetter von der Welt" gewesen, so trat nun Regenwetter ein. Die Wege weichten auf; nur mit größter Mühe konnten die Kanonen und der Wagenpart noch weiter mitgeführt werden.



Der Herzog ordnete deshalb an, daß die Wagen und Karren seiner Truppen verbrannt würden. Bon den ausgespannten Pferden ließ sa Balette eine große Zahl für sein schweres Geschütz, von dem er sich immer noch nicht trennen mochte, auffausen. Aber die Pferde waren so abgetrieben und ausgehungert, die Wege so morastig, daß es trotz dieses Vorspannes viel Wühe und Zeit kostete, die Kanonen vom Flecke zu bringen.

Auch diesen zweiten Tag war man ohne Unterbrechung marschirt. Dem Herzog galt es, Nohen, ein Birkenfeld gegenüber gestegenes Dorf an der Nahe, wo sich, wie er erfahren hatte, eine steinerne Brücke über den Fluß befand, vor dem Feinde zu erreichen; denn sie könne, wie es hieß, mit hundert Mann gegen tausend vertheidigt werden. Er sandte deshalb zur Nacht, während das Gros ein paar Stunden rastete, 500 Mann Cavallerie voraus und bewog den Cardinal, von der seinigen 400 Mann hinzuzugeben. Noch graute der Morgen nicht, als das Heer sich von neuem in Bewegung setze. Es wurde wieder ein schöner Tag. Aber die Wege waren noch sehr schlecht, und der Feind setze den Dahinziehenden noch heftiger als an den vorhergegangenen Tagen zu; doch wurde er stets und mit Verlust zurückgewiesen. Um Mittag erreichte man Nohen, das von der vorausgesandten Cavallerie eine Stunde ehe die Spiten des seinblichen Heeres sich zeigten, besetzt worden war<sup>1</sup>).

Nach einem hitzigen Gefecht um die Brücke zog die Armee, gebeckt durch das Feuer der "Escadronstücklein", auf das linke Nahesuser und gelangte, unaufgehalten weiter marschirend, am Abend zum Schloß Birkenfeld. Da der Pfalzgraf Georg Wilhelm Bernhards Bitte, einen Theil seiner Geschütze, sei es in Berwahrung, sei es als Präsent anzunehmen, mit der kläglichen Wendung ablehnte: er würde dadurch in die größte Berlegenheit gerathen, so ließ der Herzog sie noch während der Nacht in einen bei Birkenfeld befindlichen Teich versenken?). Und auch die Franzosen scheinen sich auf seine Versanlassung jetzt ihrer schweren Stücke in gleicher Weise entledigt zu

<sup>1)</sup> Bgl. Die Schilberung bes Paffes in Richelieu's Mem. VIII, G. 384.

<sup>2)</sup> Grün, ber mit ber Diffion betraut murbe, ift hier hauptquelle.

haben. Länger mit sich führen konnte man sie eben nicht, da sie den Marsch in unverantwortlichster Weise aushielten und es immer dringender nothwendig wurde, daß man Wallerfangen und die Saar erreichte. Denn der Mangel an Lebensunterhalt wurde mit jedem Tage empfindlicher. Seit dem Ausbruch von Kreuznach bildete das Obst an den Wegen sast die einzige Nahrung. Ein Stück Brod, vollends Wein, "war rar und seltsam". Dazu ersuhr der Herzog, daß der Feind seinen Eiser, ihm und den Franzosen den Rückzug abzuschneiden, verdoppele.

Deshalb sandte er den Obersten Dehm mit einer starken Abstheilung Cavallerie nach Wallersangen voraus, während das Gros weiter westlich, also entsernter vom Feinde, durch die unwegsamen Ausläuser des Hohberges Tag und Nacht fast ohne Ausruhen der Saar zu marschirte. Am Morgen des 16. September langte es Wallersangen gegenüber an. Aber nun fand man keine Brücke über die Saar, und eine Furt, welche die Reiter entdeckten, "ging so strenge", daß beim Passiren viel Fusvolk ertrank.

Indeß zeigte sich eine ftarke Abtheilung des Feindes — an 4000 Mann Ungarn, Croaten, Bolen — auf dem Galgenberge. Bernhard, der die Arrièregarde hatte, ließ seine Mannschaft sich zum Gesecht formiren, seine "Escadronstücke" vor die Front bringen und gegen den Feind ein Feuer eröffnen, unter dessen Schutze von leeren, aus Wallerfangen herbeigeschafften Weinfässern eine Brücke über die Saar versertigt wurde, auf der die Infanterie hinüberzog, während die Cavallerie durch das Wasser ritt, das so hoch war, "daß es den Kutschwagen über die Schläge ging".

Nachdem man den Fluß glücklich passirt hatte, galt es, Metz, nächst Nancy das Hauptwassen= und Proviantdepot der Franzosen in Lothringen, zu erreichen. Auf dem Marsche stieß man noch ein= mal mit Truppen von Gallas, der die Saar an einer anderen Stelle überschritten, zusammen. Es war der General Graf Peter Götz, den er mit einer Reiterabtheilung vorausgesandt hatte, und der sich nun "in aller Furie und Ungestüm" auf die französisch= weimarische Nachhut warf. Ein hitziges Gesecht begann, das lange schwankte, bis endlich der Feind mit großem Verluste geworfen,

G. Drobfen, Bernhard b. Beimar. II.

11

Götz selbst zum Gefangenen gemacht wurde. Aber auch die Weismaraner und die Franzosen hatten stark eingebüßt, namentlich an Officieren.

Bon da an ließ der Feind von weiterer Berfolgung ab, so daß das Heer ohne fernere Ansechtung nach einigen am 18., nach anderen am 20. September bei Metz anlangte. Freilich Bernhard selber frank, sein Corps, das nach all den früheren Entbehrungen nun auch noch die Anstrengungen und Gefahren eines vierzehntägigen Rückzuges hatte aushalten müssen, in traurigster Berfassung: absgerissen, hungernd, stark reducirt. Es bestand nur noch aus etwa 4000 Mann Cavallerie und einigem, wenigem Fußvolk. Mindestens vor fernerem Darben konnten die Truppen aus den Metzer Borzäthen geschützt werden.

Bekanntlich hat dieser Rückzug an die Mosel eine große Berühmtheit erlangt. Er wird als ein ftrategisches Meifterftuck, als eine erstaunliche Helbenthat, als bas einzige Ereignig bes Rrieges von 1635 gepriefen, das ben Ruhm und die Ehre ber antikaiserlichen Waffen gerettet habe. Unvoreingenommener Betrachtung wird jener frühere Rückzug Bernhards an die Saar größere Bewunderung abnöthigen. Denn damals ftand ber Herzog einem eben fo ftarken Gegner wie jest allein gegenüber und zog sich gleichwohl vor ihm auf offener Beerftrage Schritt für Schritt gurud, mabrend jett er und la Balette im Berein von ber großen Strafe binweg eiligen Mariches durch die Berge und Balber wichen. Damals auch fah fich bas weichende Beer nicht wie jett genöthigt, sein schweres Befcut zu opfern. Aber freilich, die Frangofen bedurften einer glanzenden Bufpitung ihres erften, fo wenig ruhmvollen Feldzuges am Rhein, und in Ermangelung eines Sieges mußte biefe Retirade bagu bienen. Denn es ift zu beachten, daß fie wesentlich von frangöfischer Seite als Wunderwerk der Kriegskunft glorificirt worden ift: "cette mémorable retraite de Mayence jusques à Metz, si connue de tout le monde et qui a fait tant de bruit", wie sie in den grammont'ichen Memoiren paraphrafirt wird. Man muß fie nur lefen, all die bewundernden, huldigenden Schreiben, die ber frangösische Cardinal - General auch jest wieder aus ber Beimath, vor allen von seinem Gönner, dem Cardinal-Herzog Richelieu, ershielt, der ihn damals zu seinem Nachfolger außersehen hatte, auf alle Weise auszeichnete und in den Augen seiner Landsleute auch zu einer militärischen Berühmtheit zu machen suchte, zu der ihm doch in Wahrheit so vieles sehlte. Richelieu schrieb ihm wiederholt in den überschwänglichsten Ausdrücken: "Vous avez kait une retraite si glorieuse, que vous ayez combattu les ennemis". Er rühmte ihn als den einzigen Franzosen, der eine Armee zu führen verstände. Und der Minister Bouthillier pries die gloriose Art, mit der er den Feind, der sich ihm entgegenstellte, zurückgeworfen hätte.

In Wahrheit war es ein wenig ruhmvoller Rückzug, bei bem es, dank den Franzosen, reichliche Berwirrung gab; ein Rückzug, der, wenn Herzog Bernhard nicht gewesen wäre, gar leicht in eine völlige Flucht hätte ausarten, oder mit einer völligen Bernichtung hätte enden können. Denn Bernhard war es, der überall die Augen hatte, stets auf dem Posten war, die nöthigen Dispositionen traf, zugleich dafür sorgte, daß der Marsch nicht stockte, und daß der Feind abgewehrt wurde, während sein geistlicher Kriegskamerad ganz den Kopf verloren zu haben schien. Die Mannschaften sangen ein Spottlied auf ihn mit dem bitteren Refrain: "où est le Duc de Weimar?"

Es muß la Balette zur Ehre nachgesagt werden, daß er die Berdienste des Herzogs erkannte und anerkannte. Nie stand er sich besser mit ihm, als in diesen trüben Wochen. Er rühmte Richelieu gegenüber die Beständigkeit seiner guten Gesinnung gegen Frankreich und empfahl, ihn deshalb gut zu behandeln.

Jedenfalls konnte dem, der sehen wollte, das Berhältniß der beiden Corpssihrer auf die Länge nicht verborgen bleiben. Und auch die Franzosen überkam bald die Empfindung von dem großen Berdienst des berühnten weimarischen Kriegshelden um die Erhaltung ihrer Truppen. Grotius schrieb um die Mitte des October



11 \*

<sup>1)</sup> Grotius an Drenstiern d. d. Paris, 9. (19.) Oct. 1635. Ep. 496. "Magnam duci cum Cardinali Valetta et prope fraternam esse amicitiam", so ersahre er von Ponisau. Auch Grün berichtet bavon.

aus Paris, daß ber Herzog hier hoch gerühmt werde und für ben Retter bes frangofischen Beeres gelte 1).

Als Bernhard und la Balette Gallas jum Rhein gurudbrängten, maren Marichall la Force und der Bergog von Angouleme in lothringen mit der Aufgabe gurudgeblieben 2), ben Bergog Carl, ber an ber Spite feines Beeres fein Land wieberzugewinnen juchte, ebenfalls gur Umfehr ju zwingen und damit die Gicherung der frangofischen Oftgrenze gegen die feindliche Beeresmacht zu vollenden. Aber ber eine von ihnen mar alt und ohne Energie, ber andere aus Gifersucht auf ben Rameraden faumig, fo bag ber Lothringer ihnen gegenüber leichtes Spiel hatte, obichon fie weber an Truppen, noch an Lebensmitteln Mangel litten; wie benn bie für la Balette und Bernhard bestimmten Proviantzufuhren von Met und Nancy zu ihren Gunften siftirt wurden und ebenfalls für jene bestimmte Berftartungstruppen Marichordre nach Lothringen erhielten. Bergog Carl theilte fein Beer, das ihm bedeutend zu augmentiren gelungen mar, in zwei Corps, von benen er bas eine unter Lemont an die Maas, nach St. Mibiel marf, mit bem andern die obere Mofelgegend befette, in Rambervillers einzog,



<sup>1)</sup> Grotius an L. Camerarius d. d. Paris, 21. (31.) Oct. 1635. Ep. 501. Chatiston an d'Aersens d. d. Paris, 11. (21.) Nov. Aubery II, S. 495: "Monsieur le Cardinal de la Valette y a rendu preuve de son courage et bonne volonté, mais il a eu grand besoin de l'expérience et valeur du duc de Weymar, qui a rendu de grands tesmoignages de sa vigilance, adresse et bonne conduite et a acquis la bienveillance et estime grande de tous nos Français, qui l'ont veu agir etc." Bor allem in den Memoiren Montglats S. 90 f. wird das Lob Bernhards — grand et expérimenté capitaine et plus rusé que l'autre — gesungen. Bgs. u. a. auch sa Meisserape an Richesieu d. d. Bic, 24. Oct. (3. Nov.). Röse II, B. 4, Anm. 4.

<sup>2) &</sup>quot;Zeitung | Ausn Frantöfi | schen Felblager ben Luneville . . . ||." 1635. 4 Bl. 4°. Darin: "Aus dem Königl. Frantösischen Felblager ben Luneville, den 20. (30.) Aug."

Charmes, Epinal, Remiremont nahm, überall von seinen Unterthanen mit freudigem Jubel aufgenommen.

Wie wenig entsprach dieser Verlauf des lothringischen Feldzuges den Erwartungen! Statt an den Rhein zurückgeworsen zu werden, machte der Gegner immer weitere Fortschritte. Die Besetzung St. Mihiels bedeutete eine unmittelbare Gefährdung Frankreichs; Wetz und Nancy waren mit ihr umgangen, die eigene Grenze aus nächster Nähe bedroht. Und das in demselben Moment, da trübe Nachrichten vom Rhein eintrasen: daß Herzog Bernhard auf seiner unerhörten Forderung bestehe; daß Landgraf Wilhelm außen bleibe; daß der Abfall beider zu besürchten sei. Wie, wenn dann auch die gallasische Armee, vom Rhein vordringend, an der französischen Grenze erschien?

Der König entschloß sich — es wird später bavon aussührlich die Rede sein — zu großen Opfern, um nur die beiden deutschen Fürsten zu halten. Er bestimmte alle Streitmassen, die sich in der Champagne sammelten —: die Reservearmee unter dem Grasen von Soissons, der sich der jüngst aufgebotene Ban und Arrièreban zugesellte; die 5000 gentilhommes volontaires, denen besohlen war, sich Ende August zu Chalons einzusinden; die neuangewordenen 12,000 Schweizer u. a. — für ein Unternehmen gegen St. Mihiel, dessen Leitung er sich persönlich vorbehielt. Den Herzog von Lothringen sollten indeß la Force und Angoulsme in Schach halten.

Während sie dem Herzoge bis Gerbeviller entgegengingen und bort Stellung nahmen, ohne doch einen Angriff auf sein verschanztes Lager bei Rambervillers zu wagen, versammelte sich das königliche Heer bei St. Dizier. Am 14. September ging der König zu den Truppen ab. Am 19. wurde Bar-le-Duc erreicht, von hier aus die Belagerung St. Mihiels unternommen. Schon am 22. capi-tulirte die Stadt. Das war also genau in der Zeit, da Herzog Bernhard und Cardinal sa Balette bei Met anlangten.

So standen nunmehr bedeutende Truppenmassen auf verhältnißmäßig engem Terrain rings um die Hauptstadt Lothringens beisammen: die stattliche Armee des Königs rüchwärts bei St. Mihiel; davor die arg mitgenommenen rheinischen Truppen, von denen die



la Balette's nach Pont = à = Mousson verlegt wurden, während die Bernhards für die nächsten Tage bei Met blieben, dann gleichfalls gegen die Stadt Nanch herangezogen wurden und öftlich von ihr, um Amance gegen die Seille zu, Stellung nahmen; endlich die lothringische Operationsarmee unter den beiden Marschällen, die sich eben jetzt von Gerbeviller nach Luneville und bald darauf nach St. Nicolas, also noch näher an Nanch heranzog.

Der König wollte, daß diese imposante Heeresmacht nicht eher Winterquartiere bezöge, als sie das gallasische und lothringische Heer, mit denen die Corps einzeln disher nicht hatten fertig werden können, vereint aus dem Felde geschlagen und damit die Gesahr von Frankreichs Grenze abgewandt hätte. Er löste deshalb bald nach der Einnahme von St. Mihiel sein Heer, das mit ihr seine Aufgabe erfüllt hatte, auf, ließ nur einige Regimenter in der ersoberten Stadt und vertheilte die übrigen unter seine drei, in der Front besindlichen Marschälle. Bu sa Force und Angouleme sandte er (am 26. September) sa Meilleraie, den Großmeister seiner Artillerie, mit 6000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferde. La Baslette zuertheilte er an Reiterei 15,000 Mann von den compagnies réglées und drei Regimenter Infanterie, zu denen dann noch 6000 Schweizer kommen sollten. Er selbst kehrte nach St. Germain en Lape zurück, wo er am 12. October eintras.

Gallas hatte mit seiner Hauptmacht die weichenden Weimarasner und Franzosen nur dis an die Saar verfolgt. Statt ihnen bei Wallersangen den Uebergang streitig zu machen, war er, sobald er sie auf dem linken User in der Nähe der compacten französischen Streitmassen wußte, stromauf marschirt, hatte die Saar bei Saarsgemünd passirt und sich dann gegen Dieuze gewandt, in der Absicht, sich mit dem Herzoge von Lothringen zu vereinigen. Dieser brach auf die Nachricht von dem Anzuge der Kaiserlichen aus seinem Lager bei Rambervillers auf und marschirte ihnen entgegen. Am 6. October vereinigten sie sich bei Maizières, südlich von Dieuze. Bereint gingen sie dis Marimont, wo sie sich in einem sehr günstisgen Terrain zwischen ein paar Seeen verschanzten. Von hier aus bedrohten sie die Stellungen ihrer Feinde um Nancy, zunächst die



am weitesten vorgeschobene Herzog Bernhards, deffen Spitze — das forbus'sche Regiment — zu Vic an der Seille stand.

Auf die Runde von ber Bereinigung ber feindlichen Streitfrafte batten bie brei frangofischen Marichalle und Bergog Bernhard in einem zu Nanch gehaltenen Kriegerath beschloffen, ihre Truppen Dann murbe auch ber Beichluß aleichfalls zusammenzuziehen. gefaßt, bem Feinde mit aller Dacht unter die Augen zu geben und eine Schlacht anzubieten. Man nahm die Route von Amance über Moncel und Bic und faßte bei Marimont bem Feinde gegenüber Stellung. Marimont felbst wurde besetzt. Allein alle Bersuche, ihn aus feinem feften Lager herauszuloden, icheiterten. Go blieb es bei einer gegenseitigen Ranonade und einigen fleineren Scharmüteln mit den Croaten. Denn ben Feind in feiner vortheilhaften Stellung anzugreifen, magten die Beerführer nicht, "fich am Nordlinger Grempel spiegelnd". Und da es "unbeschreiblich falt" und teine Fourage für die Pferde zu bekommen war, fo wurde, nachbem man brei Tage bem Feinde gegenüber im Felbe gehalten und bas Land in meilenweitem Umfreise um beffen Lager mit Feuer verwüstet hatte, wieder aufgebrochen.

Bernhard verlegte seine Truppen in die Ortschaften an der Seille: Marsal, Moyenvic, Bic, Nomeny. In Vic nahm er sein Hauptquartier: "da wir denn (wie Grün schreibt) in guten warmen Kammern logirten, hingegen der Feind in der großen Kälte unter freiem Himmel ohne Wein und Brod im Felde liegen und vorlieb nehmen mußte."

Und nun fehrte sich das Spiel um. Wie sich vor kurzem die Lage der französisch weimarischen Armee am Rhein immer uns günftiger gestaltet hatte, daß sie endlich den Rückzug antreten mußte, so gerieth jett die kaiserliche Armee, die sich, weit von ihren Hülfsquellen entfernt, in ausgeraubter und verheerter Gegend bes sand, in ärgste Bedrängniß. Bur Kälte gesellte sich der Hunger, zum Hunger bald die Best.

Gleichwohl blieb Gallas entschlossen, die Franzosen "auszuharren". Stand doch Lothringen schon in Bereitschaft, sich zu Gunften seines früheren Herrn zu erheben. Es lag ihm alles daran,



Winterquartiere so hart als möglich an der französischen Grenze zu nehmen, um sie gleich mit dem beginnenden Frühjahr überschreiten zu können. Er schob deshalb seine Reiterei an die Mortagne, bis nahe an St. Nicolas vor. Aber das Elend in seinem Lager nahm reißend zu. Die Pferde sielen in Masse vor Hunger; unter den Mannschaften sorderte die Best so viele Opser, daß man die Leichen "zu Berhütung des Gestanks täglich verbrannte" 1). Ganze Truppensabtheilungen verließen die Armee, um weit umher zu plündern und zu rauben. Und dazu nun der Eintritt des Winters!

Ob Gallas damals schon von dem ungünftigen Verlauf auf dem nordöstlichen Kriegsschauplatze erfuhr, wo Baner die Sachsen (Mitte October) bei Bardewif, dann bei Oömitz geschlagen hatte, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls: dieses Unheil, das plötzlich über seine Armee hereinbrach und sie völlig aufzulösen drohte, genügte für sich allein, ihn niederzuschmettern. Er gab den Besehl zum Abbruch des Lagers und zum Rückzug ins Elsaß, der noch vor Mitte November angetreten wurde.

Aber auf bem Marsche begann erst das ganze Elend. "Der Hunger zog uns immer nach", jammert der Feldpriester Carve. "Die Mütter warsen ihre Kinderlein von sich, damit sie den erbärmlichen Tod derselben nicht sehen müßten; die tapferen Soldaten, welche dem Feinde niemals den Rücken gewandt, sielen wie Schnee nieder und gaben ihren Geist auf; andere liesen den todten Gäulen und stinkenden Ochsen nach, ihr Leben noch eine kleine Zeit zu fristen." Um 10—12,000 Mann und darüber wurde, wie die Nachrichten lauten, in diesen letzten Wochen und Tagen das seindliche Heer geschwächt.

Die Reste der stolzen kaiserlichen Armada gelangten über Pfalzburg nach Zabern, das kurz vorher nebst der Bergfeste Hohbarr von dem Marquis de Grana den Franzosen abgenommen worden

<sup>1)</sup> Schreibensertracte: "Aus Dber Elfaß, vom 26. September" in: "Zeitungen | Wie Ihr Churf. Durch | leuchtigkeit zu Sachsen 2c. | Newen Holbenste | ben, die Werber Schant, Tangermunde und | Ständal eingenommen . . . || 1635. 4 Bl. 4°. Grün verweist in seiner Darstellung auf Carve, "der auch in Person babei gewesen". S. deffen "Reißbüchlein".

war. Ohne Zabern wären sie "gar zu Trümmern gegangen". Nun überschwemmten sie das Essaß, das doch nicht im stande war, sie allesammt den Winter hindurch zu erhalten. Deshalb schickte Gallas den Marquis de Grana auf das andere Ufer, der dann mit seinem Corps nach Westphalen ins Winterquartier zog. Auch andere Theile seiner Armee entließ er, damit sie Gegenden aufsuchten, in denen sie überwintern konnten. Die ligistischen Truppen unter Graf Beter Götz, dem alten Colloredo, Johann von Werth und Merch sanden sich im Trier'schen und Lüttich'schen zussammen. Der Herzog von Lothringen hatte sich schon beim Aufstruch von Gallas getrennt und die Seinen ins Bassigny und die Grafschaft Burgund geführt.

Gallas selbst blieb mit geringem Rest im Esas, vergebens bemüht, an Terrain zu gewinnen. Weder das unfern Straßburgs gelegene Dachstein, noch Hagenau, noch Colmar, noch das von Oberst Quernheim wacker vertheidigte Benfeld vermochte er zu nehmen. Indeß er zu Zabern in widerlicher Rohheit schwelgte und schlemmte, demoralisirten seine Truppen mehr und mehr, desertirten, wo sie konnten, theils hinüber auf das rechte Rheinuser, theils geradeswegs zum Feinde. Doch nahm Herzog Bernhard nur solche auf, die früher in schwedischen Diensten gestanden hatten.

Mit dem Rückzuge der Kaiserlichen aus Lothringen endet der Rheinfeldzug von 1635. Obschon sie ihre Absicht nicht erreicht, die Franzosen und Weimaraner nicht aus dem Elsaß und aus Lothringen vertrieben hatten, endete er doch zu ihren Gunsten. Denn der Main und der Neckar, der Mittelrhein, die untere Mosel und die Saar waren in ihrer Hand. Noch zuletzt, während die Armeen in Lothringen gegen einander standen, hatten Mannheim, Heidelberg, Frankenthal, schließlich (am 7. December) Mainz capitulirt.

Für Herzog Bernhard bedeutete dieses Resultat des Feldzuges seine Absperrung vom rechten Rheinuser. Denn es gab nur noch Einen Rheinpaß, der nicht in Feindes Hand war: die Stadt Straßburg. Aber hielt man auch südlich von ihr Benfeld, nördlich von ihr Hagenau besetzt, so beherrschte Gallas doch mit Zabern den direc-



ten Zugang aus Lothringen zu ihr, und es war ftark zu befürchten, daß sie in der Lage, in der sie sich befand, den Lockungen des Raisers auf die Dauer nicht widerstehen würde.

Auch auf ben anderen Kriegstheatern entsprach das Ende des Feldzuges nicht den großen Hoffnungen und den gewaltigen Streitmassen, mit denen die Franzosen ihn eröffnet hatten. In Italien war nichts ausgerichtet, Valence trotz langer Belagerung unerobert geblieben. In den Niederlanden hatte der Krieg, seit die Franzosen gezwungen worden waren, die Belagerung von Löwen aufzugeben, den kläglichsten Verlauf genommen. Von der Heimath getrennt, sahen sie sich genöthigt, in trostlosestem Zustande auf staatischem Gebiete zu überwintern. Dem wackern Herzoge von Rohan aber stand ein zu kleines Corps zur Verfügung, als daß er auf dem Schweizer Kriegsschauplatze mehr zu thun vermocht hätte, als sich der spanischen und österreichischen Uebermacht erwehren.

Und all diese Mißersolge nicht zum geringsten Theil deshalb, weil die französischen Truppen sich so wenig brauchbar erwiesen hatten. Bürgerkriege sind keine Schule für eine Armee; und seit ein paar Menschenaltern hatten die Franzosen nur in ihnen sich zu erproben Gelegenheit gehabt. Daher der Mangel an Disciplin und Ausbauer, die Unfähigkeit, Hunger und Strapazen zu ertragen; ein Eigenwille, wie er mit militärischer Parition unvereindar ist und es verhindert, daß der General seine Mannschaften unbedingt in der Hand hat. Bon soldatischem Geist war wenig mehr in ihnen zu spüren. Wie weit wurden sie in alledem von den habsburgischen Truppen übertroffen 1)!

Dazu kam, daß die Truppenkörper meift incomplett waren — viele Infanterieregimenter zählten nicht einmal 400, viele Cavallerie-



I) Egl. u. a. bas lirtheil in Montglats Mém. I, S. 120. "Les Français n'y [dans la guerre] avoient pas alors l'expérience, qu'ils ont eue depuis. D'abord qu'un homme avoit porté les armes en Hollande, on l'écoutoit comme un oracle; et tel passoit pour grand capitaine, qui depuis n'eût pas été jugé digne de commander une compagnie: tant la longue paix avoit rouillé les armes des Français et leur avoit fait oublier le métier de la guerre."

compagnien nicht einmal 25 Mann -, fo daß la Balette seinen Reldaug mit einer Reformirung feiner Armee beginnen mußte. Die Officiere zeigten fich von vornherein widerspenftig: ein nicht geringer Theil von ihnen verließ ohne Urlaub die Armee, und damit war ben Mannichaften ein Beispiel von Defertion gegeben, bas fie nicht fäumten nachzuahmen. Andere wieder fträubten fich, ben Befehlen des Obercommandos zu gehorchen, wie denn, wovon bereits die Rebe war, viele den Rhein zu überschreiten verweigerten. Wiederholte Befehle bes Konigs an feine Generale, gegen bas "debandement und découragement" mit rudfichtslofer Strenge ju verfahren, hatten wenig Erfolg; benn bie Bahl ber zu Beftrafenden mar zu groß, als daß man fich an fie magte. Der Abel beschloß, aus bem Felbe heimzureiten, als man ihn — es war in jenen Septembertagen, ba man mitten in Lothringen bem Feinde gegenüberftanb - am wenigsten entbehren tonnte; aber weil er seinen Unterhalt selber beftritt und teine Mittel mehr zu haben erflärte, mußte man ihn gieben laffen. Dagu famen empfindliche Mangel im Oberbefehl. Die Epoche ber großen Felbherren Franfreichs war noch nicht angebrochen: die Generale, die an die Spite ber einzelnen Corps geftellt wurden, hatten höchstens in den Sugenottenfriegen ihre Erfahrungen sammeln können. La Force war ein Greis, der nicht mehr ins Feldlager gehörte, la Balette ein geiftlicher Bürbenträger, bem ber Carbinalshut beffer zu Geficht ftand als ber Schlachthelm; ber Bergog von Roban, der einzige unter allen frangösischen Generalen, ber wirtliches Felbherrntalent befaß, mar Sugenott und wurde auch beshalb seitab von den Hauptfriegstheatern verwandt. Auch beliebte es Richelieu, die Commandos der einzelnen Corps zu theilen, mas benn eine nimmer endende Eifersucht der auf einander angewiesenen Rameraben gur Folge hatte 1).



<sup>1)</sup> Darüber hält sich Grotius in einem Briese an Ogenstiern d. d. Paris, 9. (19.) Juli 1635, Ep. 436, auf: "mos est Cardinali Riceliaco partiri imperia, quod quam sit in bello periculosum, si vetera exempla admodum illustria non haberemus, ista nuper Bressaei, aulae gratia praefectoris, cum Castilionaeo certamina satis nos docerent."

1

Es gehörte fürwahr fein geringer Muth dazu, mit solchem Material, dessen Mangelhaftigfeit sich bei seiner ersten Benutung gezeigt hatte, einen Krieg fortzusetzen, der ringsum an der ganzen Landesgrenze geführt werden mußte. Aber freilich Richelieu, der wohl den Eintritt Frankreichs in die Action von Jahr zu Jahr hinsauszuschieben vermocht hatte, war nicht in der Lage, dasselbe, wann es ihm beliebte, aus der friegerischen Action wieder herauszuziehen: die aggressive Position, die er einmal eingenommen hatte, aufgeben, hätte nichts geringeres geheißen, als sich besiegt erklären. Indem er entschlossen war, den Kampf gegen das Haus Habsburg im nächsten Jahre fortzusetzen, galt es ihm, Mittel zu finden, die einen besseren Verlauf besselben verbürgten.

Bu diesen gehörte es, den Herzog Bernhard für Frankreich zu gewinnen. In ihm hätte es einen wirklichen Feldherrn besessen, dessen Kriegsruhm selbst durch eine so folgenschwere Niederlage wie die von Nördlingen nichts eingebüßt hatte, und der es mit jedem der seindlichen Generale, mit dem schwerfälligen Gallas wie mit dem beweglichen Johann von Werth, aufnahm. Gelang es, seine Person an Frankreich derart zu sessen, daß er an der Spize eines ausreichenden Heeres die Vertheidigung der vom Feinde nunmehr am meisten gefährdeten französischen Westgrenze übernahm, dann brauchte man vor einem Einbruch in die Champagne nicht mehr zu zittern und konnte die eigenen Streitkräfte nach anderen Seiten hin verwenden.

Aber würde sich ber Herzog jetzt leichter als ehedem und um billigeren Preis gewinnen laffen?



## Siebentes Buch.

Anschluß an Frankreich. Feldzug von 1636.

## Der Bertrag mit Frankreich.

Wir erinnern uns der Verhandlungen Herzog Bernhards und Ponitau's mit la Balette und Feuquières vor dem Aufbruch von Mainz. Beide Franzosen hatten von dem Verlaufe derselben ihrem Könige ungesäumt (am 22. und 23. August) Bericht erstattet und ihn zugleich über die schlimme Lage der Dinge am Rhein aufsgeklärt.

Ihre Nachrichten müssen den König und seine Umgebung sehr erschreckt haben. Man hatte darauf gerechnet, daß die Heilbronner Bundesfürsten, daß der Landgraf von Hessen und der Herzog von Weimar mit französischer Truppenhülfe die Rheinlinie halten würden; und nun war der Heilbronner Bund gesprengt; Landgraf Wilhelm drohte zu versagen; Herzog Bernhard bestand auf seinen "unerhörten" Forderungen.

Es mußte den Franzosen alles daran liegen, diese deutschen Streitkräfte, welche am Rhein die Ostgrenze Frankreichs vertheis digen sollten, nicht zu verlieren. Daher wurden umgehend an la Valette und Feuquières Vollmachten zu Verhandlungen und zum Abschluß mit beiden Fürsten gesandt und womöglich auch zur Aufrichtung eines neuen Vertrages mit den früheren Nitgliedern des Heilbronner Bundes. ). Namentlich der Herzog mußte unter allen



<sup>1)</sup> Für bas Folgende kommen an Schriftstüden namentlich in Betracht: Ludwig XIII. an la Balette d. d. Chalons, 4. (14.) Sept. 1635. Aubery II, S. 423; Königl. Instruction für la Balette vom 6. (16.) Sept. II, S. 430 ff. Richelieu's Mémoire für denselben d. d. Charonne (Chalons?),

Umständen gehalten werden: selbst auf Rosten eines unvernünftigen Bertrages: "d'un traité déraisonnable".

Deshalb follte la Balette ihm in neuen Berhandlungen ftufenweise eine bobere Summe anbieten, wenn er erfenne, bag er fich um eine geringere nicht von dem Abfall zum Raifer abhalten laffen würde: zwei Millionen, und genügten fie nicht, bis zu 3,200,000 Livres. Gine Summe, die ungefähr acht Monatsfolben für 6000 Reiter und 12,000 Fuffolbaten gleichtam. Denn fo ftart muffe bas Beer fein, bas er fich im Felbe ju halten verpflichte, und zwar ungerechnet die in den Garnisonen befindlichen Truppen. Erreiche bie Felbarmee bieje Starte nicht, fo follten an ben Gelbern entfprechende Abzüge erfolgen. Um die Effectivstärke zu conftatiren, sollte es dem Könige freistehen, mit der Armee jederzeit Revuen abzuhalten. Der Bergog habe fie, wie ber Landgraf, bem bon ber veraccorbirten Summe 6 ober 700,000 Livres abzugeben maren, "unter ber Autorität bes Königs" zu commandiren, und zwar als "Général des forces de la confédéralité", der landgraf als "Général des troupes Allemandes entretenues par le Roy". Und ba er vom Ronige besolbet werbe, muffe er fich verpflichten, ausschlieflich beffen Befehlen zu folgen. Doch wolle berfelbe, falls ber Bergog zu große Schwierigkeiten mache, auf biefer Forderung nicht besteben, sondern sich mit ber Bersicherung begnügen, daß er im Fall bes unglücklichen Berlaufs in Deutschland fest auf feiner Seite und in seinem Dienst bleiben werbe. So wenig endlich ber König einen Frieden ichließen wollte, in ben ber Bergog nicht einbegriffen fei, ebensowenig sollte er ober ber Landgraf anders als mit Buftimmung Frantreichs Frieden ichließen burfen.

So die Bedingungen, auf denen la Balette dem Herzoge gegenüber bei Wiederaufnahme der Verhandlungen bestehen müsse, falls er mit einer Summe von höchstens 3,200,000 Livres zufrieden sei. Verlange er mehr, so habe man — wie es in der Instruction heißt — allen Grund zu der Annahme, daß er nur



<sup>5. (15.)</sup> Sept. II, S. 426; Königl. Instruction für Feuquières d. d. Chaslons, 4. (14.) Sept. Feuquières III, S. 287 f.

einen Borwand zum Abfall vom Könige suche, und daß daher alle noch so großen Bersprechungen vergebens sein würden. Alsdann müsse der Cardinal alle Mittel anwenden, um die französische Armee in Sicherheit zu bringen, damit sie, wenn der Herzog zum Feinde übergehe, nicht in Gesahr gerathe.

Es bezeichnet die Haft, mit welcher diese Weisungen aufgesetzt wurden, aber auch wie schwer dem Könige der Entschluß zu solchem Opfer wurde, wenn er gleichsam als Nachschrift hinzusügen ließ: er wolle dem Cardinal doch Freiheit geben, im alleräußersten Falle, und wenn der Herzog garnicht anders zu haben und zu halten wäre, selbst die von ihm geforderten vier Millionen zu beswilligen.

Diese Weisungen mußten unter allen Umständen zu spät an ihre Adresse gelangen, als daß sie noch die beabsichtigte Wirkung hätten aussüden können. Datiren sie doch fast von demselben Tage, an welchem der Ausbruch vom Rhein erfolgte. Ob sie dem Cardinal la Balette während des Rückzuges eingehändigt wurden, und ob dieser auf ihm Zeit und Neigung hatte, dem Herzoge von ihnen Mittheilung zu zu machen, ist nicht ersichtlich und nicht eben wahrscheinlich. Eher ist es möglich, daß er sie bei der Ankunft in Mes vorsand. Doch läßt sich auch darüber nichts gewisses sagen. Jedenfalls schrieb er unmittelbar nach der Ankunft daselbst an Richelien: er wage es nicht, wegen der vier Millionen die Entscheidung zu tressen; doch sei er überzeugt, daß das Geld sehr gut angewandt sein würde, wenn man es dem Herzoge zur Bildung des von ihm gewünschten Heeres gebe. Und dazu pries er wiederholt dessen Haltung wäherend des Rückzuges und enupsahl, ihm entgegenzusommen.

<sup>1) &</sup>quot;Après que le présent mémoire a esté perachevé, Sa Majesté a creu devoir encore laisser à la liberté dudit Sieur Card. de promettre jusques à quatre millions de livres, en cas qu'il juge impossible de pouvoir arrester sans cela le Duc de Weymar dans les intérests du Roy. Cette condition est si déraisonnable, et la somme si excessive, que ledit Sieur Cardinal ne s'y doit obliger qu'à la dernière extrémité et pour éviter les maux, qu'il croiroit pouvoir arriver, s'il ne le faisoit pas."

<sup>3.</sup> Dropfen, Bernhard b. Beimar. II.

Auf die Frangosen wirfte der Rückzug der Weimaraner nach Lothringen fehr abfühlend. Richelieu fchrieb an la Balette 1): "Als man Guch Bollmacht gab, mit bem Herzoge bis zur Summe von vier Millionen zu verhandeln, that man es, weil man erfannte, daß Ahr in der äußersten Gefahr waret, wenn er Euch verließ, und weil man nichts unterlaffen wollte, Guch zu retten. Bie bie Sachen jest liegen, ift man wohl gewillt, bem Bergoge die Truppen, die er effectiv haben wird, durch Aufwendung einer vernünftigen Summe gu unterhalten; aber man weiß wohl, daß fie fich nicht, wie er meint, auf 6000 Mann Cavallerie und 12,000 Mann Infanterie belaufen merben. Wenn ber Ronig einen fo beträchtlichen Theil feines Geldes schlecht verwendete, wurde es an Unterhaltungsmitteln für das frangösische Corps fehlen, ohne das der Bergog nichts ausrichten fann". La Balette wurde aufgefordert, umgehend mitzutheilen, wie viel man ihm feiner Meinung nach gablen folle; benn aus ber Ferne laffe fich das nicht beurtheilen.

La Balette erwiederte: es sei jetzt nöthiger als früher, den Herzog an sich zu ziehen, weil man ohne ihn den Krieg gegen den Kaiser nicht führen könne. Die Franzosen wären nachlässig und unwillig, so daß sie selbst des Königs Gegenwart nicht zu zügeln vermöchte. Es sei durchaus nöthig, daß ein oder zwei Heerzüge nach Deutschland ins Werk gesetzt würden, deren einen Bernhard übernehmen müsse, theils wegen seines großen Ansehens bei den Deutschen, theils wegen seiner kesten antikaiserlichen Gesinnung. Wolle ihm der König eine Summe Geldes zum Unterhalt seines Heeres geben, so würden dem Kaiser viele Truppen entzogen werden können. Vor allem aber könne Gallas nur durch Bernhard aus Lothringen vertrieben werden. — Man sieht: La Valette verwandte sich auss wärmste für seinen Kriegskameraden, dem er so großen Dank schuldete.

Wie aber stellte sich Herzog Bernhard zu solchen Bemühungen um seine Berson?

Wir besitzen von seiner Hand eine Aufzeichnung aus den Tagen

1

<sup>1)</sup> d. d. Ruel, 25. Gept. (5. Oct.) 1635. Aubern II, G. 442.

seiner Ankunft in Metz'). Er sei mit seiner Armee nunmehr in solche "Extremitäten" gesetzt, auch ihm "bergestalt alle Hüsse benommen, daß er des Feindes Macht nicht zu widerstehen versmocht und also seine Bosten am Rhein die auf die darin gelassenen Besatzungen habe verlassen und sich mit den übrigen Truppen zurückziehen müssen. Er habe solches vor Augen stehende Unheil den Ständen zwar bei Zeiten eifrig und genugsam zu erstennen gegeben, aber leider sehen müssen, daß man nicht allein dessen wenig geachtet, sondern auch, daß die meisten sich dem Feinde accomsmodirt und die übrigen, statt ihm den versprochenen Beistand zu leisten, die Last und Ungelegenheit auf ihn gewälzt hätten." Dazu komme, daß er nicht wisse, in welchem Zustande Drenstiern sich besinde, von dem er seit dessen Abreise "nicht einen Buchstaben" empfangen.

Es war eine verzweifelte Lage, in der er sich befand, nicht nur, weil er den Rhein hatte verlassen, vor den Kaiserlichen weiter und weiter gen Westen hatte weichen müssen, sondern und mehr noch, weil weder der Bund des evangelischen Deutschland noch Schweden ihn mit den Mitteln versehen hatte, deren er zur Fortsetzung des Kampses bedurfte.

"Ich bin, weiß nicht wohl wem zu Dienften außer Gott und meinem Baterlande", klagte er in jener Zeit einmal seinem alten treuen Hortleder. "Man hat mich zwar auf dem letzten Bormser Tage ordentlich berusen und bestellt, die Sache der Stände mit dem Degen auszusechten. Allein aus Furcht und Leichtfertigkeit haben mich viele außer Obacht gesetzt. Biele sind auch unterdrückt worden. Ich stehe allein."

Er war ganz auf sich gestellt, und es blieb ihm nur die Wahl zwischen einem Raubkriege, durch den er nach Freibeuterart seine darbenden, soldsordernden Truppen zufriedenstellte und beisammenshielt, und zwischen Entlassung seines Heeres und Aussöhnung mit dem Kaiser um jeden Preis; es sei denn, daß er eine neue Macht

12 \*

<sup>1)</sup> Bernhard an Bonifau d. d. Met, 23. Gept. 1635 (Gotha).

fand, die ihm beffer wie Schweden, wie die Heilbronner Conföderation die Fortsetzung seines Rampfes ermöglichte.

Er hätte an seiner innersten Ueberzeugung, an seinem Glauben wie an seinem Batriotismus zum Verräther werden müssen, um sich dem entdeutschten, katholisch-habsburgischen Reichsoberhaupt zu unterwersen. Er hätte den Abel seiner Gesinnung verleugnen, von sich selber absallen müssen, um seinen Waffen, über deren unbesleckte Ehre er mit eifersüchtigem Stolze wachte, jedes höhere Ziel zu nehmen und den Krieg mit allen Rohheiten und Gräueln gemeiner Plünderungszüge planlos, ziellos fortwuchern zu lassen: ein Kurfürst Johann Georg oder ein Mansfeld hätte er sein müssen, um sich für das eine oder das andere zu entscheiden.

In der Lage, in der er sich befand, sah er, daß ihm nichts übrig blieb, als sich, so schwer es ihm gleich ankommen mußte, so entschlossen er es disher stets vermieden hatte, Frankreich in die Arme zu wersen. Denn er habe jetzt nur noch "einzig und allein von Ihrer Majestät Mittel zu erwarten". Es mochte ihm zum Troste gereichen, daß er damit Frankreich um so tiefer in den Kampf gegen den Kaiser hineinzog, den seine evangelischen Landsleute aufgegeben hatten.

Sein Deutschland kam ihm dabei nicht aus dem Sinn: er hat nicht einen Augenblick gemeint, für Frankreich Lorbeeren zu pflücken.

Kaum in Metz angekommen, that er, was er bisher zu thun stets abgelehnt, hinausgeschoben hatte: er setzte am 23. September seinen Namen unter den, in einzelnen Punkten etwas veränderten feuquieres'schen Bertragsentwurf vom 23. März, dessen Inhalt freilich nur noch zum Theil zu der in dem halben Jahre völlig verswandelten Lage paßte.

An demselben Tage beauftragte er seinen getreuen Bonikau mit einer neuen Sendung nach Frankreich. Er sollte dem Könige für dessen ihm bisher erwiesene "sonderbare Affection" danken, ihm dann die Gründe seines Rückzuges bis zur französischen Grenze ausführlich darlegen und ihm vorstellen, "wie hochnöthig es sei, daß des Feindes Beginnen gesperrt und die Sachen in den vier oberen



Areisen gefaßt würden"; und wie ihm das bei dem völligen Unversmögen der Conföderirten Frankreichs nur möglich sei, wenn der König die nöthigen Mittel gewähre. Auf solche Mittel an Truppen und Geld sollte Ponikau dringen. "Sollte auch Ihre Majestät einige Tractatur mit uns darüber aufzurichten begehren, geben wir Euch volle Gewalt, sie bis auf unsere Ratisication zu vollzziehen."

Ponikau machte sich sofort auf den Weg. La Valette unterließ es nicht, ihn und seine Werdung durch besondere Schreiben dem Könige und Richelieu auf das wärmste zu empsehlen. Am 27. September hatte er zu Bar-le-Duc beim Könige Audienz. Er schried über sie seinem Herrn mit höchster Befriedigung 1): er habe den König über die Maßen wohlgemeint befunden; derselbe wolle des Herzogs Armee so verstärken, daß sie den Feind über die Saar zu-rücktreiben und seinen ferneren Fortschritten die Spize abhauen könne. "Noch zur Zeit verspüre ich bei diesem Hose große Entschlossenheit, und werden alle Mittel an die Hand genommen, den Krieg zu sühren." Wegen des Unterhaltes der Truppen sei er an Richelien gewiesen. Auch in den solgenden Tagen erhielt er von dem Könige, den er auf seiner Heimreise aus dem Felde begleitete, wiederholt die Verssscherung, daß derselbe seinen Herrn nicht verlassen wolle 2).

In St. Dizier trennte Ponifau sich von ihm und reifte "per Bost" nach Baris voraus, wo er Anfang October eintraf").

Um vortheilhaftere Bedingungen herauszuschlagen, gab er sehr unverhohlen zu verstehen, bald, daß sein Herr mit dem Raiser seinen Frieden machen und in das Privatleben zurücktreten werde, bald, daß er von demselben angegangen sei, die Führung eines Heres zu übernehmen.

Erft mit des Königs Heimkehr begannen die eigentlichen Berhandlungen, mit denen der Siegelbewahrer Bullion, der Großschatz-



<sup>1)</sup> Bonifau an Bernhard d. d. Bar-le-Duc, 27. Gept. 1635 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bonitau an Bernhard d. d. St. Digier, 29. Sept. (Gotha).

<sup>3)</sup> Grotius an Orenftiern d. d. Paris, 3. (13.) Dct. Ep. 494.

<sup>4)</sup> Grotius an Schmalz d. d. Paris, 2. (12.) Oct. Ep. 493; an Ogenftiern vom 3. (13.) u. 9. (19.) Oct. Ep. 494 u. 496.

meister Bouthillier und die Staatssecretare Servien und Chavigny beauftragt wurden 1). Namentlich Bouthillier, der es sehr hoch aufsgenommen, daß Bernhard ihn mit einem besonderen Schreiben beehrte, scheint sich entgegenkommend verhalten zu haben 2).

Schon am 17. October erreichten die Berhandlungen ihren Abschluß in einem Bertrage mit einer Anzahl offener und einer Anzahl geheimer Artikel<sup>8</sup>).

Bur Fortsetzung des gegenwärtigen Krieges, dessen Zwed "die Wiederherstellung der Libertät Deutschlands" ist, erhöht der König dem Herzoge als General des Bundesheeres — denn diesen Titel sollte er sortsühren — die Unterstützung, die er ihm disher gewährt hat, auf die Summe von jährlich vier Millionen Livres, die vom nächsten 5. (15.) November an in vierteljährlichen Katen von einer Million postnumerando (après le service rendu) gezahlt werden; also am 5. November, 5. Februar, 5. Mai und 5. August. Nur die erste Zahlung soll, damit der Herzog in den Stand gesetzt werde, sein Corps auf die vertragsmäßige Stärke zu bringen, pränumerando erfolgen, und zwar 400,000 Livres zwei Tage nach Unterzeichnung des Bertrages, 100,000 Livres Mitte December (Ende Dezember n. St.), der Rest von 500,000 Livres am 5. (15.) Februar nächsten Jahres, d. h. am Schlusse bes ersten Termins.

Der Herzog verpflichtet sich, für diese Summe bis zum 10. (20.) Januar 1636 seine Armee auf die Effectivstärke von minbestens 6000 Mann Cavallerie und 12,000 Mann Infanteie — alle



<sup>1) 3</sup>hre Bollmacht vom 15. (25.) Oct. 1635 bei Rofe II, Urf. 12.

<sup>2)</sup> Bgl. Bouthillier an la Balette d. d. Ruel, 20. (30.) Dct. Aubern II, S. 481.

<sup>3)</sup> Der Bertrag zuletzt publicirt bei Röse II, Urf. 13. Die geheimen Artisel Urs. 15. Früher schon bei Aubern II, S. 475 ff., wo die Articles secrets gleich dem Bertrage angesügt sind. Dumont VI, 1, S. 118 f., giebt nur die offenen Artisel. Inhaltlich resumirt sie Grotius an Drenstiern d. d. 21. (31.) Oct. u. 6. (16.) Nov. Ep. 500 u. 506. Er schreibt jedoch: "ipsum instrumentum, quod pollicitus suerat, mihi non ostendit Ponica." Bgl. auch Chemnitz II, S. 920 u. a. Das Datum sindet sich verschieden angegeben: 16., 17., 18. Oct. (a. St.). Der 17. ist das richtige.

Truppen wohlausgerüftet — zu bringen und eine Artillerie mit 600 Bferden und den nöthigen Officieren zu halten.

Er hat die vier Millionen zur Erhaltung der Truppen zu verswenden, die, solange sie sich auf dem linken Rheinuser befinden, acht, sobald sie auf das rechte zurückkehren, nur sechs Monatssiolde empfangen. Die Soldzahlungen erfolgen durch den vom Könige ernannten Schatzmeister nach jedesmal voraufgegangener Musterung 1), von denen die erste gleich nach dem 10. Januar 1636 stattzusinden hat. Die Musterungen werden durch königliche Kriegsscommissare und Controleure im Beisein des Generallieutenants und des Finanzintendanten, die sich, vom Könige ernannt, in des Herzogs Umgebung befinden, abgehalten und, damit das Unwesen der "Bassevolanten" 2) nicht aufkommen kann, nach ein paar Tagen wiederholt, wo dann sür jeden sehlenden Reiter 40, für jeden sehlenden Insanteristen 12 Livres, für jeden sehlenden Officier eine seinem Kange entsprechende Summe zu gunsten des Königs in Abzug gebracht wird.

Ueberhaupt ist der König nur in dem Falle verpflichtet, die Summe von vier Millionen zu zahlen, daß der Herzog an dem bestimmten Termine (10. [20.] Januar 1636) die 18,000 Mann wirklich beisammen hat; wo nicht, hat er ihm nur einen proportionellen Theil dieser Summe zu erlegen, deren Rest er zur Complettirung der herzoglichen Armee durch französische oder fremde Truppen bis zur ausbedungenen Stärfe verwenden kann.

Deutschen Fürsten und Ständen, die vom Prager Frieden zurücktreten, soll der Herzog einen Theil des Subsidiengeldes nach Verhältniß der Truppenzahl, mit der sie sich betheiligen werden, abgeben. Und wenn die Streitkräfte der Conföderirten sich vermehren, so daß sie im stande sind, daß Feld zu behaupten und in Feindes Land einzudringen, soll der Herzog in dem Maße, als er



<sup>1)</sup> Es wechseln die Ausbrücke revue und monstre, die genau genommen nicht basselbe bedeuten.

<sup>2)</sup> Bgl. über fie G. Dronsen, Beiträge jur Gesch. bes Militarmesens in Deutschland mahrend bes 30jahrigen Krieges. Zeitschr. f. beutsche Kulturgeschichte. R. F. 1875.

seine Truppen auf Feindes Koften unterhalten tann, auf die fran-

Bestimmungen, die sich insgesammt um die Errichtung der weimarischen Armee und die Zahlung der französischen Subsidien brehen. Sie traten an die Stelle derjenigen des seuquières'schen nunmehr von Bernhard unterzeichneten Bertragsentwurses, die sich auf die ihm untergebene Bundesarmee und auf das französische Hülfscorps (von 12,000 Mann) bezogen.

Gine andere Reihe von Bestimmungen des früheren Actenftudes, bie beffen Schluß bilbeten, mar trot bes Wandels ber Berhaltniffe nicht antiquirt. Und fie wurden denn auch, zum Theil wortlich, zum Theil mit beachtenswerthen Abanderungen, in den neuen Tractat aufgenommen. So wurde wiederholt, daß der König dem Bergoge, wenn berfelbe burch eine Schlacht ober fonft einen Unfall feine Armee oder einen Theil berfelben verliere, ju einer neuen verhelfen wolle. Aber hinzugefügt wurde jett: "indem er dazu die vier Millionen verwendet". - Die Berpflichtung bes Königs, für ben Bergog im Fall feiner Gefangennahme "Diefelbe Sorge wie für einen feiner Benerale" ju tragen, murbe jett auf alle feine Officiere, die Berpflichtung, mit bem Jeinde feinen Frieden zu ichließen, ber ihm nicht die Freiheit zurückgebe, auf feine gange Urmee wie auf alle Bundesfürften ausgebehnt. Umgefehrt follte Bernhard nicht nur für seine Berson, sondern zugleich für alle Fürsten, die dem Bunde noch zugehörten und fich ihm fpater anschließen würden, die Berpflichtung übernehmen, ohne Wiffen und Willen Frankreichs feinerlei Bergleich mit dem Raifer und beffen Unbangern einzugeben.

Der Märzentwurf aber enthielt noch eine Reihe von Beftimmungen, die sich mit der Person des Herzogs beschäftigten, mit seiner dienstlichen Stellung wie mit seinen persönlichen Bortheilen. Was sich darauf bezog, wurde nunmehr in einer Anzahl geheimer Artikel zusammengefaßt, bei denen es von Wichtigkeit ist, zu beachten, was sie niehr und was sie weniger enthielten, als das frühere Actenstück.

Hatte es in diesem geheißen, daß der Herzog sich als Bundes: general dem Könige wie dem Bunde eidlich verpflichten sollte, den



Rrieg nach den Befehlen des Bundesdirectoriums und mit Ginrathen eines von diesem und von Frankreich ernannten Kriegsrathes zu führen, so sollte er nach bem geheimen Bertrage, ber ihm gleichfalls ben Titel eines Generals über Die Streitfrafte ber verbundeten beutschen Fürften ließ 1), die mit frangofischem Gelbe unterhaltene Urmee unter ber ausschließlichen Autorität bes Königs commanbiren und fie ohne Rudficht auf andere Beisungen in beffen Dienft und überall da, wo er es wünschte, verwenden. Dagegen wurde ihm die unmittelbare Heeresleitung (la direction de toutes les actions de guerre) überlaffen, und zwar unter Beibehaltung jener früheren Beftimmung, daß ihm bei berfelben Bevollmächtigte nicht nur bes Königs, fonbern auch ber verbundeten Fürften berathend gur Seite fteben follten. Bei feinen Rriegsunternehmungen follte ihm die Rudficht auf die "cause commune" maggebend fein. Mur wenn es fich um ben llebergang auf bas rechte Rheinufer, um ben Einmarich in ein neues Land und um ben Beginn einer größeren Belagerung handelte, hatte er zuvor bei dem Konige anzufragen.

In betreff seiner persönlichen Vortheile wurden ihm an baarem Gelde für die Dauer des Krieges (außer den vier Millionen) 200,000 Livres Jahresgage bewilligt, dazu ihm eine auf königliche Domänen fundirte Pension von jährlich 150,000 Livres, die vom Abschlusse des Friedens an gezahlt werden sollte, versprochen.

An Gebiet wurde ihm die Landgrafschaft Essaß mit Einschluß der Bogtei Hagenau von neuem zugesichert, — jetzt in weit umsfassenderer Weise; denn während ihm Feuquidres im März nur den "Genuß" der öfterreichischen Revenuen in diesem Gebiete angeboten und seinem Könige sowohl die in ihm gelegenen festen Plätze, als auch die Oberherrschaft vorbehalten hatte, wurde jetzt dieses Gebiet mit allen Rechten, die das Haus Desterreich an ihm besessen, und ohne daß die festen Plätze ausgenommen waren, ihm als Landgrasen von Elsaß zum Besitze überlassen unter der einzigen Bedingung, in seinem neuen Territorium die katholische Religion nicht zu beeins



<sup>1)</sup> Daß ihm biefer Titel in ber Folgezeit gegeben wurde, erfieht man aus Rofe II, Urt. 22.

trächtigen 1). Wenn es zu Friedensverhandlungen käme, sollte der König verpflichtet sein, sich nach besten Kräften dafür zu bemühen, daß der Herzog in dem Besitze dieser sowie seiner schwedischen Do-nationen belassen, oder daß ihm eine entsprechende Entschädigung gegeben werde.

So diese Bertragsartikel, wie sie von den beiderseitigen Bevollmächtigten am 17. October unterzeichnet wurden, indem dieselben sich zugleich verbindlich machten, dafür zu sorgen, daß sie binnen Monatsfrist von ihren Herren ratissiciet wären.

Wie man fieht, für den Herzog große Vortheile und große Verpflichtungen. Reichliche Mittel zur Fortsetzung des Krieges, souveräner Besitz eines deutschen Territorium, bedeutende Bension auf Lebenszeit: also dauernde Belohnungen für vorübergehende Leistungen.

Aber das alles unter der einen Bedingung, daß er — wie wieders holt sein mag — die von Frankreich besoldete Armee ausschließlich unter französischer Autorität commandire. Eine Bedingung, von der freilich vorauszusehen war, daß sie eine nicht minder starke Fessel für ihn werden würde, als disher seine Abhängigkeit von dem an der Spitze des Heilbronner Bundes stehenden schwedischen Reichskanzler eine solche für ihn gewesen war; eine Bedingung, die vom französischen Standpunkte durchaus natürlich und berechtigt erscheint, vorausgesetzt, daß Frankreich die von dem Herzoge besehligte Armee wirklich besoldete. Daß er völlig in den Dienst Frankreichs überstreten und einsach ein französischer General werden sollte, war auch



<sup>1)</sup> Auf den Unterschied dieser Bestimmung in den beiden Fassungen kann nicht nachdrücklich genug aufmerksam gemacht werden. Läge jener frühere Entwurf nicht vor, so würde man versucht sein können, an den Bestimmungen dieses Bertrages zu deuteln. Jest kann darüber kein Zweisel sein, daß eine Reihe von einschränkenden Bedingungen, die Frankreich ursprünglich gewünscht hatte — statt des Territorialbesises nur der Genuß der Einkünste, statt der landgräslichen Souveränität vasallitische Abhängigkeit, dazu die Entziehung der sesten Bläte —, aus welchen Gründen immer, ausdrücklich bei Seite gelassen wurde, also auch nicht in den Wortlaut des Bertrages wieder hineingedeutelt werden darf.

in den geheimen Artikeln ebensowenig gesagt, wie, daß er die Landsgrafschaft Elsaß als französischer Basall zum Besitze erhalten würde; und von einer eidlichen Berpflichtung, wie in dem Märzentwurse, war nicht mehr die Rede. Hingegen war ihm auch in ihnen der Titel eines Bundesgenerals gelassen und ein Einfluß der verbünsdeten Fürsten Deutschlands auf seine Kriegführung anerkannt. Ebenso war das Bersügungsrecht des Königs über die Armee des Herzogs in dem Punkte beschränkt, daß sie nicht für etwelche speciellen Interessen Frankreichs, sondern nur im allgemeinen Interesse verswandt werden sollte.

Immerhin enthielten die Artifel Dunkelheiten und Widersprüche genug, um verschiedene Auslegungen zu gestatten, und waren somit, falls sie angenommen wurden, ganz dazu angethan, Anlaß zu unliebsamsten Erörterungen, zu Mißstimmungen und Hader zu geben.

Französischerseits war man über das Abkommen sehr befriedigt. Die enormen Bersprechungen, die damit, daß man sie machte, noch keineswegs erfüllt waren, erschienen gering im Bergleiche zu dem, was man mit ihnen gewann: den ersten Feldherrn der Zeit mitsammt einem respectablen Heere. Daher folgte denn auch der Festsetzung der Bertragsbedingungen die königliche Ratification auf dem Fuße.). Und wenig später erging zugleich mit den nöthigen Weisungen an d'Hoquincour, den königlichen Statthalter im Essaß, die Anzeige, daß der König dem Herzoge — general de l'armée de mes alliés et consédérés wird er hier officiell genannt — "den Genuß aller vormals österreichischen Rechte und Einkünste im Essaß" eingeräumt habe.

Ponitau reiste mit der Urfunde und einer Summe Gelbes — wie es scheint, der ersten Abschlagszahlung auf die erste Quartals= rate: 400,000 Livres — Anfang November von Paris ab, indeß dem Cardinal la Balette das Brevet wegen der dem Herzoge aus=



<sup>1)</sup> Am 19. (29.) Oct. 1635. Röse II, Urk. 14 u. 16. Dazu ein Brevet, enthaltend die Zusicherung der Pension von 150,000 L. vom 18. (28.) Oct. Urk. 17, und die Berordnung wegen der Landgrafschaft Elsaß vom 27. Oct. (6. Rov.) Urk. 18.

gemachten Bension und mehrere den Genuß der Rechte und Einstünfte im Elsaß betreffende Weisungen für die Commandanten in Colmar, Schlettstadt und Hagenau übermittelt wurden, die er nebst dem vom Könige ratificirten Exemplar des Bertrages selbst dem Herzoge aushändigen sollte, sobald dieser ihm das mit seiner Unterschrift versehene übergeben habe.

Wit großer Ungeduld erwartete Bernhard die Rückfehr seines Gesandten 2). Er wurde mit jedem Tage unruhiger, daß man ihn so lange zurückhielt, ohne den Bertrag abzuschließen. Er argwöhnte, daß es geschehe, weil Frankreich damit umgehe, seinen Frieden mit dem Kaiser zu machen. La Balette wandte sich deshalb direct an Richelieu: wenn man sich nicht beeile, den Herzog zufriedenzustellen, werde derselbe sich in Sonderverhandlungen mit dem Feinde einlassen. Er gab ihm auf sein wiederholtes Drängen als Vorschuß auf die Summe, die er von Frankreich forderte, 5000 Livres, um seine Truppen zu befriedigen, die, wenn man sie nicht sosort bezahle, bebandiren würden.

Am 8. oder 9. November endlich kam die Nachricht des Berstragsabschlusses ins Hauptquartier. Bernhard begrüßte sie mit tausend Freuden<sup>3</sup>). Um einiges später, vielleicht erst gegen Ende November, langte Ponikau an und händigte seinem Herrn die Urstunde ein, die dieser sofort unterzeichnete<sup>4</sup>), worauf dann die Auss



Chavigny an la Balette d. d. Ruel, 27. Oct. (6. Nov.) 1635. Ausbern II, S. 488 f.

<sup>2)</sup> Für das Folgende: La Balette an Richelieu d. d. Château Salins, 27. Oct. (6. Nov.) 1635. Röfe II, Urk. 20. La Meillerape an Richelieu d. d. Bic, 26. Oct. (3. Nov.). Röfe II, B. 4, Anm. 11. Noch am (7.) 17. Nov. waren keine Nachrichten von Ponikau eingetroffen.

<sup>3)</sup> La Balette vom 9. (19.) Nov. Röse II, B. 4, Anm. 10. "Le Duc de Weymar est extrêmement aise de la conclusion de son traité. Je luy ai appris la nouvelle."

<sup>4) &</sup>quot;Monsieur le Duc Bernard etc. a rattifié aussitost ce que ledit Sr de Ponica a traitté, ayant secondé ses intentions, qui ne sont point à s'opiniastrer, ou par se monstrant trop difficile à dénoter quelque volonté contraire au service de S. M<sup>té</sup> etc." So in des herzogs "Mémoire". S. die folgende Anm.

wechselung der beiden vollzogenen Vertragsinstrumente erfolgte. Zusgleich übergab Bernhard dem Cardinal la Valette ein paar "Mémoires", von denen er wünschte, daß er sie seiner Regierung übersmittle<sup>1</sup>).

Das eine war ein Auszug aus den offenen Vertragsartikeln, soweit dieselben die Truppen betrafen. Der König möge ihn unterschreiben, damit er, der Herzog, ihn seinen Officieren vorzeigen könne, die er nicht in den ganzen Inhalt des Vertrages, namentlich nicht in die sein persönliches Verhältniß zu Frankreich betreffenden Bestimmungen einweihen wollte. Der König beeilte sich, den Wunsch zu erfüllen; schon am 25. December setze er seinen Namen unter das Excerpt.

Das andere Memoire enthielt das Gesuch um eine allerdings sehr nöthige Abänderung des Vertrages. Wenn Bernhard nicht Geld in Händen hatte, war er nicht in der Lage, die vertragssmäßige Truppenzahl zusammenzubringen, und deshalb bat er um Bränumerandozahlung der einzelnen Quartalsraten, namentlich der ganzen ersten Rate. Er hoffte um so eher auf Gewährung, als er durch seine sofortige Unterzeichnung des Vertrages bewiesen habe, daß er nach wie vor dem Könige mit Eiser zu dienen entschlossen sei.

Freilich, ob er selbst im Falle das Geld vorweg gezahlt wurde, bis zu einem so nahen Termin eine so starke Armee auf die Beine zu bringen vermochte, mußte höchst zweiselhaft erscheinen und wurde selbst von la Balette bezweiselt. Wenn Bernhard ihm die Absicht äußerte, nach Paris zu gehen, sobald er seine Truppen in Winterquartiere verlegt habe, so wird der Grund gewiß nicht allein gewesen sein, sich bei Hose persönlich vorzustellen, sondern zugleich, auf eine



<sup>1)</sup> Es find die beiden "Mémoires", wie sie la Balette nennt; "Projets", wie sie von einem französischen Kanzelisten dann überschrieben wurden, welche Röse II, Urk. 19 u. 21 publicirt hat. La Balette sandte sie mit Depesche vom 27. Nov. (7. Dec.) 1685 an Richelieu. Bgl. Röse II, S. 478 f., Anmerkungen.

<sup>2) &</sup>quot;Déclaration du Roy pour l'entretènement d'une armée Allemande commandée par Mr. le Duc de Weymar d. d. St. Germain en Laye, 5 Janv. 1636 (26 Déc. 1635)." Aubern III, ©. 8.

Aenderung biefer unmöglichen Beftimmung des Bertrages hinzuwirken.

Durch ben Octobervertrag trat Bernhard in ein neues Berhältniß ein, das bis zu seinem Tobe Beftand haben follte. Die Geschichte seines ferneren Lebens, soweit fie nicht ben Rrieg jum Inhalt hat, breht fich wesentlich um jenen Bertrag, die Erfüllung, die Abanderung, die Auslegung feiner Beftimmungen. Wenn nach ber Auffassung der Frangosen ber Bergog, indem er seinen Ramen unter bie Urfunde fette, besoldeter Diener ber Krone Frankreich wurde, so war er seinerseits weit davon entfernt, diese Auffaffung au theilen. Berhehlte er fich auch nicht, daß er nicht ein einfaches Auxiliarverhältniß einging, sondern daß er sich in sehr ftarke Abhängigfeit von Frankreich fette, ohne beffen nachdrückliche Unterftützung feine Rolle ausgespielt gewesen mare, fo mar in feinen Augen bas ganze Verhältniß boch nicht ein bauerndes und unlösliches, sondern nur ein vorübergebendes, im beiberfeitigen Intereffe gebotenes, und feine Grundlage nicht Befehl und Gehorfam, fonbern leiftung und Gegenleiftung. Nach diefem Gefichtspunkte hat er, wir werben es feben, von Anfang an gehandelt, ihn hat er wiederholt mündlich und schriftlich aufs schärffte betont. Und ber Wortlaut bes Bertrages enthielt, wie ichon bemerft, minbeftens ebensoviel, was dafür, als was dagegen sprach. Noch furz vor seinem Tobe hat er einmal erflärt: Die Frangosen hatten ihn und feine Armee "ganglich an fich ziehen" wollen, fich aber bann bamit begnügt, ihn zu verhindern, daß er fich "von ihnen abwandte". Und fo habe er fich denn, wie er fich ein andermal ausbrückt, berbeigelaffen, "Ihro Dajeftat von Franfreich einen Reiterdienft gu thun".

## Reife nad Baris.

Als Ponifau mit dem Vertrage in Metz eintraf, verhandelte der Herzog mit la Valette über die ferneren militärischen Anords nungen.

Sie hatten Gallas ungehindert entweichen lassen, da sie mit den eigenen Truppen keine neue größere Unternehmung mehr wagten. Die Reihen der Franzosen waren durch den Abzug der adeligen Reiterei stark gelichtet; was von ihnen noch im Felde lag, war erschöpft, mürrisch, wenig zuverlässig. Und mehr noch als die Franzosen waren die Weimaraner, deren Haltung gleichfalls viel zu wünschen übrig ließ, der Ruhe bedürftig. Es that dringend noth, daß die Mannschaften ins Quartier kamen.

Und so ging man benn, nachdem man noch gemeinsam Dieuze, wo Gallas eine Befatung zurückgelaffen, vierzehn Tage lang belagert und endlich eingenommen hatte, an die Bertheilung der Da la Force schon früher in die Grafichaft Winterauartiere. Baubemont aufgebrochen mar, um ben Bergog von Lothringen in Schach zu halten, so handelte es fich nur um die Truppen des Bergogs und bes Cardinals. Diefer erbot fich, ben Weimaranern bie Gegend um St. Dlibiel und bas Land Woevre an ber Maas 1) zu überlaffen, die burch die Mofellinie und die ftarten Bofitionen von Det und Rancy vor dem etwaigen Angriff bes wieder vorbringenben Feindes gebeckt und vom Kriege noch verhältnigmäßig wenig mitgenommen waren. Allein die Einräumung so vortrefflicher Quartiere für den Herzog entsprach durchaus nicht den Absichten bes Ronigs. Diefem lag vielmehr baran, bag die Beimaraner an ben erponirteften Bunften dem Feinde gegenüber blieben, mahrend feine Franzosen sich in ungefährdeten und wohlhabenden Landstrichen erholten. Es leitete ihn dabei der doppelte Gesichtspunkt: das französische Gebiet vor den Blünderungen der weimarischen Truppen gu

<sup>1)</sup> ober Vaivre, b. i. bas "la Voyure" ber Quellen.

bewahren und die vom Feinde besetzten Diftricte durch sie in Constribution setzen zu lassen. Er meinte, daß er mit Rücksicht auf den Bertrag dem Herzoge schon etwas zumuthen dürfe. Er wollte eben für sein Geld etwas haben.

In diesem Sinne hatte er schon Mitte November disponirt 1) und verbot dann dem Cardinal la Balette ausdrücklich, die Weismaraner um St. Mihiel und im Boevre'schen zu quartieren. Denn, so schrieb er ihm, er wolle aus diesen Districten noch Getreide in die Magazine von Metz und Nanch überführen lassen. Das aber sei, wenn die Weimaraner, die nicht vom Plündern lassen könnten, dort lägen, nicht mehr möglich. Bielmehr sei zu befürchsten, daß sie das französische Grenzland nicht anders als der Feind heimsuchen würden, den er fast lieber als sie in seinem Reiche sehen wolle, da man ihn doch wenigstens ohne Umstände wieder hinauswersen könne. Uebrigens würde er sich, nachdem er in dem jüngst ausgerichteten Vertrage ihre Unterhaltung übernommen habe, mit einer doppelten Ausgabe belasten, wenn er ihnen nun auch noch Quartiere in seinem Reiche bewilligte.

Er bezeichnete die Saarlinie und den gegen Luxemburg gelegenen Landstrich als Quartier für sie, d. h. die Gegend um St. Avold, Saarbrücken, Wallersangen, also um Plätze, die dem Feinde zum Theil erst wieder abgenommen werden mußten. Bon diesen Bositionen aus, meinte er, könnten sie dann die Wiedereroberung des Schlosses Sierck unternehmen und sich damit den Weg auf Trier öffnen. Ausdrücklich bemerkte er, daß nur diese Anordnung die Möglichkeit gebe, den Feind während des Winters zu beunruhigen; und der Herzog habe ja oftmals versichert, daß er das zu thun entschlossen sei. Sollte er sich aber gegen die Verlegung seiner Truppen in diese Gebiete standhaft weigern, so würde es immer noch besser sein, wenn der Cardinal ihm im äußersten Falle Quartiere



<sup>1)</sup> Lubwig XIII. an la Balette d. d. St. Germain, 14. (24.) Nov. 1635. Aubern II, S. 500. Königl. Inftruction für Mr. de Mayolas d. d. St. Germain, 15. (25.) Nov. Röfe II, B. 3, Ann. 172. Dazu bann Lubwig XIII. an la Balette d. d. St. Germain, 26. Nov. (6. Dec.) Aubern II, S. 501; vom 29. Nov. (9. Dec.) Röfe II, B. 3, Ann. 173 u. S. 98.

um Bont-d-Moufson und St. Avold, also vor der Mosel, andiete, indeß er seine eigne Mannschaft hinter sie, in die Gegend von St. Mihiel und in das Land Woevre verlege. Denn dann blieben die Weimaraner doch wenigstens weiter von der französischen Grenze entsernt 1).

Es waren starke Zumuthungen, die der König an den Herzog, dessen er sich nunmehr versichert wußte, und an seine zusammensgeschmolzene, ruhebedürftige Mannschaft stellte. Nachdem sie jahreslang unausgesetzt im Felde verwandt und immer kämpfend zwischen der böhmischen und französischen Grenze hin und her geworfen war, sollte abermals ein Winter hingehen, ohne daß ihr eine Frist zur Erholung und Kräftigung gegönnt wurde.

Freilich, nach den Bestimmungen des Bertrages konnte Bernshard es nicht verweigern, sich diesen Weisungen des Königs, wie schwer es ihm gleich ankommen mußte, zu sügen. Während der Cardinal rückwärts nach Toul aufbrach, blieb des Herzogs Hauptsquartier in der ersten Decemberwoche zu Metz, von wo er es dann auf das linke Moseluser, nach Sancy, wenige Stunden von der luxemburgischen Grenze, verlegte <sup>2</sup>).

Allein seine Truppen waren ihm nur mit Murren in diese exponirten Gebiete, deren Bewohner es ganz mit dem Feinde hiels ten, gefolgt. Daß ihnen nach all den "vielfältigen harten Tras

<sup>1)</sup> Sehr treffend äußert sich Grotius gegen Drenstiern in seinem Briese vom 25. Febr. (6. März) 1636. Ep. 558: "Suedos, qui in illis sunt regionibus, taedet hujus militiae: pro vallo sunt Gallis, ad pericula primi, ad stipendia ultimi, neque plus sesquimestro accipere, ingenti rerum omnium pretio, praesertim linguam Gallicam ignorantibus. Itaque diffluunt et hi et caeteri Ducis Bernhardi milites, ut vix pars dimidia supersit."

<sup>2)</sup> Er batirt ben 3. u. 5. Dec. aus Met, 6. Dec. aus St. Marie (aur Chênes). Der Stand ber Ueberlieferung gestattet nicht, ben kleinen Krieg während bes Winters 1635 auf 1636 nach seinem Berlaufe darzustellen. Hauptsächlich kommt für ihn eine Anzahl bernhardischer Briefe in Betracht: sein undatirter Brief bei Gallois I, S. 115; (an Morshäuser) d. d. Etain, 17. Dec. (Gotha): an sa Balette 27. Dec. 1635 (6. Jan. 1636?) Aubern III, S. 10; an Orenstiern d. d. Berdun, 12. Jan. 1636 (Stockholm); an sa Balette d. d. Berdun, 15. Febr. 1636. Aubern III, S. 35 f.

G. Dropfen, Bernhard b. Weimar. II.

vaillen" neue Arbeit zugemuthet wurde, machte sie "unwillig, widrig und ungehorsam", so daß es, wie Bernhard klagte, fast das Unsehen gewann, als ob bei ihnen alle gute Disciplin und Ordnung gänzlich erloschen sei und jeder sich die Freiheit nehme, seinem eigenen Willen zu folgen.

Er trat solchem Unwesen mit scharfen Mandaten entgegen 1), verbot bei Todesstrase das "vielfältige eigenwillige Ausreiten, zumal beim Fouragiren". Fortan sollte sich kein Mann "ohne seines vorgesetzen Officiers Borwissen, Erlaubniß und Paßzettel" von der Truppe entsernen dürsen. Zum Fouragiren sollten stets Officiere mitcommandirt werden. Auch alse Mannschaften, die sich gegen die Einwohner, zumal gegen Geistliche, sowie gegen Kirchen und Klöster irgend welche Ausschreitungen zu Schulden kommen ließen, sollten am Leben gestraft werden. Er machte die Commandanten für die Haltung ihrer Regimenter verantwortlich. Dazu befahl er sosorige Abschaffung des ganzen Trosses als "unnützen überslüssigen Gesindels, das keinen Dienst leiste und nicht zu gebrauchen sei".

Matiirlich, daß die Weimaraner bei der Nähe des Feindes wenig Ruhe fanden. Kaum daß sie in die ihnen angewiesenen Gebiete eingerückt waren, so überschritten mehrere ungarische und polnische Reiterregimenter, die im Luxemburgischen lagen, bei Diedenshofen (Thionville) die Mosel, vereinigten sich mit den nach der Piscardie zu liegenden Croaten unter Oberst Fordach und denen Isoslani's von der piccolomini'schen Armee und näherten sich Bernhards Quartieren. Zwar gelang es ihm noch, sie zurückzuweisen; aber als der Feind dann immer größere Truppenmassen an der luxemburgischen Grenze zusammenzog, sah er sich genöthigt, einen Theil seiner Stellungen zu opfern und seine Truppen an die Orne zurückzuziehen, wo er um die Mitte des December in Etain sein Hauptsquartier nahm. Allein der Feind drängte nach, um, wie Bernshard erfuhr, die Orne zu überschreiten und seine Truppen auss

<sup>1) &</sup>quot;Mandat, gute Ordre zu halten im Quartier" d. d. St. Marie, 6. Dec. 1635 (Gotha). Bernhard an General Hoffirch s. d. (Gotha). Berns hards Erlaß d. d. Berdun, 13. (23.) Jan. 1636 (Gotha).

einanderzusprengen. Schon streifte die kaiserliche leichte Cavallerie bis an den Fluß und machte sich an Gondrecourt, ein zwischen Etain und Sancy an einem See gelegenes Schloß 1), als er mit einer Reiterabtheilung erschien, das Schloß befreite, die Croaten dis über die Grenze zurückwarf. Doch hatte das auf die Dauer keine Wirkung. Nur um so stärker kehrte der Feind zurück, und auch an andern Punkten überschritt er die Grenze. Besonders verhängnißvoll war, daß er Longwy nahm, welches der jenseit der Waas stehende Graf von Soissons trotz Bernhards Aufsorderung ohne Deckung gelassen hatte.

Immer mehr wurden die Stellungen ber Weimaraner eingeengt, immer mehr ihnen die Subsiftenzmittel genommen. Der Bergog schrieb in seiner Bergweiflung dem Könige: er muffe fich auf die Defensive beschränten; benn in ben ihm zugewiesenen Quartieren gebe es feinen Blat mehr, von bem aus er etwas unternehmen tonne, ba fie fammtlich entfestigt feien. Selbft Etain fei von allen Seiten offen. Seine Mannichaften feien in Folge beffen nie in Rube: Nachts auf Wache, am Tage im Rampf mit bem Feinde, baber aufs außerfte ermubet. Ihre Bahl nehme taglich ab; feine Infanterie fei bis auf einen geringen Reft gufammengefchmolgen, Und an la Balette ichrieb er: Er überlaffe es ihm, zu bedenfen, welchen Dienft er fich in Butunft von feinen Truppen versprechen fonne, wenn fie vom Feinde immer mehr bedrängt würden und ohne Berftärfung blieben. "Ich werbe gezwungen fein, alle Quartiere zu verlaffen und den Feind mir nachzuziehen, der, dadurch ermuthigt, Blane faffen wird, die nicht leicht vernichtet werden fonnen."

"Ich bedarf geschützter Quartiere", war der stete Refrain seiner Schreiben. Er bedurfte ihrer um so mehr, als er einen Theil seiner Cavallerie an la Balette, der zu Ansang des neuen Jahres zu einem Zuge ins Elsaß rüftete, hatte abgeben müssen. Es waren drei Regimenter, die er entsandte, und die in schlechtester Ordnung, unterwegs aufs wüsteste hausend, ihren Weg über Toul nahmen.



<sup>1)</sup> Richt zu verwechseln mit bem fühmestlich von Rancy gelegenen Gondrecourt, wie Rose II, S. 99 es gethan.

Anfang 1636 hatte er fein Sauptquartier bis gurud an bie Maas - nach Verdun - verlegt und vertheilte von hier aus seine Truppen längs bes Flusses auf = und abwärts von Berbun und in das Gebiet um Etain, Conflans, Fresnes. Er näherte fich damit der Gegend von St. Mihiel, die ihm vordem von la Balette für den Winter in Aussicht geftellt worden war 1). Allein bie projectirte Reise nach Paris mußte er auch jetzt noch weiter hinaus= ichieben; benn er wurde eben bamals gezwungen, im oberften Commando feiner Armee eine Aenderung vorzunehmen. Freiherr Lorenz von Hoffirch, ben er erft fürglich zum Beneral feiner Cavallerie ernannt hatte, rechtfertigte bas in ihn gesetzte Bertrauen so wenig, baß er icon Anfang 1636 ben Abichied erhielt. Für feine Stelle beftimmte ber Bergog ben Oberften Dehm und wies die Regimentsinhaber an, hinfort beffen Befehlen zu folgen. Aber natürlich, bag er nicht alsbald nach einer folchen Menderung feine Truppen verlaffen burfte 2); um fo weniger, als fie argen Mangel litten und im Felbe faum noch zu brauchen waren. Dazu fam, dag ihnen feit la Balette's Abzug ins Elfaß gegen fernere Angriffe von Norben ber jeber ausreichenbe Rüchalt fehlte.

Längst war ber 10. Januar vorüber, ohne daß der Herzog an die vertragsmäßige Augmentation seiner Armee auch nur hatte denken können. Denn bei der Nähe des Feindes durfte er seine Officiere nicht



<sup>1)</sup> In Bernhards Nachlaß (Gotha) befindet fich eine Locationslifte feiner Truppen vom 14. Januar 1636.

<sup>2)</sup> Bernhards Bestallung für Hoffirch zum General der Cavallerie d. d. Hauptquartier Bic, 24. Oct. 1635 (Gotha). Seine Berabschiedung in Gestalt der Bewilligung einer Reise "ins warme Bad" d. d. Berdun, 6. Jan. 1636 (Gotha). Bernhard an Ozenstiern d. d. Berdun, 12. Jan. 1636 (Stockholm): "Ob ich zwar wohl vermeint, nachdem der Herr von Hofstirch bei mir ankommen, ich sollte von ihm etwas Erleichterung erlangt haben; es hat aber gebachter von Hofstirch so hoch hinaus gewollt, daß ich nicht hindern können, die Dienste dem Begehren gleich zu sein, worüber er seinen Abschied von mir begehrt, welchen ich ihm auch bewilliget." Des Herzogs Besehl, in welchem er seine Obersten von der Cavallerie an Oberst Dehm verweist, datirt gleichsalls vom 6. Jan. (Gotha).

auf Werbungen aussenden 1). Dazu kam, daß der 5. Februar ins Land ging, ohne daß von Frankreich auch nur ein Sou eintraf. Es kam eben keiner von beiden Theilen seiner Hauptverpflichtung nach: der Herzog nicht in Bezug auf die Truppen, die Franzosen nicht in Bezug auf das Geld.

Indeß forderte die Lage der Soldaten mit jedem Tage gebiesterischer, daß etwas für sie geschehe. Wuchs doch die Gefahr, daß sie den Gehorsam auffündigten und auseinander liesen, wenn sie nicht Geld und Gelegenheit, sich zu erholen, erhielten. Die Reise des Herzogs nach Paris war nicht länger hinauszuschieben. Sosbald er daher vernahm, daß la Valette aus dem Essa in sein altes Quartier in Toul zurückgesehrt sei, eilte er (Mitte Februar) zu ihm, um mit ihm über den Zustand der Truppen, die Nothwendigsteit ihrer Erholung vor beginnendem Feldzuge und über seine Reise nach Paris Rücksprache zu nehmen.

Sofort nach dieser Begegnung, in welcher der Cardinal ihm entschieden zu der Reise rieth, traf er die Borbereitungen für dieselbe. Er befahl dem Obersten Dehm, als seinem Stellvertreter bei der Armee, den Officieren den Grund seiner Entsernung mitzutheilen, und daß er seine Rückehr nach Möglichkeit beschleunigen werde; das sür zu sorgen, daß die Truppen in den ihnen angewiesenen Quartieren gute Ordnung hielten und die benachbarten Quartiere des valette schen Corps nicht belästigten; und daß die Obersten mit Strenge gegen das Auslaufen und Ausreiten und andere Insolentien einschritten. Generalcommissar Heinrich von Offenburg und die Obersten Schneidewin und Haubecker sollten ihm bei der Heeresseleitung zur Seite stehen. Wegen der Broviantirung sollten sie mit dem Bischof von Mende, dem früheren Abbé de Marsillac, der das Verpslegungswesen verwaltete, zu Mes, wegen der Kriegführung



<sup>1)</sup> Dieses Motiv giebt er ausbrücklich dem Könige an. Bgl. Bernshard an Oxenstiern d. d. Berdun, 12. Jan. 1686 (Stockholm). Er sei "wegen Ursachen der unsichern Quartiere gegen dem Land zu Lützelburg gelegen, also hart travailliret, daß täglich etwas abgehet, auch nicht wohl meine Officiere, welche ich vermeint gegen Deutschland zu schicken, die Rekruten zu machen, habe entbebren können".

mit Bellefond zu Verdun und Feldmarschall Hebron zu Toul correspondiren und sich im Fall eines seindlichen Angriffs auf diesen zurückziehen.

Noch vor Ausgang Februar begab sich ber Herzog in Begleitung Ponikau's und Oberst Hohendorfs auf die Reise und langte spätestens in den ersten Märztagen in Paris an, wo man schon seit Wochen von seinem Erscheinen sprach.

Die Art seines Empfanges steigerte die Verstimmung, in der er sich in Folge der ihm zugewiesenen Winterquartiere und der ausbleibenden Subsidien befand. Strömte auch das Volk zu Fuß und zu Wagen vor das Thor, um den deutschen Kriegshelden bei seiner Ankunft anzustaunen, so gab es doch in den maßgebenden Kreisen der Residenz Stimmen genug, die seine Kriegsührung mißbilligten und es tadelten, daß er so vorzügliche Gelegenheiten zum Kampse habe vorbeigehen und sich bei Nördlingen habe schlagen lassen. Dazu kam, daß er bald genug zu beobachten Anlaß fand, mit wie ausgesuchter Ausmerksamkeit der noch immer in Paris anwesende Herzog von Parma behandelt wurde. Wieviel mehr Umstände



<sup>1)</sup> Bgl. Grotius vom 18. (28.) Febr. und 25. Febr. (6. März) 1636. Ep. 557 u. 588. Am 4. (14.) März — Ep. 560 u. 561 — erwähnt er bes Serzogs Ankunft.

<sup>2)</sup> lleber Parma's Parifer Aufenthalt sehr aussührlich (tagebuchartig) Mercure françois XXI, S. 123—128. lleber seinen Empfang sehr genaue Angaben im Theatr. Europ. III, S. 615; über ben Bernhards III, S. 624. Doch irrt es, wenn es sagt, letterer sei "sehr stattlich tractirt worden, nicht weniger noch geringer als der Herzog von Parma". Bgl. Grotius' Briese: vom 11. (21.), 18. (28.) Febr., 4. (14.) März Ep. 555, 557, 561. Daß Bernshard den Parmesen noch in Paris antras, sagt Grotius in seinen Briesen vom 4. März ausdrücklich. Er melbet desselben Abreise erst am 10. (20.) März. Ep. 562. Richelieu, Mém. VIII, S. 109: "Il partit des le 18 Mars (n. St.) très-satissait de Sa Majesté, qui lui envoya une chaîne de diamans de 60,000 écus et deux cassettes pleines de galanteries, tant pour lui que pour la duchesse sa semme." — Ueber Bernhards Ausenthalt in Paris giebt das Theatr. Europ. III, S. 640 u. 650 weitere, zum Theil anziehende, aber mehrsach auch salischen. Sehr aussührlich auch Pusendorf VIII, § 42.

waren schon bei dessen Einholung gemacht worden! Dann hatte man ihm eine Wohnung im Louvre — un des plus bezux appartements du Louvre — eingeräumt, während Bernhard nur im Arsenal einsogirt wurde. Man hatte jenem zu Ehren glänzende Feste gegeben, ihn mit Geschenken überhäuft, und der König hatte ihm gestattet, sich in seiner Gegenwart zu bedecken, während er Bernhard wissen ließ, er wünsche, daß er entblößten Hauptes vor ihm erscheine. Und dieser junge Parmese, um acht Jahre jünger als Bernhard, hielt es nicht einmal für nöthig, ihn bei seiner Anstunst persönlich zu begrüßen, vielmehr sür ausreichend, wenn er ihn durch einen Abgesandten bewillkommnen sieß.

Rein Zweifel, daß die Diftinction von feiten bes frangöfischen Hofes feine zufällige war. Der Grund für fie mag auch barin gelegen haben, daß man Oboardo von Barma für die feftefte Stüte Franfreichs jenseit ber Alpen erkannte und bei ber geplanten Errichtung einer antispanischen Liga ber italienischen Fürften bauptfächlich auf feinen Gifer und Ginfluß rechnen ju muffen glaubte. Jebenfalls lag er barin, daß berfelbe ein regierender Fürft, Bundesgenoffe Frankreichs und nicht auf französische Gulfsgelber angewiesen war, mahrend Bernhard, dank seinem Bertrage mit Frankreich, in ben Augen bes Königs und Richelieu's nur für einen in frangöfischen Diensten stehenden General angesehen wurde, mit dem man nicht unnöthige Umftande zu machen brauche. Bernhard mar von vornherein nicht gewillt, hinter Parma zurückzufteben. Er, ein Glied einer ber alteften und angesehenften beutschen Fürftenfamilien, eines Aurhaufes, in beffen Abern, wie er fich rühmte, faiferliches Blut rollte, beanspruchte minbeftens die gleichen Rechte als biefer Sprogling eines papftlichen Repotengeschlechtes, beffen Berzogthum noch feine hundert Jahre alt war. Es galt ihm, zu zeigen, daß er nicht meine, fich durch feinen Bertrag zu einem fimplen Diener ber Krone Franfreich erniedrigt zu haben.

Als bei seinem Empfange ber König sich nach den ersten Begrüßungsworten bedeckte, folgte er dem Beispiel, so daß der König sich beeilte, den Hut wieder abzunehmen, um ihn dadurch zu nöthigen, das Gleiche zu thun. Er brach dann die Audienz kurz



ab 1). Der Königin dagegen machte Bernhard hernach, um der Pflicht der Galanterie zu genügen, entblößten Hauptes seine Aufwartung.

Man muß des Herzogs Unwillen über folche Burücksetzung doch ftart empfunden haben, wenn man ibn bann mit ber Ertfarung gu beschwichtigen suchte, daß der König ihm die Ehre, sich in seiner Gegenwart zu bebecken, nicht beftreiten murbe, falls er fich ben Titel eines Bergogs von Franken ober einem andern gande beilege; benn fie lediglich bem Blute zuzugefteben, fei nicht gebräuchlich. Auch haben Bater Joseph und felbft Richelien ihn balb nach feiner Unfunft in seiner Wohnung begrüßt, und ber Cardinal hat ihm sechs prachtvolle Pferde zum Prafent gemacht. Wie man benn überhaupt bemüht war, ihn, beffen man für ben Fortgang bes Krieges nicht entbehren tonnte, jo eng als möglich an Franfreich zu attachiren. Bu bem Zwed trug man fich fchon wochenlang vor feiner Unfunft mit bem Broject seiner Bermablung mit ber Bringeffin von Roban2), die man, wie die Rede ging, mit sammt ihren Eltern zum Ratholicismus zu befehren dachte, bamit fie alsbann bei bem Gemahl Befehrungsversuche anftellen möchte. Denn man wünschte fernerhin feine protestantischen Generale an ber Ein Broject, bem gegenüber ber Bergog Spite der Truppen. fich eben fo fühl verhielt wie gegenüber ben Bersuchen, ibn feine bienftliche Abhängigfeit fühlen zu laffen, voll mannhaften Stolzes.

In St. Germain en Lape, wohin sich der König bald nach des Herzogs Ankunft begab, dieser ihm in einigen Tagen folgte, und wo dann in Gegenwart einer Anzahl der höchsten Militärs über den Plan des bevorstehenden Feldzuges berathen wurde, nahm Bernhard die Gelegenheit wahr, für sein und seiner Truppen Interesse einzutreten. Was zu fordern er gekommen, waren gute Quartiere für sie und Geld. Allein damit hatten es die Franzosen nichts weniger als eilig, so nachdrücklich er es gleich betonte, daß



<sup>1)</sup> Grotius erzählt an Drenftiern die peinliche Scene schon am 4. (14.) März, Ep. 560. In seinem Schreiben an ihn vom 10. (20.) März, Ep. 562, kommt er ausführlicher auf die Sache zurück. Bgl. die Mém. von Montsglat I, S. 109.

<sup>2)</sup> Grotius an Ogenstiern vom 25. Febr. (6. Marg) 1636, Ep. 558.

er für seine Leute nicht einstehen könne, wenn sie noch länger ohne Bezahlung blieben. Wiederholt beschwerte er sich gegen Grotius, daß die Geldfrage immer noch nicht erledigt sei und er deshalb seine so dringend nöthige Rückschr zur Armee immer noch weiter hinausschieben müsse. Noch am 6. April erging er sich in Klagen gegen ihn, daß er so lange hingehalten würde, indeß im Felde die guten Gelegenheiten verloren gingen und die Truppen sich verringerten. Er wurde argwöhnisch auf diese Franzosen, daß sie es mit der Verbindung mit ihm nicht aufrichtig meinten; daß sie ihn derart zu fesseln suchten, daß er nicht mehr zurücksonne; daß sie an geheime Friedensverhandlungen mit dem Feinde dächten 2).

In den Verhandlungen, die dann in Chantilly fortgesetzt wursben, bestand er mit Nachdruck auf seiner Forderung der vertragssmäßigen vier Millionen. Allein die Franzosen erklärten eben so entschieden, daß der Vertrag sie zur Zahlung dieser Summe nur für den Fall verpflichte, daß er sein Heer auf 18,000 Mann brächte. Jetzt, wo es kaum ein Drittel so start sei, müsse auch die Summe entsprechend verringert werden.

Es war nahe daran, daß Bernhard die Verhandlungen kurzweg abbrach. Doch wurde dann, wie es scheint wesentlich durch Richeslieu's Bemühungen, ein Abkommen dahin getroffen, daß Bernhard 600,000 Livres ausgezahlt erhielt und ihm für den August eine neue Zahlung in Aussicht gestellt wurde, deren Größe sich nach der Zahl der Truppen, die er dann haben würde, richten sollte<sup>8</sup>). Eine Sparsamkeit, die Grotius auß bitterste verspottete <sup>4</sup>).



Grotius vom 25. März (4. April), Ep. 568; vom 31. März (10. April),
 vom 1. (11.) April, 575; vom 8. (18.) April, 577.

<sup>2)</sup> De Ropers' undatirter Brief bei Aubern III, S. 59.

<sup>3)</sup> Grotius an Camerarius vom 5. (15.) Mai 1636. Ep. 587. Bgl. jedoch Grotius an Drenftiern vom 2. (12.) Juni. Ep. 598.

<sup>4)</sup> Grotius an Grubbe vom 8. (18.) Apr. Ep. 579: "Hic Duci Bernhardo datur pecunia praesens satis parce ad sexcenta millia, promittitur in futurum, ut mos est gentis, largius." Bgl. Grotius an Ozenstiern vom 28. Apr. (8. Mai) Ep. 585. Bernhard habe 600,000 L. erhalten: "ultra nihil".

Als der Herzog auch die Erstattung der 500,000 Livres forberte, die er auf la Valette's und Feuquières' dringende Bitte vordem an den Grafen von Hanau und den Obersten Hohendorf zur Bezahlung der Mainzer Garnison geliehen hatte, wurde ihm rundweg erklärt: außer jenen 600,000 Livres werde er nichts erhalten 1).

Ende April war er zur Abreise gerüftet. Doch eine Erfrankung hielt ihn noch über zwei Wochen an der Seine fest. Mitte Mai endlich reiste er ab.

Ponifau und Hohendorf blieben vorläufig noch in Paris, um dann, jener nach England, dieser nach Holland zu gehen und in des Herzogs Auftrage Truppen zu werben. Während dieses Aufsenthalts, der sich noch über einen Monat ausdehnte, war Ponifau viel mit Hugo Grotius zusammen und sprach mit ihm wiederholt über seinen Herrn<sup>2</sup>). Bor allem betonte er, daß derselbe mit den Franzosen nur als Verbiindeter verhandelt habe, und daß er auch durch eine Heirath nicht enger mit ihnen verbunden werden wolle. Das Elsaß habe er vom Könige nur angenommen, um dereinst bei den Friedensverhandlungen desto mehr berücksichtigt zu werden. Die ihm bewilligte Pension sei nur eine Belohnung für seine bisherigen Leistungen, nicht ein Band, das ihn sür die Zukunst an Frankreich sesse. Auch wolle er sie nur mit Zustimmung Oxenstierns ansnehmen.

Es war die Auffassung, die der Herzog selbst von seinem Berhältniß zu Frankreich von Anfang an gehabt hatte und in der Folgezeit immer wieder betonte.



<sup>1)</sup> De Nopers an Richelieu vom 18. (28.) Apr. 1636. Aubern III, S. 63.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber Grotius an Ogenftiern vom 2. (12.) Juni. Ep. 598.

## Feldzug im Elfaß.

Richelien war entschlossen, den Krieg gegen das Haus Habsburg im zweiten Jahre in großartigstem Maßstabe fortzusetzen. Daß er es mit mehr Glück und Erfolg als bisher thun werde, glaubte er um so sicherer annehmen zu dürfen, als sich die wesentlichste Bor-bedingung in erwünschtester Weise zu erfüllen schien.

Diefe Borbedingung mar bie fernere Kriegsbetheiligung Schwebens, das den Bertrag zu Compiègne zu ratificiren bisber unterlaffen, hingegen feit bem Abschluß des Brager Friedens Neigung zu einem Separatvergleich mit bem Raifer gezeigt hatte. Allein Orenftierns Bemühungen bei Kurfachsen wie beim Raiser felbft icheiterten, weil von ihnen die Annahme ihres Separatfriedens als die Basis der Berhandlungen gefordert wurde; und so war es noch im Berbft (1635) zum Beginn der schwedisch-fachfischen Feindfeligfeiten gefommen, benen freilich noch ein Berfuch friedlichen Ausgleiches zur Geite ging, ber aber ebenfo vergeblich blieb. Bingegen war es Richelieu gelungen, im September 1635 babin zu vermitteln, daß zu Stuhmsborf ber schwedisch-polnische Stillstand erneuert und bamit Schweden vor Bolen fichergeftellt murde. Und als gu Anfang des Jahres 1636 Danemart zwischen Schweben, bem Raifer und Sachsen zu vermitteln unternahm und auch dieser Berfuch in Folge ber unannehmbaren Erflärung bes Rurfürften ins Stocken gerieth, da erflärte fich Orenftiern gur Erneuerung ber alten fcmebifch-frangofifchen Alliang bereit. Go tam es im Marg (1636) jum Bertrage von Wismar 1), nach welchem fich jum erften Dal beibe Machte in ben Rampf gegen bas Saus Sabsburg theilten, ben Franfreich auf bem linten Rheinufer führen follte, indeß Schweben, von feinem Alliirten mit jahrlich einer Million unterftütt. feine Baffen nach Schlefien und Böhmen trug. Das mare gleich-



<sup>1)</sup> Der Bertrag von Wismar vom 10. (20.) März 1636 u. a. bei Lons borp IV, S. 566. Dumont VI, I, S. 123. Die zu ihm führenden Bershandlungen nach ben Acten bei Chemnit II, S. 923 f., 939 f.

sam eine Diversion zu Gunsten Frankreichs gewesen, die Oesterreich verhindert hätte, seine Streitkräfte am Rheine und in den Niederslanden zu vermehren, es vielmehr gezwungen hätte, einen Theil derselben vom westlichen Kriegsschauplatze hinweg auf den östlichen zu ziehen. Nur freilich, daß dann des Reichskanzlers Wunsche entsprechend die Krone Schweden den Tractat von Wismar ebensowenig ratissicirte wie zuvor den von Compiègne; denn es galt zu vermeiden, daß sie sich definitiv mit Frankreich verbände, solange sie noch Aussicht hatte, einen vortheilhaften Separatfrieden mit Oesterreich zu erhandeln oder zu erkämpfen.

Während des Winters wurde in Frankreich angestrengt zum Ariege gerüftet und nicht ohne mannigfachen heimischen Widerstand, der sich selbst bis zu unruhigen Auftritten steigerte, das nöthige Geld beschafft.

Der neue Feldzugsplan, wie er zur Beit der Anwesenheit Bergog Bernhards am frangofifchen Dofe befinitiv feftgeftellt murde, wich von dem des vergangenen Jahres erheblich ab. möchte fagen, er war ihm gerabezu entgegengesett. Denn die niederländische Scite, welche im vorigen Feldzuge die bochfte Bedeutung gehabt hatte, bachte man in hinblick auf die vorjährigen trüben Erfahrungen und in der Ueberzeugung, daß der durch Schweden engagirte Raifer nicht in der Lage fein würde, am Niederrhein, in Luxemburg und Flandern große Truppenmassen zu verwenden, nebenfächlich zu behandeln und den Kampf dort wesentlich den Hollandern Man schloß beshalb mit ihnen einen neuen felbft zu überlaffen. Allianztractat ab, in welchem man sich zu einer jährlichen Zahlung von zwei Millionen verpflichtete2). Man erachtete es für aus: reichend, fich bort in ber Defensive zu halten und fich junächft barauf zu beschränken, die eigenen Grenzen zu beden und ben Bringen von Dranien bei ber Wiedergewinnung ber Schenkenschang zu unterftüten. Im Falle günftigen Berlaufs mar eine Diversion

<sup>1)</sup> Bgl. Obhner, die Politif Schwedens G. 51.

<sup>2)</sup> d. d. Saag, 6. (16.) Upr. 1636 bei Dumont VI, 1. G. 124 f.

am Niederrhein in Aussicht genommen. Die Refte ber vorjährigen frangofifchen Operationsarmee - etwa 10,000 Mann -, bie in ben Niederlanden überwintert hatten, murden bald nach der Aufrichtung jenes Tractats eingeschifft, um die gum Schut ber Bicardie bestimmten Truppen des Grafen von Soiffons, des Marschalls be Chaunes (Gouverneurs in der Picardie) und des Marschalls de Breze zu verftärken. Dagegen follte der Schwerpunkt des Ungriffs nach Guben verlegt werben: in jene Bebiete, in benen man die spanische Macht nicht minder empfindlich treffen konnte, als in ihren niederländischen Besitzungen. Man beschloß, bas frangösische Beer, bas unter Marschall Crequi in Italien ftand, zu verboppeln, und hoffte, bag es bem Bergoge von Parma gelingen werbe, weitere Fürften Staliens für die Alliang ju gewinnen, die er nebft ben Herzögen von Savohen und von Mantua im vergangenen Sommer mit Frankreich abgeschloffen hatte, fo dag man, auf die größere Truppenmacht geftütt, leicht im ftande gemefen mare, ben Spaniern bas Herzogthum Mailand zu entreißen; um fo leichter, als ber Herzog von Rohan das Beltlin, die Communicationslinie zwischen dieser spanischen Besitzung und bem öfterreichischen Tirol, auch in biefem Jahre gesperrt halten follte, und als die frangofische Flotte beftimmt murde, unter bem Grafen d'Sarcout im Mittelmeere gu freugen und die Spanier zu verhindern, neue Truppen an bie italienische Rufte zu werfen.

Gleichzeitig sollte ber Prinz Condé in die Franche-Comté einsmarschiren, um diese wichtige spanische Enclave, die zwischen Frankreich, Lothringen, Elsaß, der Schweiz und Savonen eingekeilt lag, in Besitz zu nehmen, so daß man dann von ihr aus jederzeit durch das eidgenössische oder savonische Gebiet nach Italien vordringen konnte. Zwar hatten die Freigrässischen mit Frankreich im Jahre 1611 einen Bertrag abgeschlossen, bessen Garanten die Eidgenossen waren, nach welchem sie während eines Krieges beider Kronen neutral sein sollten. Aber sie hatten dem Herzoge von Lothringen den Rückzug in ihr Gebiet und den Spaniern den Durchmarsch durch dasselbe und Werbungen in ihm gestattet, was denn für Frank-



reich jetzt einen willkommenen Anlaß gab, zu erklären 1), daß es auch seinerseits die Neutralität nicht mehr respectiren werde.

Im Bunde mit Savohen, im Besitze der Franche-Comté und Lothringens, durch eine starke Aufstellung gegen Luxemburg und Flandern gedeckt, wäre die continentale Grenze Frankreichs vor aller Feindesgefahr gesichert gewesen.

Deshalb sollten — das bildet den Schlußstein des französischen Feldzugsplans für 1636 — Cardinal la Valette und Herzog Bernshard den Feind vollends aus Lothringen und dem Elsaß verstreiben und ihn abhalten, in die Freigrafschaft vorzudringen und Condé an ihrer Eroberung zu hindern.

Mit einem Worte: es galt für Frankreich, seine Oftgrenze, wie bis zum Rheine, so bis zum Jura auszudehnen, den spanischen Niederlanden gegeniiber seine Nordgrenze zu decken, den Spaniern ihre italienischen Besitzungen zu entreißen und ihnen die Herrschaft auf dem Mittelmeere streitig zu machen?).

Schon im Januar hatte, wie früher erwähnt wurde, la Balette nebst den Feldmarschällen Kanzau und Hebron und dem Grafen Guiche (dem späteren Herzoge von Grammont) mit einem aus französischen und fremden Truppen combinirten Corps, zu dem auch Herzog Bernhard beigesteuert, einen Zug ins Oberelsaß unternommen 3), um die rings vom Feinde umgebenen und "gleichsam



<sup>1)</sup> Königl. Manifest vom 27. Apr. (7. Mai) 1636. Aubern III, S. 320 f.

<sup>2)</sup> Sehr bezeichnend schreibt baher de Royers an Condé am 29. Mai (8. Juni) 1636. Aubern III, S. 92 s.: "L'Italie et la Franche-Comté sont maintenant nos principales espérances; et chacun les considère comme les meilleurs instrumens de la paix."

<sup>3)</sup> Ueber diese Expedition handelt sehr eingehend Chemnit II, S. 965 ff. Biel auch in Grammonts Mém. S. 313 f. Für die Entstehung des Planes ist von besonderer Wichtigkeit das Schreiben von P. Joseph an la Balette d. d. Paris, 16. (26.) Dec. 1635. Aubern II, S. 509 f. Dazu Chavigny an la Balette d. d. Paris, 17. (27.) Dec. Aubern II, S. 511. Das Ex-

bloquirten" Plätze, die man noch besetzt hielt, mit Lebensmitteln, Kriegsmaterial und Geld zu versehen. Namentlich galt es den Reichsstädten Colmar, Schlettstadt und Hagenau, deren Commansdanten wiederholt und aufs dringendste um Unterstützung gebeten hatten.

Die Expedition glückte über alles Erwarten. Bon Colmar aus, dem man zuerst Hülfe brachte, wurde "hinuntergearbeitet", Schlettstadt succurrirt; aus einer der oberelsässischen Ortschaften nach der andern, aus Germar, Dambach, Epfing, Andlau, Barr, Erstein, Dachstein wurden die Kaiserlichen verjagt, die sich dann flüchtig nordwestwärts nach Zabern wandten.

Gallas, der dort sein Quartier genommen hatte und, während seine Truppen größten Mangel litten und "die Best und das Stersben sowohl unter den Pferden als Menschen erschrecklich grassirte, Tag und Nacht gut Geschirr machte, mit Spielleuten und Frauenzimmern in stetem Sause lebte", wurde durch die Annäherung des Feindes so erschreckt, daß er alle schon getroffenen Vorbereitungen sür die Fastnachtssestivitäten im Stiche ließ und mit seinen Mannschaften in großer Eile und Verwirrung nach Weißenburg aufbrach. Von hier wich er dann auf die Nachricht von der Besetzung der rheinabwärts von Straßburg gelegenen Banzenan noch weiter nördslich nach Landau, wo er mit seinen Truppen in kläglichstem Zusstande anlangte.

La Valette folgte ihm nicht, sondern zog es vor, sich seiner Instruction gemäß darauf zu beschränken, nun auch Hagenau zu proviantiren, dann sein Corps nach Lothringen zurückzuführen und es (wie es scheint) um Spinal in Winterquartiere zu verlegen.

Indeß hatten die Weimaraner die Grenze gegen Luxemburg zu decken gehabt. Allein da sie in der Verfassung, in welcher sie sich befanden, nicht mehr im stande waren, es mit dem Feinde



peditionscorps sollte bestehen aus 3000 Mustetieren und ebensoviel Reiterei von den Corps von sa Balette, sa Force, der Armee in der Champagne, und von Herzog Bernhard, von setzterem 1200 M. Cavallerie, und zwar Franzosen und Fremde: "car il eat été impossible d'y mener des corps entiers, tant ils étoient dégoûtés de l'Allemagne."

aufzunehmen, wurden sie, als der Herzog sich in Paris aushielt, und, wie es scheint, in Folge seiner Beschwerde über die schlechten Quartiere, aus der Gegend von Fresnes noch weiter zurückgezogen: nach Essen, zwischen St. Mihiel und Pont = à = Mousson. Und als die Lebensmittel in diesen Quartieren "ganz clam" wurden, brachen sie auch von hier auf, über Toul, wo sie sich am 26. März besanden, in die Gegend von Bezelize, das zum Hauptquartier eins gerichtet wurde; also in unmittelbarster Nähe der Quartiere des Cardinals.

Bu Bezelize traf nach den Pfingstfeiertagen der Herzog wieder bei seinen Truppen ein. Das Geld, das er mitbrachte, reichte freilich nur zur Zahlung des halben Soldes. Aber seine Berssicherung, daß sie im August bestimmt den vollen Sold erhalten würden, machte sie willig, noch ferner ebenso treu zu dienen als bisseher. Auch erhielten sie auf la Balette's Beranlassung vom Bischof von Mende Getreide.

Zwischen beiden Corpssiihrern fanden num Berathungen über die Aussührung der ihnen zugewiesenen Ausgabe statt. Es galt einen neuen Zug ins Elsaß, da Gallas nach dem Abzuge der Franzosen wieder von Landau rheinauswärts gegangen war und bei Drusenheim ein verschanztes Lager errichtet hatte, von dem aus er auf Straßburg Pression ausübte und Hagenau durch seine Croaten bloquiren ließ. Man wollte zugleich Hagenau Entsat bringen, zugleich Gallas von dem Einmarsch in die Franche-Comté abhalten, in welche soeben Condé einrückte, um Dole zu belagern.

Der Plan, den man faßte, war, daß la Balette von Epinal aus mehr südwärts, bei Markirch (St. Marie aux Mines), ins Oberselsaß einmarschiren und dann rheinabwärts vordringen sollte, während Herzog Bernhard von Dieuze aus die oberelsässische Grenze bei Pfalzburg überschritt. Es war also auf einen doppelten Borstoß in der Richtung auf Drusenheim und Hagenau abgesehen. Im Falle der Gesahr sollte das eine Corps dem andern zu Hülfe kommen. Und wenn das Unternehmen gelang und Gallas über



<sup>1)</sup> Bgl. Chavigny an la Balette d. d. Paris, Vendredy, (?) Juni 1636.

den Rhein zurückwich, wurde die Berlegung des Feldzuges auf dessen rechtes User in Aussicht genommen 1). Man rechnete, von der conde'schen Armee nach Ueberwältigung der Franches Comté Unterstützung zu erhalten 2) und jenseit des Rheins die hessischen Truppen in der Nähe zu sinden, so daß man dort den Kaiserlichen mit imposanter Macht entgegentreten konnte.

In ber zweiten Salfte bes Mai erfolgte ber Aufbruch. Balette sandte, nachdem er mit seinem Corps - 12,000 Mann zu Fuß, 6000 zu Pferbe, wie sich angegeben findet -, zu dem der Bergog vier Reiterregimenter abgegeben, die Grenze überschritten hatte, ben Feldmarschall Hebron mit etwa taufend Reitern gegen Dachstein zum Recognosciren voraus. Nahe bei biesem Orte traf er auf vier Croatenregimenter, die trot ihrer größeren Bahl mit ftartem Berluft, unter Burudlaffung ihrer Bagage, in aufgelöfter Klucht nach gabern zu weichen gezwungen murben. Dann folgte der Cardinal mit bem Gros in der Richtung auf Brumath. Seine Unnaberung verursachte bei bem Feinde folden Schrecken, bag er die Blockade Hagenau's aufgab, sein verschanztes Lager bei Drufenheim verließ, die Kanonen aus ihm auf bas rechte Rheinufer hinüberschaffte und sich wiederum, wie im Januar, nach Beigenburg und Landau zuruckbegab, fo daß es la Balette gelang, eine große Proviantcolonne (von etwa 700 Bagen) nach Hagenau hineinzuschaffen.

Aubern III, S. 93. De Royers an Condé d. d. Conflans, 29. Mai (8. Juni) III, S. 92; an la Balette d. d. Conflans, 31. Mai (10. Juni) III, S. 95; P. Joseph an la Balette d. d. Conflans, 10. (20.) Juni III, S. 114.

<sup>1)</sup> Daß diefes weitere Ziel schon bei jenen Berathungen ins Auge gesaßt wurde, beweist ein Schreiben Chavigny's an la Balette d. d. Paris, 13. (23.) Juni, Aubery III, S. 124, in welchem berselbe von diesem Plane spricht, den der Cardinal in seinem letten Schreiben an Richelieu erwähnt hatte. Es ist zu bemerken, daß Briefe aus dem westlichen Lothringen bis Paris damals etwa acht Tage unterwegs waren.

<sup>2)</sup> Königlicher Befehl an la Balette zum Aufbruch nach Hagenau; und an Condé, ihn mit etlicher Mannschaft zu unterstützen: be Royers an la Meillerage d. d. Ruel, 10. (20.) Mai Aubern III, S. 80 und 12. (22.) Mai III, S. 83 und an Condé 12. (22.) Mai III, S. 82.

<sup>6.</sup> Drobfen, Bernharb b. Beimar. II.

Mittlerweile hatte auch Bernhard seine und die unter dem Grasen Guiche zurückgelassenen valette'schen Truppen gesammelt und war am 25. Mai von St. Nicolas ausgebrochen, südlich von der Seille an Bic, Mohenvic und Marsal vorüber auf Dieuze marschirt, durch jene Gegend, in der man zu Ende der vorigen Campagne den Kaiserlichen so lange gegenübergestanden hatte. Bon Dieuze ging er am 30. Mai in Berson mit einem Theil seiner Truppen (1000 Mann zu Pferde und 600 zu Fuß) nach Saersburg (d. i. "Kausmanns-Saarbrücken"), während der Rest sammt der Bagage unter dem Grasen Guiche in der Nähe von Dieuze bei Bergaville zurücklieb. Als der mit einem Detachement von hundert Pferden voraufgesandte Major Hans von Kosen meldete, daß er auf eine starke Abtheilung Croaten getrossen sei, rückte Bernhard in Eile nach und warf die Croaten Hals über Kopf nach Saarsburg zurück.

Der Marsch ging weiter an Licheim vorbei auf Pfalzburg, dieselbe Straße, auf der im letten Spätherbst die Kaiserlichen über die Grenze entwichen waren. "Der Weg lag noch voll todter Leute und Pferde, daß es nicht wohl zu glauben." Gegen den Abend des letten Mai langte man vor Pfalzburg an, dessen Schloß mit einem Officier und zwölf Mann besetzt war, die sich erst nach längerem Parlamentiren zum Abzuge verstanden.

Im Besitze dieses wichtigen Schlüssels zu Lothringen, beeilte Bernhard sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni die Grenze zu überschreiten, um nun auch drüben die Stadt Zabern, "das alte böse Nest", den Schlüssel zum Elsaß, durch einen Handstreich zu nehmen. Sofort machte er sich an die "Schanze ob Zabern", die er trot ihrer Festigkeit ohne Berlust auch nur Eines Mannes binnen ein paar Stunden in seiner Gewalt hatte<sup>1</sup>). Und nun beschloß er den Angriff auf die gut besestigte und start besetze dreigetheilte

<sup>1)</sup> Grammont (Graf Guiche) an Richelieu d. d. au camp devant Saverne, 4. (14.) Juli (Röse II, B. 4, Anm. 36) berichtet Bernhards Angriss auf die "Citadelle von Zabern", "qui a été tel, qu'en trois heures il s'est rendu maître d'un fort, qu'un homme d'honneur doit maintenir trois semaines contre une armée royale puissante."

Stadt selbst, in welcher Oberst Georg Friedrich von Mühlheim das Commando führte. Aber vor der Anfunst seines Hauptcorps und namentlich der Artillerie konnte er nicht an eine reguläre Belagerung denken. Zunächst wandte er sich gegen die Croaten, die, von Hebron geschlagen, soeben bei Zabern erschienen. Doch kehrte er, sobald er erkannte, daß er ihnen an Zahl nicht gewachsen sei, in sein Lager zurück, während die Croaten unter den Wällen der Feste vorüber, auf Umwegen durch das Lothringische ins kaiserliche Lager bei Weißenburg entwichen.

Er hatte sofort seine übrige Armee und seine Artislerie heransgerusen. Als ein Theil berselben eingetroffen war, dazu ein paar Karthaunen und eine Anzahl Augeln von Oberst Quernheim in Benseld, begann er die reguläre Belagerung. Noch am Abend der Ankunst des Grasen Guiche 1) ließ er die Trancheen eröffnen; am 9. Juni wurde "am oberen Eckthor" Bresche geschossen. Obschon sie noch nicht ausreichte, beschloß er doch in seiner leidenschaftlichen Art den Sturm. "Un peu à la manière allemande", meinte Gras Guiche, dessen eindringliches Abrathen ebenso wenig Wirkung auf ihn ausübte, wie das anderer Officiere<sup>2</sup>).

Noch am Abend erfolgte ber Angriff. Die Franzosen brangen mit größter Bravour in die Bresche vor. Aber das heftige Grasnatens und Musketenseuer von den Mauern herab, das surchtbar unter ihnen aufräumte, zwang den Grasen Guiche, der selbst aus mehreren Bunden blutete, seine Truppen endlich aus der Vorstadt zurückzuziehen. Bernhard sandte den jungen Grasen Jacob von Hanau (Münzenberg) mit ein paar Regimentern zur Unterstützung vor und setzte sich, als der Graf und die Regimentscommandeure sosort



<sup>1)</sup> Für das folgende find natürlich die grammont'schen Memoiren besonders zu beachten. Graf Guiche datirt schon den 4. (14.) Juni aus dem Lager vor Zabern.

<sup>2) &</sup>quot;Mais comme la continuation d'une négative n'eût pas été admise chez un Général allemand, qui ne fait pas cas de répliquer, lorsqu'il s'est déterminé à vouloir quelque chose, le comte de Guiche ne pouvant vaincre son opiniâtreté prit le parti de l'obéissance et donna les ordres nécessaires pour l'attaque." Grammont.

fielen, selbst an die Spize der Truppen. Doch kaum war er ein paar Schritte vorwärts gegangen, als ihm eine Musketenkugel einen Finger fortriß. Als es dunkel wurde, mußte man den Kampf abbrechen 1).

Wegen des starken Berluftes auf beiden Seiten wurde am folgenden Tage ein vierstiindiger Stillstand zur Beerdigung der Gefallenen abgeschlossen.

In den nächsten Tagen langte der Rest der Truppen und der Artillerie im Lager an, so daß nunmehr die Stadt ganz umschlossen und die Belagerung mit verdoppeltem Nachdruck sortgesetzt werden konnte. Nachdem eine neue Bresche gelegt war, kam es am 15. Juni zu einem zweiten Sturm, durch den die Besatzung aus der "unteren Borstadt" geworsen wurde, die sie beim Abzug in Brand steckte.

Gleich am 16. Juni sandte Oberst Mühlheim, dessen Gesuch um günstige Abzugsbedingungen der Herzog in schroffer Weise zurüchvies, Boten mit Briefen aus, in denen er um schleunigen Entsatz bat: allein gelassen, würde er den eng umschlossenen Platz nicht zwei Tage mehr halten können, weil er keinen Proviant und keine Munition mehr besitze.

Gallas, der wiederum in seine Bositionen bei Drusenheim eingerückt war, hatte am 13. Juni eine Berathung mit dem König Ferdinand von Ungarn, der auf einen Tag ins Lager kam. In ihr scheint der Beschluß des Entsatzes von Zabern gesaßt worden zu sein. Aber zwischen Drusenheim und Zabern, um Brumath, stand der Cardinal sa Balette und sperrte die Straße zwischen beiden Punkten. Und nun kam auch, aus seinem Lager aufbrechend, um in Gemeinsichaft mit dem Cardinal den Kaiserlichen den Weg nach Zabern zu verlegen, der Herzog heran. Sie seien, so wird erzählt, entschlossen gewesen, ihnen eine Schlacht anzubieten. Gallas jedoch wagte sich

<sup>1)</sup> Ueber diesen Sturm namentlich Grammont, Mém. S. 315 f. "L'assaut sut fut terrible, de même que la désense des assiégés." Bgl. Theatr. Europ. III, S. 663. Ueber den Berlust des Fingers schrieb Grotius an H. Bernhard d. d. Paris, 14. (24.) Juni 1636. Ep. 623: "Damnum, quod sinistra fecit, dextra facile repensadit."

nicht aus seiner festen Stellung heraus. Denn auf seine Truppen, beren Zustand sich seit dem Winter um nichts gebessert hatte, war kein Berlaß. In Folge des Mangels, an dem sie fortdauernd litten, desertirte das Fußwolf in hellen Haufen und ließ sich scharen-weise vom Feinde anwerben; und die Haltung der polnischen und croatischen Reiterei war "einer Meutination nicht viel ungleich, so daß man auf sie fast ebensoviel Reflexion als auf den Feind machen mußte".

Daher wandte sich ber Herzog im Berein mit dem Cardinal zurück nach Zabern, um nun mit gesammter Macht die Belagerung rasch zu Ende zu führen.

La Balette war über ihren bisherigen langsamen Verlauf sehr unwillig und erging sich seiner Regierung gegenüber in starken Vorswürfen gegen den Kameraden, der sie über Gebühr hingezögert habe. Er sprach sein Bedauern darüber aus, daß er sie nicht selber bes gonnen, und versicherte, daß er gern einen Angriff unternommen haben würde, wenn der Herzog nicht die alleinige Ehre der Ersoberung in Anspruch nähme. Jetzt ging es mit der Belagerung rasch zu Ende. Am 24. Juni wurde den Belagerten "das Wasser von der Mühle abgenommen"; am 28. begann die heftige Kanosnade, in welcher der tapfere Feldmarschall Hebron den Heldentod sand.). Es wurde eine neue Bresche geschossen, durch die man "wohl mit zwei Wagen zugleich hätte hineinsahren können". Auch soll an diesem Tage der Vicomte Turenne mit Verstärfung im Lager eingetroffen seins). Doch unterblieb der Sturm, sür den



<sup>1)</sup> La Balette an Richelieu d. d. du camp de Hochmat (?), 22. Juni (2. Juli), Röse II, Urk. 23, und vom 28. Juni (8. Juli), Röse II, B. 4, Anm. 40. Auch in Frankreich war man über die lange Dauer der Belagerung voll Ungeduld. Bgl. de Nopers an la Balette d. d. Paris, 6. (16.) Juli 1636. Aubery III, S. 145.

<sup>2)</sup> Ueber ben Tod Feldmarschall Hebrons — "fort estimé du Roy et de toute la cour", wie es in Montglats Mém. I, S. 112 heißt — schrieb u. a. Chavigny an la Balette d. d. Paris, 13. (23.) Juli. Aubery III, S. 160; de Noyers an la Balette d. d. Challiot, 13. (23.) Juli III, S. 163; Richelieu an denselben d. d. Charonne, 10. (20.) Juli III, S. 152.

<sup>3)</sup> Es ift ber "Conte de Rhein" bes Theatr. Europ. Die Berftarfung,

schon die Regimenter ausgewählt waren, weil Nachrichten von dem Anzuge der Kaiserlichen einliesen, die sich dann freilich nicht bestätigten. Erst am nächsten Tage (29. Juni) kam er zur Aussführung. Seine unmittelbare Folge war, daß Oberst Mühlheim zu parlamentiren begann.

Am 4. Juli wurde der Accord unterzeichnet 1), der für die Belagerten vortheilhaft genug war. Sie hatten noch am 4. das Schloß Hohbarr, das "Mittelthor" und den halben Mond vor demselben zu überliesern, auch das "innere Thor", an dem jedoch die Kaiserlichen bis zu ihrem Abzuge eine Wache behielten, welche den weimarischen und französischen Truppen den Eintritt in die innere Stadt verwehrte.

Der Auszug ber Besatzung aus ber durch die Wirfungen ber feindlichen Kanonen und zulest noch durch eine verheerende Feuersbrunft faft gang bemolirten Feftung follte am 5. Juli fruh um 6 Uhr mit allen militärischen Ehren und allen Sabseligfeiten erfolgen. Die Ausziehenden, benen verftattet wurde, für brei Tage Broviant mitzunehmen, hatten nur "à cavalliero" zu versichern, baß fie tein fremdes But mitführten; eine Durchsuchung ber Wagen und ber Bagage unterblieb. Ausbrücklich wurde ihnen zugesichert, baß fie weder beleibigt noch geplündert, noch gezwungen werben follten, in die Reihen ihrer Feinde einzutreten. Nur benen, die porber bei bem Sieger gebient hatten, follte es freifteben, von neuem Dienft bei ihm zu nehmen. Sie follten nach Drufenheim convopirt, und ihnen die Beifeln, die fie bem Rriegsgebrauche nach ftellen mußten, sobald die fie begleitende Dannichaft gurudgefehrt fei, herausgegeben werden. - Den Ginwohnern, Die "in bem Schute gelaffen werden follten, in bem fie fich vor ber letten faiferlichen Belagerung befunden", wurde eine Bablung von 100,000 Gulben "für ben Brand", von 20,000 Gulben "für bie Blünderung", von 8000 Bulben "für ben Canon" auferlegt.



bie er heranführte, giebt es auf 2000 M. Cavallerie und 6000 M. In-fanterie an.

<sup>1)</sup> Bei Aubern III, G. 156 f. Deutsch im Theatr. Europ. III, S. 676.

Herzog Bernhard sorgte dafür, daß die Capitulation in allen Punkten streng gehalten und der abziehende Feind in keinerlei Weise beläftigt wurde.

Der allgemeine Kriegsverlauf gab der Eroberung von Zabern in den Augen der Franzosen noch eine besondere Bedeutung.

Gleichzeitig mit bem Einmarsch ber weimarischen und frangofischen Truppen ins Elfaß mar von der conde'ichen Armee die Grenze ber Franche = Comté überschritten worden. In den Tagen, als Bernhard bie Belagerung von Zabern begann, machte Conde fich an bie Belagerung von Dole, bem gut befeftigten Sauptplat ber Grafichaft, von bem felbft ber Feind fagte, feine Ginnahme be= beute die Einnahme bes gangen Landes 1). Die Stadt mar nur ichwach befett; aber entflammt von dem Bijchof von Befangon und ben vornehmften Angehörigen ber Grafichaft, Die fich in ihren Mauern aufhielten, griff bie Burgerschaft zu ben Waffen. Die Frangofen, noch Reulinge in ber Belagerungstunft, machten fo gut wie gar feine Fortschritte2), so bag man in ben leitenden Rreisen Frankreichs immer ungebulbiger murbe und in Sorge gerieth, bag Gallas jum Entfat vom Rheine ber durchbrechen möchte. Daber wurde la Balette immer wieder baran erinnert, daß es feine Aufgabe fei, ihn von der Franche Comte und von Dole fernaubalten.

Von diesem Gesichtspunkte aus faßte man in Paris auch die Belagerung Zaberns auf. De Nopers schrieb an la Valette: die Einnahme Zaberns würde ein unbeschreiblicher Bortheil für die Sache des Königs im Elsaß sein; und das Elsaß diene zur Beförderung der Belagerung von Dole. Er bezeichnete die beiben



<sup>1)</sup> De Royers an Machaut d. d. Conflans, 7. (17.) Juni 1636. Ausbern III, S. 105. Der Mercure françois XXI, S. 130 ff. enthält eine fehr eingehende Beschreibung ber Belagerung.

<sup>2)</sup> Daher Montglat, Mém. S. 120: "Si cette place fut bien défendue, elle fut mal attaquée: le prince de Condé, quoique grand politique, n'entendoit point la guerre, et les Français n'y avoient pas alors l'expérience, qu'ils ont eue depuis." Grotius an Dzenstiern d. d. Paris, 1. (11.) Sept. 1636. Ep. 649.

216

umlagerten Plätze als die zwei Pole, um die sich alle Gedanken des Königs, alle Unternehmungen Richelieu's drehten. Er sprach die Ueberzeugung aus, daß, wenn Zabern gefallen sei, die Belagerung von Oole rascher zu Ende gehen würde 1). Daher der Jubel der Franzosen über die Einnahme Zaberns. Sie bezeichneten sie als ein militärisches Meisterstück ersten Ranges und natürlich den Cardinal la Balette, der, ohne an den Mühen der langwierigen Belagerung theilgenommen zu haben, den Ruhm der Eroberung theilte, als den eigentlichen Helden von Zabern. Waren vom Könige, von Richelieu, von de Novers und Pater Joseph schon während seines Vormarsches ins Elsaß die schmeichelhaftesten Anersennungsschreiben eingelausen, so empfing er auf die Nachricht von dem Falle der Festung die überschwenglichsten Lobeserhebungen. "Vous êtes le général des généraux": in diesem Stil wurde er verherrlicht.

Schon vor der Einnahme hatte sa Valette (am 28. Juni) an Richelien geschrieben, daß es ihm scheine, als ob Herzog Bernhard Babern — la plus considérable place de l'Alsace, wie er es einmal nennt — für sich behalten wolle, und daß ihm dies der Religion wegen bedenklich scheine, da Zabern die Residenz des Bischoss von Straßburg sei. Er bitte deshalb um Verhaltungs-maßregeln.

Die Antwort lautete, daß die Stadt dem Herzoge unter der Bedingung überlaffen werden solle, daß er fich schriftlich verpflichte, ben katholischen Kultus in ihr nicht zu beeinträchtigen.

Gleich nach der Einnahme wiederholte der Cardinal seine Besmerkung. Und indem er von neuem seine religiösen Bedenken geltend machte, bezeichnete er es als seiner Meinung nach das beste, den Platz einem "katholischen Gouverneur" zu übergeben. Jetzt schrieb ihm Richelien?): es sei wahr, daß die Katholiken großen



De Nopers an la Balette d. d. Conflans, 13. (23.) u. 18. (28.) Juni 1636. Aubern III, S. 124, 127.

<sup>2)</sup> Richelieu an la Balette von 13. (23.) Juli 1636. Aubern III, S. 158. Bgl. Chavigny und de Noyers an ihn von demf. Datum. III, S. 160 f., 163 f.

Barm schlagen murben, wenn man biefe bifchöfliche Refibeng bem evangelischen Fürften überließe, was man fonft gern thun wurde, um ihm einen Beweis feines Bertrauens zu geben. Schon fuche ber papftliche Nuntius mit Gifer bas, was man in Diefem Puntte beabfichtige, zu erforichen, und bem von Spanien unabläffig und mit Erfolg bearbeiteten beiligen Bater wurde es ein Grund fein, fich offen gegen Frankreich zu erklären. La Balette folle beshalb nach eigener Bahl einen Gouverneur bestellen -- er erhielt zu bem 3mede von feiner Regierung ein Blantet - und bem Bergoge gum Beweise, daß es nur die Rucksicht auf die Religion sei, die Frantreich verhindere, ihm Zabern zu überlaffen, auf feinen Bunfch bas Schloß Hohbarr, auch fonft einen Plat im Elfag ober an ber Saar einräumen. Auch follte er fich nach feinem Belieben in Babern aufhalten burfen und von den frangofischen Beamten nicht weniger respectirt werben, als mare die Stadt völlig in feiner Sand. Doch fügte Richelieu freilich hinzu, daß es im Interesse Frankreichs bas beste sein würde, wenn ber Cardinal es mit seiner erprobten Rlugheit bewirken konne, bag fo wenig wie bie Stadt Zabern bas Schloß Sobbarr "in die Sande ber Sugenotten" fame.

Das war ganz la Balette's Meinung, der Richelien antwortete: wenn Zabern in des Königs Händen und alles abgemacht sei, werde der Herzog sich desto leichter bequemen. Er ernannte den Generalcommissar Herrn von Folleville zum Gouverneur und bestimmte nur französische Truppen zur Besatzung.

Kein Zweisel, daß Bernhard von solcher Behandlung, die in directem Widerspruch zu den Bestimmungen seines Vertrages stand und ihm von neuem bewies, daß die Franzosen ihn nur auszunutzen beabsichtigten, wenig erbaut war. Aber bei seiner Abhängigkeit von ihnen mußte er gute Miene zum bösen Spiel machen. Der Augustmonat stand bevor, und er hatte seinen Truppen die seierliche Verssicherung gegeben, daß sie dann Sold empfangen würden. Besharrte er auf seinem Willen, so mußte er gewärtig sein, daß die versprochenen französischen Zahlungen ausblieben, und daß seine Truppen, wenn er ihnen dann sein Wort nicht einlösen könne, revoltiren oder gar auseinandergehen würden.



Gerade jett lag ihm alles daran, sie in der Hand zu behalten; benn es eröffnete sich ihm noch einmal die Aussicht, sie zu neuem Kampfe auf das rechte Rheinufer zurückzuführen. Was war ihm dieser Aussicht gegenüber der Besitz jener einen Feste? Der Ruhm seiner Waffen, errungen im Kampfe gegen das Haus Habsburg, galt ihm über alles.

Während der Belagerung Zaberns hatte — am 24. Juni — Oberft Quernheim von Benfeld aus Ober Ehnheim, dann auch Molsheim eingenommen. Und weiter droben hatte sich — am 19. Juni — Belfort dem Grasen de Suze, Commandanten von Mömpelgard, ergeben. Damit war man wieder im Besitze fast des ganzen Oberelsaß und hielt die arg mitgenommene gallasische Armee bei Orusenheim gleichsam eingeschlossen. Die Ausgabe, ihren Einsmarsch in die Freigrasschaft zu verhindern, hatte man auss beste gelöst.

Auch auf dem jenseitigen Rheinufer war ein bedeutender Erfolg errungen.

Kaum einer von allen rechtsrheinischen Plätzen hatte eine größere strategische Bedeutung als die Festung Hanau, welche das hessische Kriegstheater mit dem oberrheinischen verband. Man hatte sie, als man im vergangenen Jahre über den Rhein zurückging, unter dem Generalmajor Jacob Ramsai, einem aus der Zahl jener ausgezeichneten schottischen Officiere, die sich auf den Continent bezehen hatten, um an dem großen Kampse Theil zu nehmen, besett gelassen. Und der wackere Schotte, "ein listiger und trefslicher Kops in triegerischen Anschlägen", vertheidigte den ihm anvertrauten Platz gegen die Kaiserlichen unter dem Generalwachtmeister Freiherrn von Lambon mit standhaftem Muth. Mochte gleich Frankfurt es mit dem Feinde halten, Platz sür Platz, zuletzt selbst Coblenz in dessen Gewalt gerathen: er hielt die Belagerung von Monat zu Monat aus, im Bertrauen auf seine Wassen, in Hoffnung auf Entsatz.



Mitten im Binter fandte er ben Major Beinrich von Tonborff mit einem Sulfsgesuch an Bergog Bermard, bem Tondorff bann, unterwegs an der Fortsetzung seiner Reise verhindert, über Die Lage ber Feftung ichriftlichen Bericht erftattete 1): bag es mit Banau "giemlich ichlecht" ftebe, weil es an Lebensmitteln mangle und ber Reft von Rorn und Wein bis Ende Juni verzehrt fein werbe: bag bie Befatung ftart abgenommen habe und feine 800 Mann mehr gable; daß es mit der Munition "noch fo bingebe", aber fein Gelb gur Befriedigung ber Truppen vorhanden fei, und daß, wenn feines beschafft werde, die Festung doch endlich in die Gewalt bes Keinbes gerathen muffe. Deshalb moge fich ber Bergog bes für bas gemeine Wefen wie für Frankreich hochwichtigen Blates annehmen und bei bem frangofischen Könige bas nothige Gelb flüffig machen. Geschebe bas nicht, fo fei Ramfai entschloffen, im außerften Falle lieber die Stadt in Brand gu fteden, die Feftungswerfe zu bemoliren und zu versuchen, sich burchzuschlagen, als fie bem Feinde, von dem er doch miffe, daß er ihm feinen Accord halten werbe, zu übergeben. Er hoffe jedoch, daß es dahin nicht fommen werde, weil der Entfat fo leicht fei; benn ber Feind liege nur in einer Stärfe von 800 Mann um die Stadt und habe nur gebn fleine, weit von einander entfernte und nicht unter einander verbundene Redouten.

So nahe gleich dem Herzoge das Schickfal Hanan's gehen mochte, so hatte er doch zunächst nicht daran denken können, die Festung zu entsetzen. Es liegt ein — leider undatirter — Brief von ihm an Ramsai vor 2), in welchem er dessen "tapfere und standhafte, rühmliche Resolution" lobt, ihm das Zeugniß giebt, "daß er sich bisher, wie es einem redlichen, getreuen Cavallier gebühre, erwiesen und sich das Werf zu des evangelischen Wesens Beförderung auß äußerste habe angelegen sein lassen"; die Erwartung ausspricht,

<sup>1)</sup> heinrich von Tondorff, "gewesener Major ber hanau'schen Squadron n hanau" an h. Bernhard d. d. haag, 30. April 1636 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bernhard an Ramsai s. l. et d. Antwort auf beffen Schreiben vom 30. Nov. 1635. Im bernhardischen Nachlaß (Gotha) nach bem tonborff'schen Schreiben vom 30. April 1636 eingeheftet.

daß er in seinem Eiser fortsahren werde, und ihn versichert, daß es "fünftig mit gehörigem Dant" erkannt werden solle. Zu dem allen aber fügt er hinzu, daß er, da er ununterbrochen mit dem Feinde engagirt sei, ihm seinerseits bisher nicht habe zu Hilse kommen können und ihn "auch jetzt sobald auf einen gewissen Termin nicht vertrösten könne". Deshald stelle er es ihm anheim, wenn er sich nicht länger zu halten vermöge, "einen guten Accord zu treffen und den Ort zu quittiren".

Auch an Landgraf Wilhelm hatte fich Ramfai gewandt, an ihn, ber fich in einer Anwandlung von Schwäche, angefichts ber fein Land beimsuchenden grana'ichen Scharen und ber Auflösung ber evangelischen Partei, schon im vergangenen Jahre mit bem Raifer in Berhandlungen eingelaffen hatte, die fich durch Monate hinzogen, ohne daß eine Einigung erzielt murde, bis es bann bem Einfluffe des frangöfischen Gesandten Chaumont, und vor allem den Borftellungen feiner eigenen hochberzigen Gemablin Amalie Elifabeth, einer hanau'schen Prinzessin, gelang, ihn umzustimmen. Durchdrungen von ihrem Worte: "beffer redlich gefochten und geftorben, als ichandlich verdorben", trat er mit dem Entschlusse in das neue Jahr, wenn ber Raifer, wie es mahrscheinlich sei, seine Bedingungen nicht annehme, "noch einmal als das andere alles aufzuseten", vorausgefetzt, daß Frankreich ihm die Mittel gebe; benn ohne folche Bulfe vermöge er nicht, ben Kaiferlichen zu widerfteben. im Marg erflarte ber Landgraf bem Grafen Jacob von Sanau, ber ihn in frangofischem Auftrage in Caffel auffuchte, ohne Borbehalt: wenn er Unterftützung an Truppen und Gelb erhalte, "als ein getreuer Batriot bei ber guten Bartei fest und beständig verbleiben zu wollen". Er trage Berlangen, "bag bie Beit und jetige ftattliche Gelegenheit", die Sachen wiederum anzufangen, wo man fie gelaffen, in Acht genommen werde 1).

Als Tondorff ihn auf seiner Reise zu Herzog Bernhard in Caffel begrüßte, versprach er ihm, Hanau zu entsetzen, und ba er



<sup>1)</sup> Jacob von Sanau an Bernhard d. d. Wefel, 7. Jan., und Arnheim, 25. März 1636 (Gotha).

den Entsatz allein nicht zu unternehmen wagte, sandte er dem Feldsmarschall Alexander Leßlie, der vor kurzem zur Deckung Westsfalens gegen die Spanier mit frischen schwedischen Truppen auf dem linken Weseruser erschienen war, die Aufforderung, sich dem Zuge nach Hanau anzuschließen. Nach längeren Verhandlungen kam es am 2. Juni zwischen ihnen zu dem Beschlusse gemeinsam zum Entsatze der Festung aufzubrechen, und sosort ging man an seine Aussiührung.

Am 13. Juni durchbrachen die Hessen und Schweden über Windecken anrückend die sambon'sche Vorpostenkette im Bruchköbeler Walde, drangen dann gegen das seindliche Lager an, bemächtigten sich der Schanzen, schleiften sie, nahmen die Besatzung gefangen und erzwangen sich so den Zugang zur Festung, die sie mit frischem Volk und reichlichen Lebensmitteln versahen ').

Herzog Bernhard, der damals vor Zabern lag, wurde von dem Bormarsch Landgraf Wilhelms und Leßlie's zeitig in Kenntniß gesetzt und knüpfte an das Unternehmen die größten Hoffnungen. Er drang in den Landgrasen, nach Befreiung der Festung den Main zu überschreiten und weiter heraufzurücken, um Gallas, den man damals zum Schlagen zu bringen hoffte, den Rückzug über den Rhein abzuschneiden. Wie so oftmals im vergangenen Jahre, schwebte ihm auch jetzt ein strategisches Zusammenwirken seines und des hessischen Corps auf dem rechten Rheinuser vor. Wohl möglich, daß der Ausbruch der Weimaraner aus dem Lager nach Brumath mit dem Bormarsch der Hessen und Schweden an den Wain im Zusammen-hang stand.

Allein die Nachricht von dem Anzuge der kaiferlichen Generale Götz und Gronsfeld zwang diese, ohne ihrer Absicht gemäß auch den vom Obersten Druckmüller belagerten Ehrenbreitstein entsetzt



<sup>1)</sup> L. Wilhelm an Bernhard d. d. Ziegenhain, 26. Juni 1686 (Gotha). Den Entsatz Hanau's erzählen eingehend ein paar Schreibensextracte aus Frankfurt vom 14. (24.) Juni (Gotha). Auch bas Theatr. Europ. III, S. 664 f., bessen Quelle sich bisher nicht gefunden hat. Reuerdings: A. Bornemann in den Mittheilungen des Hanauer Bezirksvereins für hess. (Gesch. und Landeskunde, Kr. 5 (Hanau 1876).

zu haben, eiligst über Friedberg nach Hessen und Westfalen zurücks zutehren. Schon am 26. Juni befand der Landgraf sich wieder in Ziegenhain und schrieb von hier aus an Bernhard: sein Borsschlag sei "nicht practikabel".

Bernhard war nicht der Mann, sich durch solche Absage in dem einmal gefaßten Entschlusse beirren zu lassen. Briefe, die er in den Tagen der Uebergabe Zaberns aus dem vom Feinde befreiten Hanau von Paul Ludwig, dem dortigen schwedischen Ressidenten, und von Ramsai selbst erhielt 1), bestärften ihn vielmehr in demselben.

Da der "Baß" Breisach in Feindes Hand war, bot die Straßburger Brücke die einzige Möglichkeit für seine Truppen, vom oberen Elsaß aus festen Fußes den Rhein zu überschreiten. Die Verlegung des Krieges auf das rechte Rheinufer hing demnach von dem guten Willen der Straßburger ab.

Nun hatten es die Kaiserlichen sich schon im vergangenen Sommer angelegen sein lassen, die Stadt zur Annahme des Prager Friedens zu bewegen. Aber die evangelische Bürgerschaft, die nicht eben gut kaiserlich war, hoffte mit der Neutralität davonzustommen. Die langathmigen Verhandlungen führten, dank den Bemühungen des Vicomte de Roussilly und vor allen Reinhard Mockels, des schwedischen Residenten im Elsaß, nicht zum Ziele<sup>2</sup>). Im ganzen, muß man sagen, befolgten die Straßburger eine Opporstunitätspolitik: sie wagten nicht, es mit einer Partei ganz zu halten, mit einer ganz zu verderben; sie öffneten ebensowohl den Officieren der aus Lothringen ins Oberelsässische gewichenen gallasischen Armee ihre Thore, als sie während sa Valette's Januarexpedition Ranzau's Erscheinen in ihren Mauern mit Freuden begrüßten. Und ähnlich war es hernach in der Zeit des kaiserlichen Lagers bei Orusenbeim und dann des französsischen bei Brumath. Wer mit der

<sup>1)</sup> Ramsai an Bernhard vom 3. Juli; Paul Ludwig an Bernhard vom 25. Juni; dazu spätere Schreiben vom 27. u. 29. Juli u. 6. Aug. 1636 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bgl. u. a. die Berichte bes Generalquartiermeifters Paul Morshäufer an Bernhard vom December (Gotha).

stärferen Macht in größerer Nähe erschien, fand das beffere Entsgegenkommen.

Zunächst nur, um im Lager vor Zabern mit Lebensmitteln und Munition unterstützt zu werden, hatte Herzog Bernhard den Residenten Mockel veranlaßt, sich von Benfeld nach Straßburg zu begeben. Auch der schwedische Rath Josias Glaser, auch des Herz zogs Generalauditeur Georg Wölker fanden sich auf seine Berzanlassung zu dem nämlichen Zwecke dort ein.).

Wölfer schrieb am 7. Juni dem Herzoge: die Herren von Straßburg hätten erklärt, daß, wenn sie ihm jetzt offen hülfen, alle Tractate, die sie aus Noth und Zwang mit den Kaiserlichen angefangen hätten, wieder zurückgehen und sie alsdann übler als andere Städte von dem Kaiser behandelt und unter ein schweres Joch gebracht werden würden. Wenn aber der Herzog mit seiner Armee bei ihnen erschiene und bliebe, wollten sie mehr thun, als er von ihnen erwarte.

Solcher angsterfüllten Vorsicht gegenüber hatten jene drei nicht eben leichtes Spiel, und ihre Briefe an den Herzog sind voll Alagen. Nur "mit großer Arbeit" brachte Wölfer es dahin, daß sie zweihuns dert halbe Karthaunenfugeln und hundert zu zwölf Pfund bewilligten, "jedoch alles heimlich". Auch sagten sie die Lieferung von 100,000 Musketenkugeln zu, falls man deren Transportirung übernähme.

Dann erschien Gallas mit seiner Armee wieder in der Nähe der Stadt, bei Drusenheim, und sing von neuem an, den Straßburgern "überaus süß und lieblich vorzupseisen" 2), versprach ihnen die Herausgabe ihrer abgefangenen Soldaten, die Sorge für die Sicherheit auf dem Lande und im Namen des Kaisers die Erfüllung ihrer Begehren. Den von ihnen in sein Lager gesandten Trompeter "tractirte er überaus höslich und gnädig", wußte es



<sup>1)</sup> Glasers Berichte an H. Bernhard aus Straßburg vom 3., 6., 8., 11., 17. Juni 1636 u. s. w. (Gotha). Er traf am 2. Juni in Straßburg ein, Wölfer am 7. Juni. Bgl. Wölfer an Bernhard d. d. Straßburg, 7. Juni. Aus dem Lager vor Zabern, 14. Juni, datirt ein sehr bedeutsames Empfehlungsschreiben des Herzogs an Straßburg für Wölfer.

<sup>2)</sup> Model an Bernhard d. d. Strafburg, 16. Juni (Gotha).

felbst zu entschuldigen, daß fie zum Nachtheil bes Raifers zwölf fürglich in Bafel getaufte Schiffe angehalten hatten; turg, "er ließ in allem fpuren, bag er bie Stadt ins Garn gu locten fuche". Und da sie auf den Lockruf nicht sofort fam, zog er andere Register. Er brohte: wenn fie fich mit bem Bergoge und ben Frangofen weiter einlaffe, werde er ihr alles Getreide auf bem Felbe wegbrennen 1). Auch alarmirende Nachrichten ließ er verbreiten 2): bag die Frangofen unter Turenne vor Babern "ben Reft bekommen" hätten; daß Biccolomini in Frankreich, Bergog Carl in Lothringen eingefallen fei, und daß auch in Burgund bereits ein fo ftartes Corps ftehe, daß Condé froh sein werde, wenn er sich eilends gurudieben fonne. Und bagu "Robomontaben": er hatte ben Herzog von Weimar "hiebevor viel höher judicirt als jegund, wo er sich vor dem schlechten Reft Zabern amusirt hatte und nicht ftracks auf ihn angegangen ware, sondern ihm Beit gelaffen, ein fo großes Beer zusammenzubringen." Er wurde ihn längft vor Babern heimgefucht haben, wenn er nicht die Ehre, ihn "nebst ben Berren Frangofen" wieder aus bem Reiche zu jagen, dem Ronige von Ungarn aufbewahrt hatte.

Natürlich, daß das alles die zaghaften Gemüther ganz einsichüchterte. Selbst von jenen früheren geringen Bewilligungen an Bernhard war nicht mehr die Rede. Um so nothwendiger erschien es ihm, die Kaiserlichen aus der Nähe Straßburgs mit Gewalt zu entsernen. Als seine Truppen, die Belagerung Zaberns unterbrechend, im französischen Lager bei Brumath erschienen, begab er sich persönlich in die unmittelbarste Nähe von Straßburg, nach Wolfsheim, wo er mit den Abgeordneten der Stadt zusammentraf, denen er erklärte: da der Feind sich Straßburg genähert habe und zu besürchten stehe, daß er sich am Kheine verschanzen, verstärten und ihnen die Ernte und Zusuhr wegnehmen würde, so sei er entsschlossen, die Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schützen, sich desschlossen, die Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schützen, sich desschlossen, bie Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schützen, sich desschlossen, bie Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schützen, sich desschlossen, sich desschlossen, sich desschlossen, bie Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schützen, sich desschlossen, sich desschlossen, sich desschlossen, bie Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schlossen, sich desschlossen, sich desschlossen, sich desschlossen, bie Stadt und ihr Gebiet vor ihm zu schlossen, sich desschlossen, sich desschlossen, sich desschlossen, siehen geringen werden, siehen ganz der schlossen genähert habe und zu bestehen genähert habe und zu beschlossen, siehen genähert habe und zu beschlossen, siehen genähert habe und zu beschlossen genähert habe und zu beschlossen, der siehen genähert habe und zu beschlossen genähert ganz genähert ge

<sup>1)</sup> Model an Bernhard d. d. Strafburg, 25. u. 26. Juni 1636 (Gotha).

<sup>2)</sup> Model an Bernhard d. d. Strafburg, 5. Juli (Gotha).

halb zwischen Straßburg und den Feind zu legen und ihm eine Schlacht anzubieten. Und wenn sie versprächen, am Heilbronner Bunde sestzuhalten und ihm demgemäß ihre Brücke zur Verssügung stellten, wolle er "eine solche Diversion auf jenes Ufer machen, daß sie im Elsaß hoffentlich vor dem Feinde sicher sein würden". Da aber Cardinal la Valette zu dem Unternehmen nur mitwirken dürse, wenn er sicher sei, daß seine Truppen zu leben fänden, und die Stadt auch zu den anderen Kriegsbedürsnissen beisteuere, so ersiuche er sie, für 30,000 Mann Proviant auf drei Monate, dazu 800 Centner Bulver, 1200 Kanonenkugeln zu liefern, 40,000 Reichstaler an baarem Gelde herzuschießen und freien Einkauf in ihren Wauern zu gestatten. Erhalte er nicht noch diesen Abend ihren Bescheid, so werde er mit den Franzosen zurückgehen und seinen Blan einsach aufgeben.

In der That, starke Forderungen! Mockel hatte gewarnt, "den Bogen anfangs nicht so gar hoch zu spannen, es möchte böse Effecten verursachen". Auch der Herzog besorgte es. Aber die Franzosen hatten von ihnen nicht abgehen wollen.

Die Straßburger, auch die der evangelischen Sache anhängenden Rathsherren, waren über sie erschreckt und nahmen sie für einen Beweis seindseliger Gesinnung. Es kam zu Erwägungen im Rathscollegium, zu schriftlichen Verhandlungen mit dem Herzoge, endlich zu einer Resolution der Straßburger Stadtbehörden vom 28. Juni 1), in der sie sich auf die seit mehr als einem Menschenalter durch die That und mit großen Opsern bewiesene patriotische und evangelische Gesinnung der Bürgerschaft beriesen, um darzulegen, daß es nicht ihr schlechter Wille, sondern nur die Bedrängniß ihrer Lage sei, die es ihr unmöglich mache, des Herzogs Forderungen zu erfüllen. Da es mit ihrem eigenen Getreide knapp bestellt sei, könnten sie nichts zur Proviantirung der Truppen thun; doch wollten sie wie disher freien Einkauf von Lebensmitteln in der Stadt bewilligen. Kriegs-

<sup>1)</sup> Bürgermeister und Rath von Straßburg vom 28. Juni 1636 (Gotha). Die Resolution hat Chemnit III, S. 17 vorgelegen; boch theilt er nur ein Stück aus ihr (ben vierten Punkt) mit, und auch ben nicht genau.

<sup>6.</sup> Dropfen, Bernhard b. Weimar. 11.

material aus dem Zeughause herzugeben, verbiete ichon die Weitläufigfeit ber neuen Befeftigungsanlagen, Die fie junachft ju versehen hatten; boch solle dem Berzoge ber freie Rauf von Bulver und Lunten, "als ein Stud ber Commerzien", auch ferner verstattet werden. Bollends baares Geld konnten fie nicht gablen. ba der langjährige Krieg und ihre noch nicht vollendete ftädtische Fortification fo große Roften verursachten, bag die Bürgerichaft icon jahrelang mit außerordentlichen Steuern belaftet fei. endlich die Ginraumung ber Brudenpaffage betraf, fo baten fie ibn, fich noch zu gedulden, ba fie biefes "hauptwerf" vor den großen Schöffenrath bringen mußten. Rurg: mas fie bewilligen wollten, war nicht fo viel, daß es des Bergogs Blane unterftuten und forbern tonnte, fondern nur fo viel, daß es ihrer Stellung den Charafter ausgesprochener Feindseligfeit nahm. Ihre Sehnsucht war nach wie vor die Neutralität, und beshalb suchten fie alles zu vermeiben, wodurch fie fich beren Bewilligung von Seiten bes Raifers voreilig verscherzen konnten. Bollends seit bann Gallas, um alle Berhandlungen bes Feindes mit ben Strafburgern über die Brudenpaffage abzufchneiben, feine Boften bis in unmittelbarfte Nabe ber Stadt, bis Weiersheim und Hördt, vorschob und neue "überzuckerte" Worte an fie richtete, hatten fie feine Reigung mehr, es burch Entgegentommen gegen die Frangosen mit den Kaiserlichen zu verderben. Gab ihnen doch Gallas wiederholt die Berficherung, daß fie "alle Satisfaction" erhalten murben, und daß er hauptfächlich zu ihrem Schut in ihre Nahe geriicht fei; beshalb follten fie, ohne fich mit Bergog Bernhard und den Frangofen einzulaffen, den faiferlichen Beicheid erwarten, bis babin ihre Brücke gesperrt halten und unverzüglich die zwölf Schiffe ausliefern. Letteres geschah benn auch, und um Mitte Juli war von Ballas die Bontonbrucke geschlagen, die sein Lager mit dem jenseitigen Ufer verband.

Solange Bernhard an dem einmal gefaßten Plane festhielt, durfte er es nicht darauf ankommen lassen, daß Straßburg mit dem nahen Feinde gemeinsame Sache mache. Deshalb schraubte er in neuen Verhandlungen mit der Stadt (am 10. Juli) seine Forberungen bis auf käufliche Ueberlassung von 2000 Maltern Früchten



herunter und brach gleich barauf (am 13. Juli) mit der ges fammten Streitmacht von dem eroberten Zabern auf. Sie beftand aus dem Corps von la Balette in einer Stärke von etwa 6000 Mann zu Fuß und über 2500 Reiter und dem seinen, das zwar vor Zabern stark eingebüßt hatte, dann aber durch Ueberläuser wieder auf 4000 deutsche Reiter und 1800 Knechte gebracht war.

Ueber Hochfelben marschirend langte bas Heer am 14. Juli bei Brumath an. Nach ein paar Rafttagen schlug es diesseit der Born, nach Straßburg zu, bei dem Kloster Stephansfelden ein festes Lager, das von den äußersten feindlichen Reiterposten nur eine Stunde entfernt war.

Die Abficht war, mit bem Feinde "in die Wette gu campiren" und ihm, wenn er fich ins freie Feld hinauswagte, eine Schlacht Allein die Saltung ber Strafburger brobte alles gu zu liefern. verberben. Denn fie hatten mohl den Rauf ber 2000 Malter bewilligt, aber mit folden Claufeln, daß die Bewilligung thatfächlich einer Ablehnung gleichtam. Folge mar, daß man ben Truppen, Die boch leben mußten, bas gange Bebiet abzuernten preis gab. Man bachte bann ihnen bas zur Füllung ber Magazine in Babern und hagenau nöthige Getreibe abzufaufen. Zedoch die Solbaten jogen es vor, mas fie auf ben Fluren einheimften, nach Strafburg ju verhandeln. Um dem einen Riegel vorzuschieben, ließ der Bergog die Stadt durch eine Wache förmlich absperren. Allein bas vollends rief bei ben Strafburgen, die ichon über die Berwüftung ihrer Meder in Aufregung gerathen waren, laute Erbitterung mach. Und die Wiedereinziehung jenes Boftens beruhigte fie ebenfowenig als die Bemühungen von Schawelitity, Morshäufer und Mockel. wiesen es gurud, fich wieder offen gum Beilbronner Bunde gu befennen, waren vielmehr entschloffen, die Berhandlungen mit dem Feinde zu Ende zu führen. Und dazu mar beffen Beer nicht aus feiner feften Stellung gu bringen, fo bag es nur gu fleinen Scharmüteln fam, wenn die burch bas Land streifenden Trupps beim Fouragiren aufeinander ftiegen.

Aber Bernhard wußte, daß sich der Zustand im Drusenheimer Lager rasch immer trüber gestaltete, daß der Mangel in ihm zu-

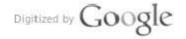

228

sehends wuchs, die Desertionen sich von Tag zu Tage mehrten; in Folge bes Genusses von "unzeitigem Obste", des "nassen Wetters" und des morastigen Lagerterrains unter den Truppen eine tödtliche Epidemie um sich griff 1). Dazu ersuhr er, daß ein Theil der kaiserlichen Cavallerie unter Lambon, der sich nach der Aushebung der Belagerung Hanau's mit Gallas vereinigt hatte, aus dem Lager aufgebrochen sei, den Fluß überschritten habe und das rechte Ufer hinauf nach Breisach marschire, um dort über die Brücke zurücksehrend nach Burgund zu ziehen. Gründe genug für ihn, bei seinem Entschluß der Rheinüberschreitung zu verharren, auch wenn die Straßburger fortsuhren, ihm die Passage über ihre Brücke zu verweigern; wenn sie ihm nur, worauf er sich Hossung machte, wenigstens das Material zur Errichtung einer Schiffbrücke käuslich überließen.

Allein auch das lehnten sie ab2): sie würden, wenn sie einswilligten, den Rhein und die Ill von den nöthigsten Schiffen entsblößen, sich den Baß auf dem Rheine ganz sperren, die bisher freisgehaltene Zusuhr ganz verlieren. In den Augen der Kaiserlichen würde es dasselbe sein, ob sie dem Herzoge ihre seste Brücke öffsneten oder ihm die Mittel, eine Schiffbrücke zu schlagen, überließen. Auch jene hätten das Material zu ihrer Schiffbrücke nicht in der Stadt gekauft, sondern es von weiter oben herab und nur durch sie hindurchgeführt. Sollte aber der Herzog "etliche wenige" Schiffe zu einem andern Zwecke nöthig haben, oder bei den Straßburger Seilern Einkäuse machen wollen, so wolle man "die gesuchte Hand-lung bei den Privatis nicht schwer machen".

Ueber diese Antwort war der Herzog aufs höchste entrüftet und sandte den Straßburgern einen Brief, in dem er ihnen seine Meinung rund heraus sagte<sup>3</sup>). Daß sie sein jetziges Gesuch wie die früheren abgelehnt und ihre Mittel nicht zur völligen Vernich-



<sup>1)</sup> Bericht eines lleberläufers aus bem gallasischen Lager vom Anfang Juli (von Model an H. Bernhard übersandt). Dazu Models Briefe an ben Herzog aus Straßburg, namentlich ber vom 4. Juli 1636 (Gotha). Bgl. Chemnik III, S. 17, bem diese Berichte vorgelegen zu haben scheinen.

<sup>2)</sup> Strafburgifches Schreiben vom 26. Juli (Gotha).

<sup>3)</sup> Bernhard an ben Rath ju Strafburg d. d. Brumath, 26. Mug.

tung des von Furcht und Schrecken übermannten, ermatteten Feindes zur Berfügung stellten, zwinge ihn, seinen zur Ehre Gottes, zur Freiheit des Baterlandes, zur Wohlsahrt der evangelischen Stände gesaßten Plan aufzugeben und dem Feinde die gleichsam gebundene Faust wieder freizulassen, so daß derselbe, dessen Untergang unversmeidlich gewesen, Zeit und Gelegenheit erhalte, sich wieder zu ersholen, mit andern zu vereinigen und alsdann den Krieg zu verlängern und seines Gefallens zu führen.

Damit, bag die Strafburger, die er mit ben schlechtgefinnten Frankfurtern auf eine Stufe ftellte, feine Forderungen ablehnten, mar über seinen Blan der Stab gebrochen. Ohne die Strafburger Brücke, ohne Strafburger Schiffe war eine Paffirung bes Rheins bamals für ihn unausführbar. Ginen Angriff auf bas feindliche Lager verbot beffen ftarte Befeftigung. Längeres Berweilen in ben gegenwärtigen Stellungen mar nicht möglich, weil die Feldflur abgeerntet und die Gegend in weitem Umfreise ausgepliindert war. Man mußte also zurück. Es wurde beschloffen, sich "etwas gegen bie Saar zu ziehen", um Gallas, falls er mit all feiner Dlacht nach Burgund aufbreche, "ben Marich bergeftalt ichwer zu machen, daß er wenig von seinem ohnehin abgematteten Bolfe dabin bringen würde, und also biese Hauptarmee des Feindes, darauf alle feine Force beftehet, mit Gottes Sulfe zu ruiniren". Sollte aber Ballas jenen Bug nicht ausführen, fo wollte man "anderweitige Mittel" fuchen, um über ben Rhein gu tommen. Dann hoffte Bernhard sich boch noch zu gemeinsamem Unternehmen mit bem Landgrafen zu vereinigen 1).

Sich wie ein Dieb in der Nacht davonzuschleichen, war nicht nach seiner Urt. Bielmehr beschloß er "zum Balet" noch einen



<sup>1636 (</sup>Gotha). Bgl. Chemnit III, S. 22. Dazu seine Neußerungen in seinen Briefen an L. Wilhelm d. d. Brumath, 1. Aug.; an Drenstiern d. d. Brumath, 3. Aug. (Gotha). Bgl. auch seinen Brief an Richelieu d. d. au camp de Litzen (d. i. Lirheim), 6. (16.) Aug. Köse II, B. 4, Ann. 48.

<sup>1)</sup> Bgl. Bernhards in ber vorigen Anmerkung genannten Briefe an L. Wilhelm vom 1. und an Drenftiern vom 3. Aug.

feden Handstreich, der dem Gegner beweisen mochte, daß ihn nicht Furcht vor ihm zum Abzuge zwänge. Er setzte sich an die Spitze seines Leibregiments zu Pferd und führte es, begleitet von seinem ahnungslosen französischen Kriegsgefährten, bis an das seindliche Lager, trieb den Außenposten zurück und blied unter den Wällen halten, dis die ganze seindliche Cavallerie im Felde erschien. La Balette drang in ihn, gegen die Uebermacht auch seine übrige Reiterei heranzuholen. Allein der Herzog wollte dem Franzosen zeigen, daß das Eine Regiment start genug sei, es mit der ganzen Schar der feindlichen Kürassiere und Dragoner auszunehmen. Zwei Stunden Lang schlug er sich mit ihnen herum, und als es dunkel wurde, zog er sich mit nur geringem Berluste zurück, während von den Kaiserslichen über dreißig Mann gefallen waren.

In den ersten Augusttagen begann der Abzug über Hochselden und Zabern, von da über das Grenzgebirge hinein nach Lothringen. Am 5. August wurde Pfalzburg erreicht; am 6. befand sich das weimarische Heer zu Lixheim. Wieder einmal war seine Hoffnung gescheitert und der Rhein hinter seinem Horizont hinabgesunken.

Feldzug in Bothringen und Burgund.

Herzog Bernhards Aufbruch aus dem Elfaß erfolgte in einem für Frankreich äußerst gefahrdrohenden Moment.

Nach dem feindlichen Feldzugsplane, der im letten Winter zu Brüffel zwischen dem Cardinalinfanten, dem Herzoge von Lothringen, dem Brinzen Thomas von Savopen, dem General Piccolomini und anderen Feldherren verabredet worden war, sollte es für die Campagne von 1636 nichts geringeres gelten, als den gleichzeitigen Einbruch aller Armeen in Frankreich längs der ganzen Grenze. Von den Niederlanden sollten der Cardinalinfant, Prinz Thomas, Piccolomini und Johann von Werth mit einer spanisch-kaiserlich-



bairischen Armee den Hauptstoß gegen die Picardie führen; aus den Luxemburgischen, aus den pfälzischen und elsässischen Gebieten sollte die lothringische und gallasische Armee, durch Lothringen und die Franche Comté vordringend, in das Herzogthum Burgund (Bourgogne) einmarschiren. In der Betrachtungsweise der mosdernen Kriegskunft würde man sagen, es habe den concentrischen Stoß gegen Paris gegolten.

Allein die Ausführung des Planes verzögerte sich über Erswarten lange. Einmal wagte sich, wie wir sahen, Gallas nicht gegen Herzog Bernhard und Cardinal la Balette heran, suchte ihnen vielmehr auszuweichen. Sodann waren die Ende April die Spanier durch die Belagerung der Schenkenschanz zurückgehalten, die sie sich wiederholt, wiewohl vergebens, zu entsehen bemühten, die sie dann am 20. April durch Capitulation wieder in die Hände der Holländer gerieth. Und endlich verstrich die Zeit die zum Juni mit der Belagerung von Lüttich, dessen Bewohner sich von der antifranzösischen Bewegung Belgiens nicht hatten fortreißen lassen, vielmehr die Aufnahme einer kaiserlichen Besatung standhaft versweigerten und sich dafür nun von einem starken Lager kaiserlicher, spanischer und bairischer Scharen eingeschlossen sahen. Aber sie hielten sich so wacker, daß die seindlichen Corps Mitte Juni unsverrichteter Sache abziehen mußten.

Erst mit der Aushebung der Belagerung von Lüttich begannen seindlicherseits die eigentlichen Operationen. Jest schob, wovon die Rede war, Gallas seine Stellungen wieder bis in die Nähe Straß-burgs vor; Herzog Carl sammelte seine Truppen im Luxemburgischen und drang, vom Feinde ungehindert, in sein Herzogthum ein. Von den Niederlanden aus erfolgte mit imposanter Streitmacht der Einbruch in Frankreich selbst. Vorauf ging ihm ein Kriegsmanisest des Cardinalinsanten, dessen Nachdruck hauptsächlich darin lag, daß es auch im Namen des Kaisers sprach und somit gleichsam dessen Kriegserklärung war<sup>1</sup>).



<sup>1)</sup> d. d. Brüffel, 25. Juni (5. Juli) 1636. Gedruckt u. a. im Theatr. Europ. III, S. 667 f.

Am 30. Juni capitulirte als erfter Blat auf frangofischem Boden la Capelle, eine ber vielen fleinen, in ichlechtem Bertheibigungszustande befindlichen picardischen Grenzstädte. Der Berluft machte in Frankreich keinen tieferen Eindruck; und durch die fast gleichzeitige Ein= nahme Zaberns wurde er vollends verwischt. Auch mußte es beruhigen, baß ber Feind von ber weiter landeinwärts gelegenen Stadt Buife unverrichteter Sache abzog, weil bie Befatung zur Bertheibigung entichloffen war und das jum Schute ber Bicardie bestimmte Beer bei St. Quentin ftand. Aber als er sich nun feitwärts wendend le Catelet nach turger Belagerung und trot ber Nahe bes frangofifchen Beeres am 15. Juli nahm, begann man babeim gu er= schrecken. Denn nun fab man, daß ber Feind "feften Fuß in ber Bicardie gefaßt habe". Und ber Schrecken wuchs raich, als immer neue Ungludenachrichten folgten: bag ber Feind gur Somme borgebrungen sei, ben Uebergang über bieselbe am 23. Juli zu Cerifi (zwischen Bran und Corbie) bewerkftelligt habe, ohne bag bie eigenen Beerführer im ftande gewesen maren, es zu hindern; daß fie vielmehr por bem unaufhaltfam vorrückenden Feinde nach Nonon, nach Compiègne gewichen, daß Bring Thomas, Biccolomini und Johann von Berth in Rope eingerückt seien und nun die wilden ungarischen und croatischen Reiterscharen bas gange Gebiet zwischen ber Somme und Dife überschwemmten und mit Raub, Mord und Brand beimfuchten 1).

Man zitterte vor dem Erscheinen des Feindes unter den Thoren der Hauptstadt, die damals nichts weniger als gut besestigt war. Flüchtlinge zu Roß und zu Fuß, lange Reihen von schwerbeladenen Wagen und Karren bedeckten die Straße nach Chartres und Orleans. Es herrschte vollkommene Panik und dazwischen unverhaltene Wuth gegen den Herzog = Cardinal, der die Stadt seinen Prunkbauten zu Liebe der Festungswerke beraubt, der den Krieg begonnen habe, ohne die nöthigen Mittel zu besitzen, ihn mit Ehren zu führen.



 <sup>&</sup>quot;Jean de Werth, dont le nom se rendit si redoutable, que dans le Paris, quand on vouloit faire peur aux petits enfans, on les menaçoit de lui." Montglat, Mém. I, S. 131.

Da habe man die Folgen seiner Verbindung mit den Ketzern. Und was hätte nun die von ihm angeordnete rücksichtslose Erhöhung der Auflagen genützt! Paris war unmittelbar daran, zu revoltiren; die Provinzen in Aufregung, in manchen die Bauern schon in offener Insurrection; der Adel voll Unwillen, von manch einem aus seiner Mitte zu befürchten, daß er sich zu Spanien schlagen würde; so von dem alten Herzog von Epernon, dem Gouverneur von Guienne, der, wie so viele seiner Standesgenossen, seit langem in schlechtem Verschältniß zu Richelieu stand; so selbst von dem Grasen von Svissons, dem Chef der Armee, auf der allein die letzte Deckung von Paris beruhte. Der Boden wankte dem Cardinal unter den Füßen. Selbst der König ermannte sich zu Vorwürsen gegen seinen allmächtigen Minister, weil sich dessen in Aussicht gestellte Siege in Niederlagen verwandelt hatten.

Es ist bekannt, wie Richelieu dem allen entgegentrat, mit welchem persönlichen Muth, mit welcher geistigen Ueberlegenheit, nur das Eine Ziel im Auge: Paris vor dem immer näher dringenden Feinde zu retten. Seine imponirende Haltung bändigte allen Groll gegen ihn, zerstreute alle Furcht vor dem Feinde. Der Gedanke der Vaterlandsgefahr verdrängte alle andern Empfindungen. Dem lähmenden Schrecken folgte gleichsam unvermittelt eine erstaunliche Aufwallung von Opfermuth und Kampfeslust. Abel und Bürgersschaft der Hauptstadt begannen in der Betheiligung an der Errichtung eines neuen Heeres, zu der Richelieu aufrief, in der Beisteuer zu dessen Bewassnung und Besoldung zu wetteisern. Er durfte rechnen, es binnen Monatsfrist vollzählig ins Feld zu schicken!). Aber die dahin konnte der Feind längst im Herzen Frankreichsstehen!

Es galt, Mittel sofortiger Abwehr zu finden. Und was wäre ba natürlicher gewesen, als die auf andern Punkten des Kriegs-



<sup>1)</sup> Die Briefe bes Hugo Grotius sowie die in dem dritten Bande der aubern'schen Sammlung mitgetheilten, aus Paris von Ende Juli 1636 datirten find voll von diesen Dingen und sehr anziehend durch ihr reiches Detail. Bgl. Richelieu, Mém. IX, S. 221 ff.

theaters stehenden Truppen, soweit sie irgend entbehrt werden konnten, rasch heranzuziehen? Ein Glück war es, daß der Feind diese Frist so schlecht ausnutte. Denn statt die Dise zu überschreiten und direct auf Paris zu marschiren, begnügte er sich mit der Beslagerung von Corbie an der Somme, das er am 5. August einnahm. Bon da ab ruhte hier vorläufig der Krieg; denn der Cardinalinsant, wegen der Bewegungen der Holländer, die auf Richeslieu's Anregung Belgien bedrohten, in Sorge, wagte keine neue Unternehmung, gab vielmehr dem Prinzen Thomas den Besehl, nicht zu weit in das Innere Frankreichs vorzudringen. Dazu kam, daß die wichtigsten, in dem vom Feinde beherrschten Gebiet gelegenen Städte, namentlich St. Quentin und Beauvais, sich zum Widersstande entschlossen zeigten und die neue französische Armee mit überstande entschlossen Schnelligkeit wuchs.

Um so schlimmer sah es im Often aus. Bo Bergog Bernhard eingriff, ging wohl alles nach Bunfch, und all die zahlreichen Lobeserhebungen, die la Balette aus Franfreich erhielt, gebührten im Grunde ihm. Die Ginnahme Baberns, das Ginruden und die Stellung bei Brumath lähmten Gallas' rechtsrheinische Bewegungen vollständig, machten seine Bereinigung mit bem Bergoge von loth= ringen auf birectem Wege unmöglich, hinderten ibn, zum Entfat von Dole aufzubrechen. Denn Dole war noch immer unerobert. Währen'd die conde'iche Urmee vor der Stadt fest lag, breitete Bergog Carl fich verwüftend in Lothringen aus, nahm, ohne nennenswerthen Widerstand zu finden, einen Plat nach bem andern, näherte sich mehr und mehr der Grenze der Franche-Comté. Daß er vor feiner Bereinigung mit Gallas tief in Frankreich eindringen werde, mar taum zu erwarten, bagegen zu befürchten, bag er, wieber im vollen Befig bes Bergogthums, eilen werbe, vor Dole ju ericheinen und die Stadt ju entfeten.

Richelien erwartete den Fall der Stadt, an welchem das Schickfal des ganzen Feldzuges hing, von Tag zu Tage mit wachsensder Ungeduld. Als der Feind die picardische Grenze überschritt, war seine nächste Absicht, sobald Dole genommen sei, einen Theil



ber conde'ichen Urmee aus ber Freigrafichaft zur Berftartung bes Grafen von Soiffons in die Picardie abzurufen. Gleich auf bie Runde von dem Fall le Catelets befahl er dem Pringen, nach erfolgter Einnahme 1500 Mann gur Nordarmee zu entfenden, eine Babl, die er bann auf 2000 erhöhte. Aber die Belagerung fam nicht vom Fled, und ber Feind brang ichon gegen bie Dife vor. Als er Rope erreichte, erging an Conde ber gemeffene Befehl, bie von ihm gelegte Dine, wie weit fie geführt fein möchte, fpringen gu laffen und, wenn er fich barnit bes Blates nicht bemächtige, bie Belagerung aufzugeben, la Meillerape mit einem Theil feiner Truppen eiligft auf ben Rriegsichauplat im Norden zu fenden und mit bem Reft von 5000 Dann felber in bas Bergogthum Burgund, alfo auf beimifchen Boben gurudgutebren, wo er fich burch neue Ausbebungen leicht wieber murbe complettiren fonnen. Condé fam bem Befehl um fo lieber nach, als er fich bereits felber aufs höchste gefährdet fah. Denn am 18. Juli war Lambon mit bem aus bem Drufenheimer Lager entfandten, 2000 Mann ftarten Cavalleriecorps zu Breifach über bie Brlice gegangen und ftand Ende bes Monats bei Gray an ber Saone. Dier ftief ein großer Theil ber lothringischen Urmee ju ihm. Die Gesammtftarte bes Corps wurde auf 6000 Mann zu Pferde und 5-6000 zu Fuß geschätzt. Dann tam auch Bergog Carl felbft mit bem Reft feines Beeres heran.

So ließ Condé denn die Mine springen, obschon sie noch nicht bis unter die Bastion geführt war, hob am 5. August die Belagerung auf und zog mit seinen Truppen an St. Jean de Losne vorbei über die französische Grenze nach Dijon.

Die Schuld an diesem ruhmlosen Ende eines Unternehmens, das die allgemeine Aufmerksamkeit so lange in Anspruch genommen hatte und, wenn es glückte, den bedeutsamsten Einfluß auf den alls gemeinen Kriegsverlauf ausgeübt haben würde, wälzte Condé von sich ab auf la Balette und Herzog Bernhard, welche die Annäherung des Entsatzes nicht verhindert hätten, und auf den König, ohne desse ausdrücklichen Besehl er Dole eben jetzt in wenig Tagen eins



genommen haben würde 1). In Wahrheit traf die Schuld nur ihn, "den großen Politifer, aber schlechten General".

Der Rückzug Conde's aus der Franche-Comté erfolgte zu derselben Zeit wie der Bernhards und la Balette's aus dem Elfaß.

Es that freilich bringend noth, daß fie fich wieder der frangösischen Grenze näherten; benn Carl von Lothringen mar bem weichenden Conde in bas Bergogthum Burgund gefolgt und hatte bei Berdun, einem unbefestigten, aber gleichwohl fehr wichtigen Blat am Ginfluß bes Doubs in die Saone, Bofto gefaßt. Wenn Gallas bei Drufenheim über ben Rhein und auf dem rechten Ufer nach Breifach ging, dort den Fluß wieder paffirte, konnte er, die Freigrafschaft quer burchziehend, völlig ungehindert zu ihm gelangen. Daber begrüßten ber Ronig und feine Minifter ihr Wiebererscheinen in Lothringen mit größter Freude 2). Auf bem nördlichen Kriegsichauplate fei die erfte Gefahr übermunden; man fei mit ber Bildung einer Urmee beschäftigt, die, über 10,000 Mann zu Pferde und 25,000 gu Fuß ftart, bis Ende Auguft beisammen sein wurde. Aber auf dem öftlichen bleibe der Ginfall des Bergogs von Lothringen, ber bie Grenze bereits überschritten habe, gu fürchten, vollends wenn er durch die gallasische Armee verstärft würde. Deshalb genüge es nicht, daß la Valette und Bernhard in Lothringen eingerückt feien und biefes Bergogthum vom Feinde reinigten: es gelte, bag fie unverweilt über Epinal oder Mirecourt durch die Freigraffchaft birect bem Bergog Carl auf ben Leib gingen, um ibn, von Condé unterftütt, zu ichlagen, bevor Ballas zur Stelle fei.

Indem die beiden Feldherren aufgefordert wurden, fich mit Condé zu verbinden und mit ihm in Gemeinschaft zu operiren,



<sup>1)</sup> Condé an la Balette d. d. du camp devant Dôle, 30. Juli (9. Aug.) 1636. Aubern III, S. 205; la Meillerape an denf. d. d. du camp de Dôle, 30. Juli (9. Aug.) III, S. 205 f. und d. d. St. Jean de Losne, 6. (16. Aug. III, S. 206 f.

<sup>2)</sup> K. Lubwig an la Balette d. d. Pontoife, 13. (23.) Aug., Aubern III, S. 211 f. Richelieu und de Noyers an denf. d. d. Paris, 13. (23.) Aug., III, S. 213 f., 215 f. Richelieu an Condé d. d. Paris, 13. (23.) Aug. Avenel VIII, S. 306.

wurde ihnen doch nicht zugemuthet, sich ihm, dem Helden von Dole, dem als Prinzen von Geblüt und als Gouverneur Burgunds der Oberbefehl von rechtswegen zugestanden hätte, unterzuordnen. Nur die Berathungen sollten gemeinsam angestellt werden, die Führung seiner Truppen seder selbstständig behalten. Richelieu schrieb an la Balette, daß er und Herzog Bernhard die einzigen wären, welche die Dinge auf dieser Seite wieder ins Gleiche zu bringen vermöchten.

Auch Conde hatte ben Befehl ber Bereinigung mit ben beiben Generalen erhalten, benen er zugleich ihre Marschroute angeben follte. Er schilberte ihnen seine überaus bedenkliche Lage 1): wie er "faft feine gange Urmee" hatte von fich laffen muffen, fo daß er bem Bergoge von lothringen gegenüber, der in feiner unmittelbarften Nahe ftebe und alles verheere, nicht bas Feld behaupten tonne, fondern fich darauf beschränten muffe, die Städte gu fcuten, von benen boch eine nach ber andern burch die feige Haltung feiner Truppen verloren gebe. Wenn fie, und mare es nur auf viergebn Tage, zu ihm famen, murbe er alle Berlufte wiedereinbringen, aufe neue in die Freigrafichaft einruden, ben Feind zum Rudzuge oder zu einer Schlacht zwingen und ihn verhindern, in ihr Winterquartiere zu nehmen. Aber fie mußten eilig berantommen, jedoch nicht burch die Freigrafichaft, um nicht vor der Bereinigung mit ihm auf ben Feind zu treffen, vielmehr ben Weg rechts von der Saone über Langres, Fontaine Françaife, Auxonne, St. Jean be Losne und Bellegarde (Seurre) nehmen, in welcher Gegend bann bie Bereinigung ftattfinden murbe.

Bernhard und sa Balette waren weiter in Lothringen vorgedrungen, wo sich außer den von Herzog Carl zurückgelassenen Besatzungen kein Feind mehr befand. So hatten sie denn leichtes Spiel. Bon Licheim marschirten sie auf Finstingen (Fenestrange) und Dieuze. Am 17. August besand sich der Herzog zu Luneville. Am 19. erschien eine Abtheilung seines Heeres vor Blamont. Der



<sup>1)</sup> Drei Briefe Conde's an la Balette d. d. Dijon, 15. (25.) Aug. Aubern III, S. 216, 217, 218. Der erste Brief vor, die beiden andern nach Eintreffen des königlichen Befehls geschrieben.

Commandant wollte sich nicht ergeben, stedte vielmehr, als die Weimaraner stürmten, die Stadt in Brand und wich mit der Besatzung aufs Schloß. Als er dann von hier aus um Capitulation bat, wurde ihm nur llebergabe auf Gnade und Ungnade gewährt. Seine Mannschaft mußte mit weißen Stäben abziehen; er selbst wurde auf Bernhards Besehl als Brandstifter an den Galgen gebängt.

Um 24. Auguft murbe, nach heftigem Strafentampf mit ber lothringischen Befatung, in welchem fich Bernhard, ben Geinen voranfturmend, perfonlich ber Gefahr aussette, Rambervillers genommen, dem Feinde gegen Stellung von Beifeln freier Abzug vom Schloß, auf bas er fich gurudgezogen hatte, gewährt. Der Bergog ließ es fich angelegen fein, für ben Schutz ber Frauen, zumal ber Monnen, Sorge zu tragen 1). Er hinterließ an diesem wichtigen Blate an der Mortagne feinen Oberften Bilfen von Bobendorf mit feinem Reiterregiment und einer Angahl Dragonern, um "bie Strafen gu partiren und lineam communicationis von da auf Dieuze, Raufmanusfaarbruden und Deutschland zu erhalten". Mit feinen übrigen Truppen rudte er auf Epinal, mabrend la Balette gu Mirecourt ftand. Sie näherten fich also ber Freigrafichaft und Condé. Bon biefem gelangten neue, bringende Aufforderungen an fie, in Burgund einzuruden, wo ber Feind immer mehr um fich greife. Er habe ichon die ganze Gegend zwischen ber Saone und ber Tille mit Brand und Bermuftung beimgesucht, fo bag es an Lebensmitteln feble.

Es war in der That höchste Zeit, daß sie zu Conde stießen; benn was bei ihrem Abzug aus dem Elsaß zu erwarten gewesen, war geschehen: Gallas hatte nicht gesäumt, seiner gesammten Armee, mit Ausnahme von nur drei Regimentern unter Oberst Dischler, die zur Deckung Weißenburgs zurückbleiben sollten, den Besehl zum Aufbruch zu geben. Seine leichte Reiterei von Ungarn, Croaten und Polacken, die ein besonderes Corps bildeten, war sosort

<sup>1)</sup> Bernhard an? d. d. Rambervillers, 24. Aug. 1636 (Gotha). La Baslette an Richelieu d. d. Mirecourt, 24. Aug. (3. Sept.) lobt Bernhard: "il a fort bien fait cette action." Grotius an Drenftiern d. d. Paris, 8. (18.) Sept. Ep. 650. Theatr. Europ. III, S. 701. Danach Chemnit III, S. 46. Biel betaillirter Grün.

aus ihrem abgesonderten Lager aufgebrochen, an Strafburg vorbei, bie Ill binauf und über Thann, das fie fcon am 8. August erreichte, gradeswegs nach Burgund gezogen. Den Rern feines Deeres 1) führte er perfonlich besfelben Weges, ben furg zuvor Lambon genommen hatte: auf bem rechten Rheinufer hinauf bis Breifach und über ben bortigen Brudenpag. Sobald er Nachricht von ber Aufhebung ber Belagerung Dole's erhielt, ging er, Mitte August, auf das elfässische Ufer zurück und zog nun über Neitersbeim, wo ein paar Tage geraftet wurde, sengend und brennend burch bie Graffchaft Mömpelgard, bas Thal bes Doubs hinab und bann hinüber in das der Saone, two er zu Angonne - nach andern Berichten zu Gran - seine Berbindung mit dem Herzoge von Lothringen und Lambon berftellte. Bereint rudte bann ihre imposante Streitmacht, die fich auf 40-50,000 Mann angegeben findet, nordwarts und ichlug auf einer bei Champlitte gelegenen Bobe ein Lager, um hier in fefter Stellung ben Bugug weiterer Berftarfungen aus Deutschland zu erwarten.

So schien benn ein gewaltiger Vorstoß gegen das Herz Frankreichs, ähnlich dem vor kurzem von Norden her erfolgten, unmittels bar, und ehe man zu seiner Berhinderung zur Stelle war, bevorszustehen. Wie damals erschien auch jetzt ein feindliches Kriegsmanisest, welches König Ferdinand von Ungarn, der Höchstcommandirende der feindlichen Streitkräfte, am 8. September, sofort nach erfolgter Conjunction, von Breisach aus publicirte. Da galt es denn, dem Einbruche mit starker Macht vorzubeugen.



<sup>1)</sup> Die Stärkezahl findet fich sehr verschieden angegeben. Gine Armeeliste im Theatr. Europ. III, S. 639.

<sup>2)</sup> Bgl. Model an Bernhard d. d. Benfeld, 19. Dec. 1636 (Gotha): "Sonften kommt so viel heraus, daß H. General Gallas Intention, ehe er S. Jean de Losne attaquirt, gewest, E. Fl. In. und die ganze französische Armee weit hinter sich auf der rechten Hand zu lassen, und ehe sie ihn würden können erlangen, einen guten Posto an der Loire zu sassen von da, als gleichsam dem Herzen Frankreichs aus, seines Gefallens zu dosminiren."

<sup>3)</sup> Oft gebruckt; u. a. Theatr. Europ. III, S. 697; Chemnit III, S. 48; Londorp IV, S. 572 2c.

Um 1. September hatten Bernhard und la Balette mit Conde ju langres eine Berathung, in Folge beren Conbe, ber felber in Dijon blieb, feine Truppen unter Feldmarschall Rangau, einem ber vorzüglichsten Officiere in ber frangofischen Armee, den auf der Strafe von Langres berangiehenden Beimaranern und Frangofen über Fontaine=Française entgegensandte. In der Gegend von Mont= jaugeon, wo man zu einander ftieß, wurde, ein paar Deilen weftlich von Champlitte, ein Lager geschlagen 1). Damit war bem Feinde der Borftog in gerader Richtung verbant. Er magte fich überhaupt, so start er sich gleich nach ber Bereinigung aller Corps an Bahl befand, nicht gegen die gleichfalls concentrirten Streitfrafte feines Begners heran, sonbern hielt fich in feiner feften Lagerftellung. Rur die Croaten zogen zum Fouragiren aus, wobei fie bann häufig von ihren Gegnern überfallen und mit blutigen Köpfen beimgejagt murben 2).

Obschon der König den beiden so erprobten Feldherren auch jest wieder volle Freiheit des Handelns gewährte und Richelieu sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ, sie immer von neuem durch schweichelhafteste Lobeserhebungen anzuseuern<sup>3</sup>), wurde ihnen doch auf das bestimmteste erklärt, man wünsche nicht, daß sie eine Schlacht wagten; wenigstens nicht eher, als die für sie bestimmten Berstärfungen eingetroffen seien; nämlich der Herzog von Longueville, der Besehl erhielt, mit der ganzen, in der Normandie gebildeten Armee — etwa 6000 Mann zu Fuß und 2000 zu Pferde — nach



<sup>1)</sup> Bernhard batirt 7. Sept. 1636 aus Montsaugeon. Nach bem Mercure françois XXI, S. 268 (banach Montglat S. 121) sag Bernhard zu Montsaugeon, sa Balette zu Jussey ("Cussey"), Ranțau mit ben conbé's schen Truppen zwischen beiben.

<sup>2)</sup> Grammonts Mém. S. 318, erzählen ein folches Rencontre, in welchem ber Affe der Frau des Croatenobersten, den der Graf Guiche dem Herzog Bernhard präsentirte, eine ergöhliche Rolle spielt. Richelieu, Mém. IX, S. 261.

<sup>3)</sup> Richelieu an la Balette vom 12. (22.) Sept. Aubern III, S. 237: "Je vous avoue, que j'ay plus d'espérance en vostre conduite et en celle de Monsieur le Duc Bernard, quoiqu'avec des forces médiocres, qu'en toutes les grandes armées, que nous avons de deçà." Ludwig XIII. an la Balette vom 30. Sept. (10. Oct.) III, S. 251.

Burgund aufzubrechen, um dann gleichfalls als selbstständiger General Hand in Hand mit den drei andern Feldherren zu operiren; und Oberst Baubecourt, der Gouverneur der Champagne, der ein bedeutendes Cavalleriecorps heranführen sollte.

Das mar eine Beschräntung, die dem Berzoge schwer genug angefommen sein mag. Und einmal wenigstens trieb ihn sein Un= geftiim, fich über fie hinwegzusepen 1). Es mar am 29. September abends, daß er den Befehl gab: nachts um 2 Uhr follten fich alle disponiblen Cavallerieregimenter beim Quartier bes Rheingrafen, das am weitesten gegen ben Feind vorgeschoben mar, einfinden. fie punftlich zur Stelle maren, murbe Oberft Rofen mit bem Leibregiment zur Avantgarde bestimmt; das öhmische und rheingräfische Regiment folgten unter Generalmajor Taupadel als Soutien; Feldmarichall Rangau fette fich, unter Buftimmung la Balette's, mit ber frangösischen Cavallerie in Bewegung, um als Reserve zu bienen. Es galt nichts Geringeres als eine Ueberrumpelung bes Croatenlagers, bas, wie faft immer, von bem Beerlager getrennt war und sich mit Troß und Karren und zusammengeraubten Riften und Raften bunt genug oberhalb Champlitte's im weiten Felde ausdehnte.

Rosens erste Schwadron, bei welcher sich der Herzog, der im Kampse immer allen voran sein mußte, persönlich befand, ging gesradeswegs auf das gallasische Hauptquartier los, jagte einen Posten von 400 piccolomini'schen Reitern mit großem Verluste zurück und gelangte keck dis unter das von einer Musketierwache besetzte Thor von Champlitte. Erst als die Lärmkanone gelöst und es in Stadt und Lager lebendig wurde, führte der Herzog die Reiter in guter Ordnung zurück. Mittlerweile aber hatte Taupadel die Umgehung des Croatenlagers vollendet, und während er es im Rücken ansiel, setzte

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. III, S. 716 (jedoch zum 16. [26.] Oct.). Fast wörtlich danach Chemnit III, S. 86 (boch mit dem Datum des 30. Sept.). Auch Grün giebt die Darstellung des Theatr. Europ., aber nicht ohne besachtenswerthe Abweichungen.

<sup>&</sup>amp;. Drobfen, Bernhard b. Beimar. 11.

Rantzau mit seinen Franzosen von vorn an. Dann tam auch Bernshard selbst. Hatten die überraschten Croaten anfangs Widerstand versucht, so gaben sie ihn, sobald sie sich von allen Seiten angegriffen und ohne alle Hülfe gelassen sahen, auf und suchten, ihre schon bespannten Bagagewagen im Stiche lassend, ihr Heil in wilder Flucht zum Hauptlager. Wan ließ sie fliehen und hielt sich an ihrem Lager schadlos, das man plünderte und dann in Brand steckte. Wan machte "über die Maßen stattliche Beute": Isolani's Leibfutsche mit einem Sechsgespann von Grauschimmeln und sein Silbergeschirr, sämmtliche Handpferde des Croatenobersten Ludwig, dazu noch an zweitausend Pferde.

Für beide Gegner standen Verstärfungen in Aussicht. Während die französischen immer noch ausblieden, langte, nachdem man
fünf Wochen einander gegenübergelegen, bei den Kaiserlichen ein in
Schlesien gewordenes Corps unter Oberst Butler an, das Mitte
September die Drusenheimer Brücke passirt hatte 1). Und nun
säumten sie nicht weiter, den längst geplanten und so umfassend
vorbereiteten Einbruch in das Innere Frankreichs ins Werk zu setzen.
Ihr erstes Ziel war Dijon, die Hauptstadt des Herzogthums
Burgund.

Indem sie — um den 10. October — aufbrachen, zündeten sie im Lager alle Wachtseuer an, um den Gegner über ihren Abzug zu täuschen<sup>2</sup>). Ihr Marsch ging über den Flecken Mirebeau, vor dem sie am 13. October erschienen. Die gut französische Bürgerschaft dachte zwar mitsammt der Besatzung an Gegenwehr; aber als die seindliche Uebermacht den Ernst zeigte und die Kanonen



<sup>1)</sup> Bernhard an Baner d. d. Langres, 6. Nov. 1636 (Stockholm). Gebr. bei Cyprian, adversaria historica S. 8 f. Benutt von Chemnit III, S. 86. Bgl. S. 47.

<sup>2)</sup> Nach Grammont, Mém. S. 319, rückte Gallas mit 22,000 M. z. F., 18,000 z. Pf. und 24 Kanonen ins Burgundische. Martin, Hist. de France XI, S. 456, giebt, den Mém. Richelieu's folgend, 30,000 M. an. — Daß, wie das Theatr. Europ. III, S. 716 erzählt, die Franzosen, durch diese Kriegslift getäuscht, den Aufbruch erst nach zwei Tagen gewahr geworden, bleibt mindestens sehr zweiselhaft.

zu spielen begannen, war der Ort alsbald überwältigt und wurde zur Hälfte ein Raub der Flammen. Was man in Waffen fand, wurde niedergemacht.

Die Franzosen hatten sich sosort auf die Aunde von dem Abzuge des Feindes gleichfalls erhoben, um sich ihm, wo er auch durchbrechen wollte, wie bei Champlitte, entgegenzustellen. Graf Guiche mit der Avantgarde voran, überschritten sie, da sie ersuhren, daß sie zum Entsat Mirebeau's doch zu spät erschienen, die Tille und standen zwischen diesem Zusluß der Saone und Dijon in Schlachtsordnung, als der Feind von Mirebeau herankam. Der machte, völlig überrascht, Kehrt. Und da man besorgen mußte, daß er vielleicht noch weiter südwärts den Einmarsch bewerkstelligen würde, beeilte man sich Nuits, Beaume, St. Jean de Losne, Auxonne zu besetzen, d. h. alle Punkte, auf die sich etwa ein nächster Augriff des Feindes richten konnte.

Dieser marschirte über die reiche Abtei Citeaux, die im Borübergehen geplündert wurde, südwärts gegen die Saone, und zwar, wie sich bald ergab, auf St. Jean de Losne, einen Platz, der nahe an dem Einfluß der an Dijon vorüberfließenden Duche in die Saone liegt. Am 21. October erschien er vor der Stadt<sup>1</sup>), in der das Regiment Condé (unter Sieur de Cousture) und hundert Mann von dem Regiment de la Mothe-Houdancourt lagen. Es heißt, die Besatzung hätte sich ergeben wollen; aber die Bürger, durch das Beispiel von Dole angeseuert und entschlossen, zu beweisen, daß die

<sup>1)</sup> Das Datum nach Montglats Mém. S. 121; sie, wie auch die Mém. Richelieu's, S. 265, geben einen sehr betaillirten Bericht dieser Belagerung, über die wir überhaupt vortrefflich unterrichtet sind. In Betracht kommen namentlich Ranhau's Briese an la Balette d. d. St. Jean de Losne vom 24. Oct. (3. Nov.) 1636. Aubery III, S. 269. Dazu Condé an Richelieu d. d. Dijon, 27. Oct. (6. Nov.). Haussonville, Hist. de la réunion de la Lorraine à la France, II, 1860, S. 318, Urf. XI. Dazu zwei Briese von Grotius an Ozenstiern und an Camerarius d. d. Paris, 4. (14.) Nov. Ep. 682 u. 683 (seine Cohortes sind Regimenter). Die Stärke der Besahung betrug nach dem Theatr. Europ. III, S. 717, 400 M.; das Tagebuch Grüns macht daraus 800.

Burgunder des Herzogthums ihren Feinden nicht minder tapfer zu widerstehen wüßten als die der Grafschaft, hätten trot der in der Stadt wüthenden Best die Bertheidigung gefordert und erklärt, den Ersten, der von Uebergabe spräche, auf offenem Markt aufknüpfen zu wollen.

Schon hatten fie ein paar Tage lang die Belagerung und bas Bombardement ausgehalten, ichon mar Breiche geschoffen und ein Sturm mannhaft abgeschlagen worden, als Entfat fam. Es war Rangau, ber mit ber conde'schen Reiterei, einem Theil bes mei= marifchen Aufvolfs und zwei beutschen Cavallerieregimentern nach einem Nachtmarich burch die weiten Wafferflächen ber bereits ausgetretenen Duche und Saone - fie hatten über zwei Stunden lang bis über ben Bürtel im Baffer maten muffen, beift es in bem grun'schen Tagebuche - Auronne erreichte, die bort ihm entgegentretenden Croaten gusammenbieb, bann auf fürzeftem Wege weiter auf St. Jean eilte und glüdlich in die Stadt gelangte. Wie er berichtet, wäre ber Feind schon durch die Nachricht von seinem Erscheinen fo erschrecht worden, daß er feine Beschütze fofort gurud-30g und die bereits genommenen Augenwerte verließ. Ginen Poften von 300 Dragonern, ber noch am Stadtthor hielt, ließ Rangan fofort angreifen und gurudwerfen. Go biefe Action in feiner eigenen beicheidenen Schilderung, die in den Berichten der Beitgenoffen und in ber Ueberlieferung weit bebeutenber bargeftellt und als Selbenthat gerühmt wird; wie fie benn die Aufhebung ber Belagerung gur Folge hatte. "Le brave Monsieur de Rantzau" und sein "glorieux exploit" mußten die Frangosen nicht genug zu rühmen1), und auch Grotius ichrieb, Rangau habe feine Ruhmesthaten um eine neue vermehrt; indeg er felbft in ftolger Bescheibenheit gegen la Balette äußerte, er bedauere, daß die Sache nicht schwieriger gemefen fei.



<sup>1)</sup> U. a. de Noyers an la Balette d. d. Amiens, 2. (12.) Nov. Ausbery III, S. 272. Richelieu an denselben d. d. Amiens, 3, (13.) Nov. III, S. 273: "On ne sçauroit assez louer Monsieur de Rantzau; l'action de Saint Jean de Laune mérite, qu'on ait un soin extraordinaire de luy etc."

St. Jean de Losne wurde der Markstein von Gallas' Glück. Wie er im vergangnen Herbst mitten aus Lothringen, die wohin er in stolzem Siegesgefühl vorgedrungen war, zurückgemußt hatte, so wandte er jetzt an der Grenze Frankreichs selbst seine Schritte rückwärts. Denn zu dem Gegner, der ihm, wo er auch immer vorzubrechen versuchte, Halt gebot, kam der rasch zunehmende Unswille in seinem Heere, das, weit von seinen Hüssquellen entsernt, unbeschreiblichen Mangel litt und über die Strapazen murrte. Diese wurden unerträglich, als die Regenzeit eintrat, die Flüsse anschwollen und austretend die Ebene unter Wasser seiten und die Wege in Moräste verwandelten 1). Verweilte man länger, so war zu befürchten, daß die Zelte fortgeschwemmt werden würden, die Geschütze und die Wagen nicht mehr transportirt werden könnten.

So erfolgte denn am 27. October der Rückzug von St. Jean nach Mirebeau und Gray, wo man die Saone zu passiren dachte. Aber gleichzeitig waren mit Zurücklassung ihrer Bagage die Franzosen und Weimaraner aufgebrochen, bei denen sich Rantzau wieder eingefunden hatte, und zwangen den Gegner, indem sie ihm zur Seite an den Höhen hinzogen, drunten in der sumpfigen Niederung zu bleiben. In seinen Reihen nahm die Auslösung immer mehr überhand; die Mannschaften waren "ganz nahe bei Meustination"; sie desertirten in hellen Haufen: "also daß wir" — wie Bernhard an Baner schrieb — mit Gesangenen überhäuft worden." Ueber 2000 habe er seinem Corps eingereiht.

Am 31. October und 1. November wurde noch auf dem rechten Saoneufer die feindliche Arrièregarde angegriffen, eine große Anzahl Fußvolf gefangen genommen, 41 beladene Munitionswagen, 3 Geschütze und viel Kriegsmaterial erbeutet 2).

Da die Einwohner der Freigrafichaft ben debandirten faifer-



<sup>1)</sup> S. bie Schilberung bei Montglat S. 121.

<sup>2)</sup> So S. Bernhard an Baner vom 6. Nov. 1636 (Stockholm). Sehr ausführlich ift Graf Guiche (Grammont, Mém. 321 f.) über diese Gesechtstage. Ich wage aber sein, wie es scheint, fehr bestimmt gefärbtes Detail nicht in die Darstellung auszunehmen.

lichen Scharen den Paß über die Saone verweigerten, mußten sie auf dem rechten Ufer weiter stromauf ziehen, bis sie eine Woche später bei "Apremont" eine Brücke schlugen und im elendesten Zustande auf das linke Ufer übergingen. Bernhard schätzte ihren Berlust während dieses Rückzuges auf mehr als 5000 Mann. Er schrieb in den ersten Novembertagen: "Also ist dies große Corpus und starke Wacht in kurzer Zeit durch Gottes gnädigen Beistand dergestalt ruinirt worden, daß wenig Dienste mehr von solchen zu hoffen."

So dieser burgundische Feldzug Herzog Bernhards, der für Frankreich nichts Geringeres bedeutete, als die Verhinderung der seindlichen Invasion. Was that Frankreich dagegen für ihn, und, da er ganz auf französisches Geld angewiesen war, welche Summen ließ es ihm zukommen?

Muger bem Belbe, das Bonifau, dann ber Bergog felber aus Paris ins Lager brachten - jufammen eine Million Livres -, war bisher, trot des Bertrages und trot des fpateren Berfprechens, teine Bahlung von seiten ber Regierung erfolgt. Und boch hatte ber Bergog seine Mannschaft nur burch die Berficherung, baß fie im Auguft vollen Golb empfangen murbe, im Gewehr und bei guter Laune erhalten. Der August mar gefommen, mit ibm ber Abzug aus dem Elfag nach Lothringen, - jedoch fein Geld. Un Gifer zu feiner Beschaffung hatte man es in Paris, an bringenber Mahnung ber Bergog nicht fehlen laffen: aber umfonft, und Richelieu vertröftete ihn auf 1. Ceptember. Befand fich boch Frankreich in jenen Tagen bes Falles von la Capelle, le Catelet und Rope in peinlichfter Geldverlegenheit. Und als dann die Tage ber Barifer Aufwallung folgten, floffen wohl raich große Summen in ben Staatsichat; aber von den Roften ber Errichtung und Erhaltung ber neuen Urmee wurden fie weit übertroffen, fo bag es, als biefe gegen bie Comme vorrudte, mit bem Belbe ebenfo traurig

aussah als vorher. Selbst la Balette konnte für seine Truppen tein Geld flüssig machen. Auf seine Briefe und Abordnungen kam von de Nohers, von Bouthillier, von Bullion immer die gleiche Antwort: wir haben keines 1). Was Wunder, wenn Bernhards Leute. da unruhig zu werden und, der Disciplin vergessend, das Land zu plündern aufingen und Bernhard solchen "Desordres" nicht steuern konnte, vielleicht auch nicht wollte 2)?

Beim Aufbruch aus dem Elsaß hatte er den Kammerherrn Wolf Dietrich Truchseß an den König gesandt, mit dem Auftrage, Entschädigung für die von ihm bestrittenen Kosten der Belagerung von Zabern und Zahlung der im August fälligen Rate von einer Willion zu fordern. Ein dritter Punkt seiner Wission betraf den Jahrgehalt des Herzogs<sup>3</sup>). Ihr Inhalt war also durchaus sinanzieller Natur. Da war es denn wohl vorauszusehen, wie es ihm glücken würde.

Die Hauptsorderung war die zweite: die prompte und volle Quartalszahlung. Aber sowohl nach dem Bertrage als nach der letzten Abmachung war Frankreich nur dann zu ihr verpflichtet, wenn Bernhard sein Heer auf die Effectivstärke von 18,000 Mann brachte, und diese Zahl erreichte es im Lauf des ganzen Jahres bei weitem nicht. Bon diesem Standpunkt aus erklärten die Franzosen, da der Herzog, wie sie wüßten, nicht über 4000 Mann zu Pferde und 2000 zu Fuß habe, könnten sie nicht die vertragsmäßige Summe zahlen. Sie erboten sich zur (abermaligen) Zahlung von nur



<sup>1)</sup> De Royers an la Balette vom 12. (22.) Sept. 1636. Aubery III, S. 237. Bouthillier an benselben von demf. Dat. III, S. 239, Bullion an benselben vom 15. (25.) Sept. III, S. 241 u. 242 f.

<sup>2)</sup> Ueber bie "Desorbres" in Bernhards Seere vgl. Conbe an la Balette d. d. Dijon, 12. (22.) u. 18. (28.) Cept. Aubern III, S. 240 u. 244.

<sup>3)</sup> Leiber ift die Instruction für Truchses nicht mehr aufzufinden, so daß man auf Röse II, S. 131 f. angewiesen ist. Die Genauigkeit seiner Angaben unterliegt aber so starken Zweiseln, daß man ihnen nur mit großer Borsicht wird folgen dürsen, namentlich, wie ich jedoch hier nicht weiter ausführen will, in betreff des Jahrgehalts. Bon mehreren (drei) Sendungen von Truchseß kann keine Rede fein.

600,000 Livres. Jest mehr zu geben wären fie, wie de Nopers bem Abgefandten bes Bergogs in einer Confereng erflärte, felbft beim beften Willen nicht in ber Lage. Truchfeß bagegen bemühte fich, nachzuweisen, daß das Corps feines herrn größer fei, als man annehme: man muffe eben auch die Befatungstruppen mitrechnen; man durfe nicht vergeffen, daß Oberft Burmbrandts, Oberft Loifons Regiment und andere Truppen fürglich zu ihm gestoßen seien. Aber bie Frangofen maren jedesmal mit einer Ginmendung gur Sand: bie Garnisontruppen fonnten burch Contributionen erhalten werden; gegenüber ben Bugangen gur Felbarmee feien ebenfo große Abgange erfolgt. Und Richelieu fchrieb an Bernhard: er habe feinen Grund, mit ber vom Ronig bewilligten Summe ungufrieben gu fein; benn nach dem Bertrage habe er nicht mehr zu verlangen, und sein Corps fei jest nicht größer als zur Zeit seiner Anwesenheit in Baris, wo er fich mit der nämlichen Summe, die man ihm jett bewilligt, zufrieden erflärt habe 1).

Aber selbst die 600,000 Livres kamen nur sehr langsam zussammen. Ende September war bei Hoeusst, einem reichen hollänsdischen Banquier, der seit langem in Frankreich ansässig war und die Geldgeschäfte für Herzog Bernhard vermittelte, erst die Hälfte der Summe deponirt. Derselbe erklärte an Truchseß, es werde noch gute Beile haben, die volle Summe baar zusammenzubringen, und meinte, der Herzog solle sich mit Bechseln auf Dison, Tropes und Lyon begnügen. Er rieth, mit der Forderung der vollen Million so lange zurückzuhalten, die die 600,000 Livres ganz erlegt seien, da es sich sonst selbst mit dieser Summe noch mehr verzögern möchte. Truchseß theilte das dem Herzoge mit 2) und bat um neuen

<sup>1)</sup> Richelieu an Bernhard d. d. Amiens, 2. (12.) Oct. 1636, Röfe II, B. 4, Anm. 72; vom 28. Sept. (8. Oct.) Avenel VIII, S. 307. Bgl. Richelieu an la Balette d. d. Amiens, 30. Sept. (10. Oct.). Aubery III, S. 253. "J'escris à Monsieur le Duc Bernard le plus obligeamment qu'il m'est possible." Dazu Richelieu an Bernhard d. d. Amiens, 7. (17.) Oct. Avenel VIII, S. 307.

<sup>2)</sup> Truchfeß an Bernhard d. d. Paris, 28. Sept. u. 10. Oct. 1636 (Gotha).

Berhaltungsbefehl: ob er bleiben folle, bis er bie ganze Summe in Sänden habe.

Bernhard mandte fich auf die Mittheilungen feines Gefandten über ben Bang ber Berhandlungen perfonlich an Richelien 1). Wenn man auf den Bertrag gurudgreife und für jeden fehlenden Reiter 40, für jeden fehlenden Fuffoldaten 12 Livres von der Million in Abzug bringe, so mache bas einen Ausfall von nicht mehr als -136,000 Livres; benn eingerechnet die in den elfäsisichen Blaten gelaffenen Truppen, die er gleichfalls bezahlen muffe, fehlten ihm (an ben 18,000 Mann) 1000 Mann zu Pferde und 8000 Mann Bu Fuß 2). Mit ber Summe, die man ihm geben wolle, murde es ihm unmöglich fein, feine Truppen zu befriedigen und die Fülle ber außerordentlichen Ausgaben zu beftreiten. Die Truppen hatten nun ichon lange nur einen kleinen Theil ihres Golbes bekommen: benn es fei ihm bis zum Mai eine ganze Million zu wenig gezahlt worden 3). -Aber er habe mit Rücksicht auf ben bamaligen Gelbmangel und auf bas Berfprechen, daß er im Auguft eine volle Million empfangen folle, auf jene verzichtet. Auf diese Augustzahlung habe er seine Truppen vertröftet; nur fo habe er fie von Ausschreitungen gurückgehalten. "Aber trot meines Entgegentommens und meines ftets bewiesenen Gifers, bem Rönige und bem Gemeinwohl zu bienen, und trot ber mir gegebenen Berfprechungen fteben wir jett im October, ohne daß ich etwas erhalten habe, und meine Officiere überhäufen mich wegen des Geldmangels mit Rlagen." Er habe beshalb bem Banquier Hoeufft befohlen, die 600,000 Livres als einen Theil ber vertragsmäßigen Million anzunehmen, und ersuche nun Richelieu, zu veranlaffen, daß ihm auch der Reft diefer Million balbigft ein= gehändigt, und bag rechtzeitig für punttliche Abzahlung ber nächften vertragsmäßigen Quartalsrate geforgt werde.



<sup>1)</sup> d. d. Montfaugeon, 6. Oct. 1636. Rose II, Urf. Rr. 24.

<sup>2)</sup> d. h. also: er hatte in allem 5000 M. Cavallerie, 4000 M. In-fanterie.

<sup>3)</sup> Das war burchaus richtig; benn von der ersten Rate (5. Nov. 1635 bis 5. Febr. 1636) brachte Ponifau nur 400,000 Livres für das Heer, von der zweiten (5. Febr. bis 5. Mai 1636) Bernhard nur 600,000 L.

Truchjeß blieb auch noch den October hindurch in Frankreich 1), ohne daß es ihm gelang, die Franzosen zur Zahlung einer größeren Summe zu bewegen. Nicht einmal die Wiedererstattung der Aus-lagen seines Herrn bei der Belagerung Zaberns konnte er durch-setzen. Zwar wurde es anerkannt, daß man zu ihr verpflichtet sei: "aber jetzt wäre sie ihnen unmöglich". Frühestens Ende October ist er aus Paris abgereist, und zwar mit den 600,000 Livres, die ihm Hoenist in Gold einwechselte, "weil es leichter fortzubringen" 2).

<sup>1)</sup> Truchfeß an Bernhard d. d. Paris, 24. Det. 1636 (Gotha).

<sup>2)</sup> Daß er die Summe wirklich bem Herzoge überbrachte, ersehen wir aus einer "Specification der Gelder so Monsieur Höfft meinetwegen empfangen" (Gotha). Darin: "im Augusto selbigen Jahres an Truchseß gesliefert 600,000." Der August ist wohl nur genannt, weil er der accorditte Termin der Zahlung war. Noch am 6. (16.) Oct. schreibt Grotius an Orenstiern aus Paris Ep. 664: Bernhard beklage es sehr, "quod pecuniae a Rege nec quantum promissum esset, acciperet, nec suo tempore".

Achtes Buch.

Feldzug von 1637.

## Binterquartiere und zweite Reife nach Baris.

Wie schwer war es bem Herzoge vordem geworden, ben Rhein gu überschreiten, bann feine Truppen weftwarts ber Brenge Frantreichs zuzuführen, Frankreich zu schützen, ftatt Deutschland zu befreien! Immer wieder hatte ihn, der durchbrungen war von feiner Diffion, ber Erretter feines Baterlandes vom habsburgifchen Joche zu werden, Sehnsucht und Thatendrang aus bem Bergen Lothringens an ben beutschen Strom gurudgezogen. Immer mit neuem Duth, mit neuer Hoffnung war er gefommen, und jedesmal schien es ibm gliiden zu sollen; bis er bann jedesmal nach gliidverheißenden Anfängen umtehren mußte, um den Frangofen Aufgaben erfüllen gu helfen, für die ihm alle Begeifterung fehlte. Bas mar ihm Dole! Bas die Sicherheit der frangofischen Grenze! Dag die fiegreichen faiferlichen Waffen sein Deutschland überschwemmten, ihm ungehindert über den Rhein hatten folgen fonnen; dag in der Beimath fein Befreier von ihnen erichien: mit welchem Schmerz mußte bas feine Seele erfüllen! Er war in ber Ferne, umgeben von Truppen, benen bas Commando in frember Sprache gegeben murbe, gusammen= gespannt mit Feldherren, von benen ber eine ein geiftlicher Burbenträger ber römischen Kirche, ber andere ein frangosischer Bring von Geblüt mar, und die an Unfähigfeit und Anmagung mit einander wetteiferten. Da mochte fein Sinn wohl fehnsiichtig hinüberschweifen über die Bergfetten bes Wasgau's und über die Gelande des Rheins in bas ferne Beimathland, beffen Wohl ihm über alles galt und beffen Beherufe zu ihm herüberichollen. "Dich verlanget von Bergen,



wieder in meinem geliebten Baterland zu arbeiten", schrieb er einmal mitten aus Frankreich an den schwedischen Reichskanzler.

Bei dem glaubensvermandten Schweben, nicht bei dem tatholifchen Franfreich mar feine Hoffnung, feine Sympathie, trot bes Bertrages, der ihn an Frankreich fesselte, trot der Unterftützungen, die er von bort erhielt. Dieje hinterliftige Politif Richelieus, Die es umging, offen Farbe zu befennen, fich vielmehr barauf beschräntte, ben Rampf gegen ben Raifer fparlich und nur, soweit es bas Intereffe Frantreichs erheischte, zu unterftüten, ohne ihm ben Rrieg zu erflären, und babei ftets auf ber Lauer lag, in Deutschland ein Stud Beute nach dem andern wegzuschnappen, diese Politit ber Eroberungen aus bem hinterhalt wurde bem ehrlichen Erneftiner, je naber er fie fennen lernte, um fo verhafter. Wie anders handelte Schweden! Mit offenem Bifier, mit eigenen Baffen und Feldzeichen, unter bedeutenden Opfern fette es ben unter bem großen Ronige begonnenen Rampf gegen die öfterreichische Dacht auf beutschem Boben fort, auch jett noch, wo das evangelische Deutschland von ihm und von fich felber abgefallen und zum Feinde umgetreten mar. Und wenn Drenftiern fein Behl baraus machte, bag er ben Frieden wünsche und erftrebe, aber ihn ohne Landgewinn nicht abschließen werde, so suchte er die Rechtfertigung folder Forderung barin, daß fein Baterland für bas in Deutschland vergoffene Blut feiner maffenfähigen Gobne, für ben dabin gegebenen beimischen Reichthum einen Anspruch auf "Satisfaction" babe.

Während seines Aufenthalts in Paris hatte der Herzog sich dem dortigen Vertreter Schwedens um so enger angeschlossen, je mehr Gründe er fand, auf die Franzosen erbittert zu sein. Und Hugo Grotius hatte natürlich nichts unterlassen, ihn in seiner Hinsneigung zu Schweden, in seinem Mißtrauen gegen Frankreich zu bestärfen und zur Vorsicht zu mahnen, wenngleich auch er es für den Moment als nothwendig erklärte, daß der Herzog sich Frankreichs bediene und deshalb den Franzosen bis zu einem bestimmten Punkte entgegenkomme. Es wird hauptsächlich Grotius' Verdienst gewesen sein, daß der Herzog eben jetzt, nachdem er sich kaum an Frankreich hingegeben hatte, seine Beziehungen zu Schweden wieder



enger fnüpfte und mit Drenftiern, ber Differengen in den letten Reiten ihres perfonlichen Beisammenfeins vergeffend, in einen lebhaften Briefwechsel trat, ber bewies, wie fest jeder von ihnen bent andern vertraute, wie ftart er auf ihn rechnete. Dem Herzoge lag baran, den Reichstangler zu versichern 1), daß fein Unschluß an Frankreich, zu dem ihn die Noth gedrängt habe, seine Treue gegen bie Berbündeten nicht erschüttern werde, daß er vielmehr schon in Borbereitungen ftebe, bem verfallenen evangelischen Wefen wieder aufzuhelfen, und daß er deshalb hoffe, von Schweden nicht vergeffen zu werben. Und Drenftiern eröffnete ihm ichon im Frühjahr 1636, daß feine Regierung ben Rrieg in Deutschland fortfeten und, sobald die See offen fei, bedeutende Truppentransporte nach Deutschland senden werde, und empfahl ihm, "mit Buthun der Königlichen Dajeftat in Frantreich ebener Geftalt eine gute Armee aufzubringen und damit nach Deutschland zu avanciren". Er entwickelte ibm die Bortbeile, die ein Bufammenwirken ber beiden, an verschiedenen Enden des Reiches auftretenden Beeresmaffen haben würde. Ginen Monat später benachrichtigte er ihn von der Bereinigung der faiferlichen und furfachfischen Armee und ihrem Anmarich gegen Baner und wiederholte ihm die Bitte, bei dem frangofischen Könige zu erwirten, daß er ihn mit seinen und mit frangösischen Truppen "beraus nach Deutschland geben laffe, und also bem Feinde eine Diversion erweckt werde". Dann wieder forderte er ihn auf, dem Landgrafen Bilhelm und Feldmarschall Leflie, die vereint nach den obern Quartieren vorgedrungen feien, "etwas näher zu kommen". Und wir miffen bereits, wie ernfthaft ber Bergog, fobalb er sich Zaberns bemächtigt hatte, bas zu thun willens war.

Auch als Oxenstiern nach Schweden zurückgekehrt war, um den zum Frieden geneigten Reichsrath für die nachdrückliche Forts setzung des Krieges zu bestimmen, blieb er mit dem Herzoge in brieflichem Berkehr. Er bat ihn, ihm seinen Fortgang aus Deutsch-



<sup>1)</sup> Entwurf von Bernhards Inftruction für Ponifau d. d. Paris, 23. April (3. Mai) 1636. Ponifau's Reise zu Ogenstiern ist dann freilich unterblieben.

land nicht übel zu beuten, und fandte ihm von Stocholm aus feine Blückwünsche zur Eroberung Zaberns. Mun möge er "feine fiegreichen Baffen ferner fortfeten und ben Feind verfolgen, infonderheit aber die evangelischen Stände, soweit immer möglich, wiederum an fich ziehen und alfo zu bes gemeinen evangelischen Befens Dienften und Beftem beftandig cooperiren". Un feiner Unterftutung, fügte er hinzu, werde er es nicht fehlen laffen. Und acht Tage später - am 20. August - theilte er ihm mit, Leflie habe fich von Landgraf Wilhelm getrennt, um fich mit Baner zu vereinigen und "bann ber abermals neu eingefallenen Difficultäten ungehindert zu avanciren und mit Guer Fürftlichen Gnaden zu dem gemeinfamen scopo zu cooperiren". Aufs hartefte verurtheilte er die Baltung Strafburgs, von ber ihm Bernhard Unfang Auguft berichtet hatte, namentlich weil fie den Bergog "an Fortfetzung feiner bochnütlichen Abfichten" hindere. Er fürchte, fo fcrieb er ihm, daß noch einmal die Beit tommen werde, wo die Stadte in Deutschland ihre in diesem Rriege geführten Proceduren am meiften felbft empfinden und bereuen würden. Aber es fei nun nicht zu andern, und er ftimme ihm durchaus bei, daß er jest "durch eine ansehnliche Diversion den Feind am meiften travailliren und der evangelischen Bartei pro tempore ben beften Dienft werde thun fonnen" 1).

Noch befand Bernhard sich auf dieser "Diversion", in Burgund, da erhielt er die kaum noch erhoffte Nachricht, daß die Schweden unter Baner am 24. September das kaiserlich-kursächsische Heer an der mecklenburgischen Grenze geschlagen hätten. Die Schlacht bei Wittstock, diese Revanche für Nördlingen, diese glänzendste Rechtsertigung der orenstiern'schen Kriegspolitik, war eine der größten des ganzen Krieges und eine der folgenschwersten; denn während nun Feldmarschall Wrangel in die Olark einbrach, drang Baner zur Elbe vor und den Fluß hinauf nach Thüringen. Mitte November stand er zu Eisenach, im Herzen Deutschlands.



<sup>1)</sup> All die obigen Mittheilungen entstammen Briefen von Drenstiern an Bernhard, die sich sämmtlich in des letteren Rachlasse (Gotha) finden, und zwar d. d. Bismar, 27. März, Stralfund, 29. April, 12. Mai, 24. u. 28. Juni, Stockholm, 13. u. 20. Aug., 17. Sept. 1636.

· Jest konnte Landgraf Wilhelm aus den Niederlanden, wohin er vor dem götzischen Einbruch ins Hessische gewichen war, in sein Land zurücksehren und seine Truppen mit den Schweden vereinigen. Und was hinderte es, daß diese von neuem die Pfaffengasse herauftamen, sich in Gemeinschaft mit den Hessen den Gebieten des Heilsbronner Bundes näherten, bereit, Herzog Bernhard und das Bundesheer in ihre Mitte aufzunehmen?

Als ein neuer Brief des Reichskanzlers bei dem Herzoge eintraf 1), in welchem er ihn versicherte, daß er von seinem Eiser, mit seiner Armee der Krone Schweden und seinem Baterlande zu dienen, durchaus überzeugt sei, aber nicht wisse, welche Besehle er von Frankreich habe, und ob er "mit seiner Armee noch zum Dienste des gemeinen Wesens nach Deutschland zu gehen gemeint, oder vielleicht von den Franzosen zur Bertheidigung ihres Landes genöthigt sei —", da war er bereits entschlossen, seinen alten Plan zu verwirklichen: über den Rhein nach Deutschland zurückzusehren und mit Baner "cooperirend" den Kampf auf dem rechten Rheinuser sortzusetzen. Er sandte an Baner in freudigster Stimmung seinen Glückwunsch zu dessen Siege 2): er hoffe nun, daß es mit Gottes Hilfe zu dem erwiinschten Ende kommen werde, wie er denn auch an seinem Theil nicht geseiert habe und es ferner nicht sehlen lassen wolle.

Sobald seine Truppen sich in guten und gesicherten Quartieren rasch ein wenig erholt haben und durch 4000 Mann, zu deren Anwerbung er auf französisches Geld rechnete, vermehrt sein würden, wollte er ausbrechen, um die heruntergekommenen gallasischen Reste vollends über den Rhein zu jagen und ihnen zu weiteren Unternehmungen auf das jenseitige User zu folgen. Er forderte deshalb die Stadt Straßburg, die seit seinem Abzuge aus dem Elsaß mit dem Feinde weiter verhandelt hatte, auf 3),

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Drenftiern an Bernhard d. d. Stodholm, 1. Dct. 1636 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bernhard an Baner d. d. Langres, 6. Nov. (Gotha).

<sup>3)</sup> Oberft Dehms Sendung. Dazu Bernhard an Strafburg, d. d. Sauptquartier Molanton (Röse: Melathon)? Nov. (Nose: 12. Nov.) (Gotha).

<sup>&</sup>amp; Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

ihm freie Passage zu gewähren. "Da seine treue Anhänglichkeit an das gesammte liebe Baterland deutscher Nation, wie er bei Gott bezeuge, jederzeit der Zweck und die Regel all seiner Unternehmungen gewesen sei, und da seine Charge, die er von den vier oberen Kreisen erhalten habe, ihm zur Pflicht mache, keine von Gott erwiesene gute Gelegenheit zur Wohlfahrt des Vaterlandes aus Handen zu lassen, so sei er entschlossen, sich mit der Armee ehestens wieder gegen Deutschland zu wenden, und zweisse um so weniger, daß die Straßeburger sich abhalten lassen wieden, an ihrem Orte das ihrige dabei zu thun, als sie von des Feindes betrüglichen Tractaten und gegen die Freiheit des Vaterlandes gerichtetem Vorhaben in ihrem Varticularwesen eine ansehnliche Probe ersahren hätten."

Als Quartiere für seine Truppen ersah er sich das Land Bassigny, das sich, wohlgeschützt und vom Kriege bisher so gut wie gar nicht berührt, an der westlichen Grenze Lothringens zwischen Neuschäteau und Jonvelle erstreckt und von der Maas und der Mouzon, einem ihrer Nebenslüsse, durchströmt wird. Sobald er sie in die Quartiere verlegt hatte, wollte er nach Paris gehen, um dort wegen seines deutschen Feldzuges persönlich die nähere Abrede zu treffen.

Es war in den Tagen, da auch der westfranzösische Feldzug seine Ende erreichte. Das in Paris neugebildete Heer, das mit dem September marschbereit war, übertraf den in der Picardie stehenden Feind an Zahl. Aber es mangelte an tüchtigen Feldherren. Weder Graf Soissons, der in seiner bisherigen Kriegführung so wenig Glück gehabt hatte, noch der Herzog von Orleans, den Richelieu jetzt an die Spitze der Truppen stellte, waren gute Generale. Statt dem Gegner direct auf den Leib zu rücken, hielten sie sich bei der Belagerung einzelner, von ihm besetzter Plätze auf und ließen ihm dadurch Zeit, zu entkommen. Zuerst machten sie sich an Rope, dann an Corbie, dessen nach allen Regeln einer pedantischen



Rriegskunft unternommene Belagerung anderthalb Monat kostete. Denn mit der, nur von 3000 Mann besetzten Stadt durch einen Sturm kurzen Prozeß zu machen, wagten sie nicht 1). Erst als der König und der Kardinal sich in die Nähe des Lagers begeben hatten, wurde die Belagerung zu Ende geführt. Am 4. November capituslirte Cordie, und damit endete hier die Campagne. "Der Himmel wird wieder heiter", sagte man ausathmend.

Aber Monsieur und Soissons, alte Gegner des CardinalHerzogs und über seine Misbilligung ihrer Heeresteitung von neuem
auf ihn erbittert, zettelten jetzt eine förmliche Berschwörung gegen
ihn an, wagten dann zwar im entscheidenden Moment nicht, ihn
bei Seite zu schaffen, zogen sich aber vom Heere und Hostager
zurück und begannen von Blois und Sedan aus gegen die Regierung zu arbeiten. Man hatte allen Grund, zu besorgen, daß sie
mit Spanien gemeinsame Sache machen, das Heer auf ihre Seite
ziehen, kurzum, ihrer Regierung gegenüber die Rolle Wallensteins
spielen würden.

In eben diesen Tagen der Sorge gelangte die Nachricht von den Absichten und dem Verlangen Herzog Bernhards an den Hof, wo man sich keineswegs verhehlte, daß er über die militärischen Aufsgaben, die man ihm zugemuthet, die militärische Stellung, die man ihm angewiesen, und ebenso über den Bescheid, mit dem man seinen Gesandten Truchseß abgesertigt, ungehalten zu sein alle Ursache habe. Um so mehr lag jetzt daran, seinen Wünschen entgegenzukommen, damit er sich nicht auf die Seite jener misvergnügten Großen schlage und die Opposition gegen die Krone verstärke.

So kam es, daß der König sich bereit erklärte, dem Herzoge das zur Werbung von 4000 Mann nöthige Geld zu bewilligen und zu einem Feldzuge in Deutschland die Erlaubniß zu geben, woraus= gesetzt, daß er ihm auf dem rechten Rheinuser ebenso treu diene wie



 <sup>&</sup>quot;Cette résolution faisoit bien voir le peu d'expérience des Français à la guerre", heißt es in ber sehr scharfen Kritik bieser Belagerung bei Montglat S. 129.

١

auf dem linken1). Auf das bestimmteste aber wünschte man bas Erfcheinen Bernhards in Baris zu verhüten. Lieber wollte man ihm noch größere Mittel für feinen rechtsrbeinischen Feldzug gemabren, als ihn bei Sofe feben; benn man fürchtete, daß er perfonlich für seine weitergebenden Geldansprüche eintreten murbe, die man, auch wenn man wollte, jest zu erfüllen nicht in ber Lage fei. Und eine abschlägige Antwort, meinte man, gebe sich beffer von fern als in der Nähe. Dan wünschte vielmehr, daß la Balette die Berhandlungen mit ihm führe 2). Nur für den Fall, dag es auch burch bie in Aussicht geftellte größere Unterftützung nicht gelänge, ihn zu fofortigem Aufbruch und Uebergang über ben Rhein zu vermogen, bachte man, ihm Winterquartiere einzuräumen; aber nicht auf frangösischem Bebiete, sondern möglichft fern von ihm, ba man es ben Beimsuchungen seiner Truppen nicht preisgeben mochte. hatte boch Conde ichon Ende October bavor gewarnt, Die Beimaraner für ben Winter in Frankreich aufzunehmen, weil fie ärger als die Feinde brennten und verwüfteten3). Nicht, wie Bernhard wünschte, bas Baffigny und bie Gegend links von ber Maas bachte man ihm, falls er biesfeit bes Rheines bliebe, anzuweisen, sonbern das füdliche Lothringen : Die ausgerandte Gegend von Remiremont, Epinal, Rambervillers und Mirecourt4). Um ihn aber burch die Berweigerung des Baffigny nicht zu fehr vor den Ropf zu ftogen, follten ihm im Nothfall wenigftens Contributionen aus biefem

<sup>1)</sup> De Nopers an la Balette d. d. Amiens, 9. (19.) Nov. 1636. Ausbery III, S. 282. Ein Brief, aus welchem ber Zusammenhang dieser Zustimmung bes Königs und ber Absentirung von Orleans und Soissons beutlich erhellt.

<sup>2)</sup> De Nopers an la Balette d. d. Ruel, 20. (30.) Rov. Aubern III, S. 297.

<sup>3)</sup> Conbé an Richelieu d. d. Dijon, 27. Oct. (6. Rov.). Sauffonville, Urf. XI.

<sup>4)</sup> Richelieu an la Valette d. d. Amiens, 3. (13.) Nov. Aubery III, S. 273. "Nostre frontière ne sçauroit supporter les extraordinaires désordres, que les éstrangères commettent." Achnliche Wendungen in den Briefen aus jenen Tagen häufig.

Diftricte bewilligt werden, die allmonatlich von ein paar franzöfischen und einem weimarischen Beamten an Ort und Stelle erhoben würden-

Nachdem in biesem Sinne die nöthigen Directiven an la Balette abgegangen maren, fand eine Confeilfigung ftatt, in welcher Bernhards beibe "Deffeins" durchberathen wurden. Und hier wurden gegen feinen Rheinübergang nun boch ichwere Bedenken geltend gemacht1): baß er nicht ftart genug fei, um auf bem rechten Ufer mit Erfolg gu operiren, und daß man fich nicht in ber Lage befinde, ihm Succurs zutommen zu laffen; daß er nicht die Freiheit ber Rückfehr auf das finfe Ufer haben würde und somit veranlagt ober gezwungen werben fonnte, fich mit bem Raifer auseinanderzuseten; bag man fich angesichts ber orleanischen Bewegung nicht feiner Truppen berauben burfe; und endlich, daß Gallas einen Theil feiner Armee noch biesfeit des Rheines habe und, von den Weimaranern nicht mehr fest= gehalten, leicht an einen neuen Angriff gegen Frankreich würde benten tonnen. Go erfannte man es benn für nothig, auf bas andere "Deffein" hinzuarbeiten: die weimarische Armee Binterquartiere in Gudlothringen begieben zu laffen, fo entfernt als moglich von ber eigenen Grenze; ihr Contributionen aus bem Baffignn zu bewilligen und ihr zu erlauben, sich in die Freigrafschaft hinein auszudehnen, wo fie reichen Unterhalt finden würde, wenn fie zuvor Jonvelle, Luxeuil, Besoul und andere Orte einnähme. -

Als die gallasische Armee einen Uebergang über die Saone suchte, hatte sich la Valette mit seinem Corps von den Weimaranern getrennt und war, dem Herzoge die weitere Verfolgung überlassend, seinerseits in das Bassigny gezogen, das Bernhard sich ausersehen hatte. Er hatte seine Truppen in dem Gebiete vertheilt und sein Hauptquartier zu Neuschäteau aufgeschlagen. Ihm galt es eben,



<sup>1)</sup> De Noyers an la Balette d. d. Ruel, 23. Nov. (3. Dec.) 1636. Aubery III, S. 297 f. Bgl. Grotius an Ozenstiern d. d. Paris, 8. (18.) Dec. Ep. 699. "... Gallos et antehac noluisse et nunc etiam nolle, ut Dux Bernhardus trans Rhenum arma ferat, cum is id maxime velit, ait Ponica."

seinen Franzosen baldigft in gedeckten Winterlagern gemächliche Erholung von den Strapazen der letten Campagne zu verschaffen.

Bernhard, der somit allein am Feinde blieb, mochte von Auhe nicht eher etwas wissen, als er die Saone, an welcher dieser noch einige Plätze besetzt hielt, ganz gesäubert hatte. Deshalb sandte er den Generalmajor Taupadel gegen Jussen, wo des Obersten Caspar Merch Cavallerieregiment geblieben war. Am 13. November wurde der Platz genommen, worauf der Feind "den Obertheil der Saone" bis auf die Stadt Jonvelle quittirte. Vor diesem wichtigen Saonespaß, der wohlbesetzt war, erschien Bernhard selbst und nahm ihn nach mehrtägiger starker Beschießung am 20. November durch Capitulation. Die wohlgefüllten Magazine, die Gallas dort mit Rücksicht auf seinen Zug nach Frankreich angelegt hatte, sielen in die Hände des Siegers 1). Damit war der Feind vom linken Flußuser völlig abgedrängt. Gallas ging zurück nach Port, Herzog Carl nach Favernan.

La Balette hatte den Herzog auf dessen Bitte bei der Beslagerung Jonvelle's unterstützt: wie er angiebt²), gegen dessen Berssprechen, nach ersolgter Einnahme seine Truppen in die Franches Comté und nach Lothringen, in die Gegend von Darnen an der Saone zu verlegen. Aber der Herzog habe, so sügt er hinzu, sein Versprechen nur zu bald vergessen, indem er gleich nach der Einsnahme mit der Forderung hervorgetreten sei, daß ihm Neuschäteau, dieser wichtige Platz an der Maas, das Hauptquartier des Cardisnals, zum Quartier eingeräumt würde. La Balette habe diese Zusmuthung auf das bestimmteste zurückgewiesen.

Jebenfalls: er wünschte unter allen Umftänden, daß die Weismaraner ihm nicht ins Gehege kämen, und deshalb unterließ er es, dem Herzoge die Contribution aus dem Bassigny anzubieten; desshalb erklärte er ihm, daß er nach seinem Vertrage verpflichtet sei,



<sup>1)</sup> Bernhard an Baner d. d. Arbeville, 15. Dec. 1636 (Gotha). Der zwischen Bernhard und dem Commandanten Daboncourt aufgerichtete Accord vom 20. (30.) Nov. in Gotha.

<sup>2)</sup> La Balette an Richelieu vom 23. Rov. (3. Dec.). Aubern III, C. 300f.

auf französischem Boden seine Truppen aus eigener Tasche zu bezahlen und sich für die Beschädigungen, die sie französischen Untersthanen zufügten, entsprechende Abzüge an den ihm verheißenen Geldern gefallen zu lassen. Kurz: es war seine Tendenz, sich in allem so schwierig zu erzeigen, daß er ihn dadurch desto mehr veranlaßte, nach Deutschland aufzubrechen, sobald seine Truppen sich vier bis sechs Wochen lang in und um Jonvelle erholt hätten; denn reichlich so lange würde die dort gemachte große Beute, die er ihnen ganz überließ, siir ihre Verpstegung vorhalten. Den Cardinal Richelieu bat er, indem er ihm die ganze Situation eingehend darlegte, auss dringendste, es mit den Contributionen aus dem Bassign nicht zu übereilen.

Dann aber erhielt er die Confeilbeschlüffe. Wie schlecht mußte er fie willfommen beifen! Er beeilte fich , Richelien Die Sachlage nochmals eingehend darzuftellen 1). Dreierlei ftehe in betreff Bergog Bernhards fest: einmal, daß er mit seinen Truppen nur an einen völlig ficheren Ort geben murbe; fodann, daß fein Bortheil ihm ftets verbieten murbe, fich vom Konige zu trennen, um fich mit bem Raifer zu vergleichen; endlich, bag, wie die Erfahrung lehre, jede Begend, in die man feine Truppen lege, bei ihrem Aufbruch, felbft wenn fie nur gang turge Beit in ihr verweilt batten, völlig ruinirt Alle brei Grunde fprachen für feine Fernhaltung von Frantreich. Das Mittel bagu mare, ihm die Aussicht auf gute Binterquartiere zu nehmen und ihn darauf hinguweifen, daß er für fie, falls er fie in Frankreich beziehe, nach feinem Bertrage zahlen müffe. Run habe ber Bergog fich jum Abgug über ben Rhein erboten; Die Strafburger hatten ihm, wie er (la Balette) wiffe, ihre Brude zur Berfügung geftellt ; in Deutschland verlangten Biele fein Wiebererscheinen; bant bem Siege ber Schweben werbe er eine fo fraftige Diversion machen können, daß er Gallas nach sich ziehen und durch eine Wintercampagne beffen Ruin vollenben würde. Mus all biefen Motiven folgerte er, daß man bes Bergogs Anerbieten annehmen



<sup>1)</sup> La Balette an Richelieu d. d. Reufchateau, 30. Nov. (10. Dec.) 1636. Aubern III, S. 303 f.

miisse. Seine einzige Sorge sei nur, daß derselbe umschlagen und die Sicherheit seiner Truppen und die Vortheile seines Verbleibens in Frankreich der Rheinüberschreitung vorziehen möchte.

In betreff der Wahl der weimarischen Winterquartiere waren also la Valette und Richelieu vollkommen einig. In betreff des Uebergangs der Weimaraner auf das rechte Rheinuser ließ dieser sich durch la Valette's lette Darlegungen, trot des Conseilbeschlusses, so weit gewinnen, daß er ihn unter der Voraussetzung billigte, daß Gallas über den Rhein zurückwiche, Viccolomini und Johann von Werth über die Maas; d. h. daß die Gefahr für Frankreich sich durch den Abzug seiner Feinde aus unmittelbarster Nähe verringerte.

Dem Herzoge aber erschien die Zumuthung, sich zum Zuge über den Rhein in hart am Feinde gelegenen, völlig ausgesaugten Gestieten zu fräftigen, denn doch etwas stark, und so kam es darüber zwischen ihm und seinem französischen Kriegsgefährten zu sehr ernster Verstimmung 1). Also zum Dank dafür, daß er seine Begabung den Franzosen lieh und ihnen den Feind vom Halse hielt, ließen sie ihn Winter für Winter in exponirtester Stellung auf dem Bosten, während ihre Leute die Muskete in die Ecke stellten und es sich in sicheren Quartieren wohl sein ließen!

Er hatte schon einige Wochen zu Jonvelle gelegen, als er sich plötlich vom Feinde angegriffen sah. Trot des Zustandes seiner Truppen hatte sich Gallas entschlossen, die Gährung im Innern Frankreichs und die Absonderung des valette'schen Corps von dem weimarischen zu benutzen, um sich in keckem Ansturz auf dieses, das ihm zunächst stand, zu wersen. Er führte im ersten Drittel des December die Seinen von Port aus wieder über die Saone und erschien völlig unerwartet vor Jonvelle. Da sah sich der Herzog genöthigt, die Stadt und seine Stellungen am Flusse aufzugeben und sich auf das valette'sche Corps zurückzuziehen. Vom Feinde eine



<sup>1)</sup> H. Grotius rebet in seinen Briefen mehrsach von der discordia inter cardinalem Valettam et Ducem Bernhardum. Sie sei ex delectu locorum ad stativa entstanden. U. a. an Ogenstiern vom 22. Dec. 1636 (1. Jan. 1637). Ep. 703.

Strecke verfolgt, ging sein Warsch, auf dem er etwa 300 Reiter verlor, auf verschneiten Wegen hinein in das Land Bassigny. Die Maas wurde erreicht und überschritten; bei der Festung la Mothe (unsern Bourmonts) geriethen seine Truppen mitten in die französsischen Quartiere. Indem Bernhard sich dafür in aller Form entschuldigte, führte er die Seinen an dem Hauptquartiere des Cardinals vorbei und hinüber in das Flußgebiet der Marne. Zu Desmanche aux Eaux, einem großen Dorfe am Saulx, einem Nebensssehn, richtete er sein Hauptquartier ein und begann die Truppen in der Gegend ringsum zu vertheilen 1).

Es ift sehr bezeichnend, daß auf Bernhards Bericht von diesem Ueberfall zunächst der Argwohn am französischen Hose auftauchte, er habe ihn nur erfunden, um einen Borwand zu haben, nach Frankreich zurückzusehren und hier Winterquartiere zu nehmen<sup>2</sup>), und daß man la Balette beauftragte, den Sachverhalt zu untersuchen. Nicht minder bezeichnend ist es, daß, als daß Ereigniß durch weitere Nachrichten bestätigt wurde, der König voll Furcht vor der neuen Annäherung des Feindes gegen die Grenze seines Reiches la Balette anwies, den Herzog seiner größten Gunst und seiner besonderen Sorge für ihn und seine Truppen zu versichern und mit ihm über die Winterquartiere außerhalb Frankreichs in Berhandlung zu treten<sup>3</sup>), und daß er ihm und Longueville besahl, den Feind im Bereine mit Bernhard von dem Einbruch in Frankreich abzuhalten: was sie gemeinschaftlich beschlössen, würde der König ohne weiteres gut heißen. Das Regiment Baubecourt

<sup>1)</sup> Ueber diesen Rückzug handelt namentlich Bernhard an Baner d. d. "Arbeville" (Abbeville?) 15. Dec. 1636 (Gotha). Bgl. Chemnit III, S. 87. Grotius an Oxenstiern vom 22. Dec. 1636 (1. Jan. 1637). Auch Richelieu, Mém. IX, S. 272. Sehr detaillirt berichtet Grüns Tagebuch.

<sup>2)</sup> De Royers an la Balette d. d. Ruel, 11. (21.) Dec. Aubern III, S. 315.

<sup>3)</sup> Lubwig XIII. an la Balette d. d. St. Germain en Lape, 15. (25.) Dec. Aubery III, S. 316. Bgl. be Nopers an la Balette d. d. Nuel, 16. (26.) Dec. III, S. 317.

erhielt Marschbefehl, um Langres und Chaumont zu besetzen. Die Truppen in der Champagne mußten sich marschsertig halten.

Allein jener Borftog von Gallas hatte nur ben 3med gehabt, feinen weiteren Rudzug zu mastiren; benn weber ber Buftand feiner Dannschaft, noch ber bes landes erlaubten es ihm, fich für ben Binter in der Freigrafichaft festzuseten. Ohnehin hatte er den Befehl, über den Rhein gurudgufehren, um gegen Baner Bermendung gu finden, beffen raftlofem Borbringen Salt zu gebieten es ftarferer Truppenmaffen bedurfte. Und fo brach er benn mit bem größten Theile beffen, mas von feiner Armee noch übrig mar - im gangen etwa 12,000 Mann mit einem nur kleinen Theile ber Artillerie -, auf und führte fie bei Breifach über ben Strom, um fie bann ins Badifche und Bürttembergische - nach Worms, Beilbroun, Ctuttgart, bis hinüber nach Nördlingen ins Quartier zu verlegen. In der Grafichaft Burgund blieben von den Seinen nur fünf Regimenter zu Pferde und feche zu Jug und ein Regiment Dragoner unter Generalwachtmeifter Werch und Feldmarfchall Baron von Suns, dazu (in Gray) die schwere Artillerie; außerdem das butler'sche Corps und das bes Herzogs von Lothringen 1).

Sobald man bei Hofe erkannte, daß der Angriff von Gallas nur eine "Finte" gewesen sei, und man ersuhr, daß er wieder Kehrt gemacht habe, faßte man einen muthigen Entschluß, um den Schwesden zu zeigen, daß man ihren Siegen nicht mit untergeschlagenen Armen zuschaue. La Balette erhielt Besehl, mit dem deutschen und dem französischen Herzoge — Bernhard und Longueville — vereint die in die Franches Comté zurückziehenden gallasischen Truppen oder die in ihr gebliebenen Truppen von Herzog Carl anzugreisen. Erst bei der Rücksehr von diesem Unternehmen, bei dem, wie der König selbst sich äußerte, "gar kein Risiko" sei, sollte der Cardinal mit

<sup>1)</sup> So nach einem "Berzeichniß aller gallasischen Bölfer und Regimenter, so viel deren innerhalb 8 und 10 Tagen zu Breisach über die Brücken gangen, auch wie stark dieselben und wohin jede zu marschiren afsignirt". Bon Glaser an H. Bernhard als Beilage zu seinem Schreiben d. d. Straßburg, 20. Jan. 1637 eingefandt (Gotha).

Bernhard die Berhandlungen über die Winterquartiere zu Ende führen; und zwar sollte er ihn versichern, daß der König seinen Zug nach Deutschland billige und mit allen Kräften unterstützen werde.

Aurz vor Jahresschluß begegneten sich die beiden Feldherren zu Ligny (an der Orne) in der Grafschaft Bar 1). Bernhard erstärte es für unmöglich, jenem Besehle des Königs nachzukommen: die Jahreszeit sei ungünstig, die Truppen schwach; man erhalte kein Geld zur Verpslegung; es sehle an Pserden zum Transport einer zahlreichen Artillerie, deren man bedürfe, um dem Feinde die vielen kleinen Plätze abzunehmen, in die er hineingeschafft habe, was von Lebensmitteln noch im Lande vorhanden sei.

La Balette theilte biefe Anficht burchaus und unternahm es, fie feiner Regierung gegenüber zu vertreten. Er bemühte fich, gu beweisen, daß man mahrend bes letten Feldzuges nichts geringeres vollbracht habe, als Baner, und beshalb burchaus nicht einer Rehabilitirung in den Augen der Schweden bedürfe. Man fei boch nur verpflichtet, das zu thun, mas fich mit ben gegebenen Mitteln ausführen laffe. Die Schweben hatten, als fie fchmacher wie die Sachsen waren, Magdeburg verloren geben laffen und erft, nachdem fie fich geftartt, die Schlacht bei Wittstock gewonnen. Er bagegen und Bernhard hatten angefichts eines ihnen überlegenen Feindes Babern genommen und ihn dann in feinen Berichanzungen aufgesucht; hätten ihn zur Aufhebung der Belagerung von St. Jean de Losne gezwungen, auf bem Rückzuge feine Arrièregarde zweimal geschlagen und ihm große Verlufte beigebracht. Wolle man etwas unternehmen, fo muffe es die Erhaltung des von Herzog Carl angegriffenen Mömpelgard fein. Aber bagu muffe man fich umfaffend vorbereiten: nicht "à la Françoise". Denn etwas ohne die nöthigen Mittel zu unternehmen, gebe gegen ben Nuten bes Ronigs und gegen feine eigene Chre.



<sup>1)</sup> Bernhard an sa Balette d. d. au camp de Démanche aux caves, 25. Dec. 1636 (4. Jan. 1637). Ueber die Zusammenkunft vgs. namentlich sa Balette an P. Joseph und an Chavigny d. d. Ligny, 30. Dec. 1636 (9. Jan. 1637). Aubery III, S. 366 und Röfe II, B. 4, Ann. 62.

In dieser Begegnung kamen die beiden Feldherren auch auf die weimarischen Winterquartiere zu sprechen. Quartiere um Mirecourt lehnte der Herzog auf das entschiedenste ab 1); andere und bessere vermochte der Cardinal ihm nicht anzubieten, da die von ihm eingenommenen nicht einmal für seine eigenen Truppen ausreichten. Er bat deshalb, daß der König den Herrn de Rozières oder einen anderen Bevollmächtigten sende, um die Angelegenheit zu arrangiren. Uebrigens stellte er dem Kriegskameraden das ehrendste Zeugniß aus, damit zugleich beweisend, daß die Verstimmung zwischen ihnen nicht allzutief gegangen, oder längst wieder gehoben war. Er könne, so äußerte er sich, nur oft Gesagtes wiederholen: daß man an der Treue des Herzogs nicht zweiseln dürse, und daß er allem, was etwa nachtheiliges über ihn berichtet worden wäre, auf das bestimmteste widersprechen müsse.

Er sandte den Herrn de Thou mit mündlichem und schriftlichem Bericht über die Zusammenkunft an den Hof<sup>2</sup>). Am 27. December kam de Thou in Paris an und hatte noch an demselben
Tage Audienz bei Richelieu, in welcher er Gelegenheit nahm, den
Gerüchten über die Zerwürfnisse beider Generale entgegenzutreten.
Dann sah er auch de Novers, Chavigny und Pater Joseph und
entledigte sich seines Auftrages bei dem Könige, der es bedauerte,
daß die Generale seinem Verlangen wegen des Einmarsches in die
Freigrasschaft nicht nachgekommen wären. Es würde nicht das erste
Mal gewesen sein, daß die französischen Wassen nicht geringere Erfolge im Winter als im Sommer errungen hätten; und daß sich
im Winter wohl Krieg sühren lasse, habe soeben Vaner mit seinen
Schweden bewiesen, auch Gallas durch seinen letzten Uebergang über
die Saone; doch müßten freilich sie, die an Ort und Stelle seien,
besser wissen, was aussührbar sei, als er von St. Germain aus<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Bernhard an R. Ludwig XIII. d. d. camp de Ligny, 30. Dec. 1636 (9. Jan. 1637). Röse II, B. 4, Anm. 63.

<sup>2)</sup> be Thou an la Balette s. l. & d. Aubern III, S. 372. Bgl. Röse II, B. 4, Anm. 78.

<sup>3)</sup> Bgl. R. Lubwig XIII. an sa Basette d. d. St. Germain en Laye, 5. (15.) Jan. 1637. Aubery III, S. 369.

In betreff ber weimarischen Binterquartiere erreichte ber Befandte es, bag ber Ronig ben Berren be Billarceaux und be Rogières ben Befehl ertheilte, fich fofort jum Bergoge zu begeben, um wegen berselben, sowie megen ber Unterhaltung seiner Truppen befinitive Abrede zu treffen. Und zugleich überfandte Richelieu ihm die Bersicherung, daß der König, so weit es in seiner Macht liege, alles, was er vernünftiger Beise im Interesse seiner Truppen wünsche, erfüllen und ihm so gute Quartiere, wie es ohne Schädigung ber frangöfischen Grenze nur immer möglich fei, anweisen laffen murbe 1). Im übrigen wurden alle Entschließungen bis zur Ankunft la Balette's in Paris verschoben, die man demnächft erwartete. Denn ba man fich, seiner ursprünglichen Neigung entgegen, genöthigt gefeben hatte, den Bergog, der barauf beftand, fo bald als möglich an ben Sof zu tommen, formlich einzuladen, fo war ber Carbinal bringend gebeten worden, gleichfalls, und zwar noch vor feinem Kriegsgefährten, zu erscheinen, um die Regierung über ibn, seine Gefinnung und feine Blane im Borwege genauer zu orientiren.

Bernhards Reise nach Paris verzögerte sich wie vorm Jahre von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, auch dann noch, als er vor Gallas wieder Ruhe hatte. Denn nun galt es, den Truppen in der Gegend zwischen Maas und Marne, in die er sie zu-rückgeführt hatte, Quartiere anzuweisen, wobei es nicht ohne manche Reibereien mit den valettischen Truppen abging<sup>2</sup>). Dann hielten ihn auch unruhige Auftritte bei einzelnen seiner Truppentheile zurück.

Erst am 24. Januar 1637 brach er aus seinem Hauptquartier Demanche auf. Die Reise ging über Gondrecourt, Chaumont und Bar-sur-Aube. Ende Januar traf er in Baris ein 3).



<sup>1)</sup> Richelieu an Bernhard vom 4. (14.) Jan. 1637. Avenel V, S. 1009. Bgl. Rofe II, B. 4, Anm. 61.

<sup>2)</sup> Bernhard an Drenftiern d. d. Baris, 10. Febr. 1637 (Stodholm).

<sup>3)</sup> Einzelne Reifeerlebniffe bei Grun. Ueber ben Tag ber Anfunft

Um mas er tam, mar an erfter Stelle nicht, wie man bei Sofe befürchtet hatte, das Geld, fondern der Rrieg. Er wollte nun endlich feinen großen Plan verwirklichen: ben Rhein überschreiten, ben Rampf nach Deutschland verlegen und fich mit Baner in die Sande arbeiten, der, wie Drenftiern ihm jüngft geschrieben hatte, mit Leflie bereits vereint fei und die Bereinigung mit bem Landgrafen von Beffen verabredet habe, fest entichloffen, den Feind, wo er ihn treffe, nochmals anzugreifen und bann "ben Fuß in die öfterreichischen Erblande zu feten"1). Und ba ber Bergog aus mehr als hinreichender Erfahrung wußte, was bei einer folden Theilung ber Beeresleitung, wie sie von der frangofischen Regierung zwischen ihm und la Balette beliebt worden war, heraustam, da er zur Benüge erfahren hatte, daß fie im Grunde nichts anderes bedeute, als feine Unterordnung unter ben Oberbefehl bes frangofischen Rameraben, und ba ber lette Feldzug ihn über beffen Abneigung gegen einen Uebergang auf bas rechte Rheinufer genugfam aufgeflart hatte, fo wollte er ben alleinigen Oberbefehl über ein eigenes Beer forbern, bas burch frangöfische Truppen verftarft werden follte. Denn ohne die Bulfe Frantreichs murde er, wie er meinte, "wohl nicht wieder auf beutichen Boben fommen fonnen".

Reiner, ber in Baris eifriger für die Erfüllung von Bernhards



widersprechen sich die Nachrichten. Giebt doch Grotius selbst in dem Einen Briefe an Oxenstiern vom 2. (12.) Febr. 1637, Ep. 714, zwei verschiedene Data. Bgl. Grotius an Camerarius vom 19. (29.) Jan. Ep. 712.

<sup>1)</sup> Drenftiern an Bernhard d. d. Stockholm, 19. Rov. 1636 (Gotha). Bernhard an Orenftiern d. d. Paris, 10. Febr. 1637 (Stockholm). "Bas sonsten wird können aufs künftige Jahr vorgenommen werden, ist Ursach meiner hiesigen Reise, zumalen ich nicht wohl werde ohne hiesige Hüste können wieder auf deutschen Boden kommen, sonderlich wenn, wie nöthig fallen will, über Rhein zu arbeiten, darauf ich anjeho fleißig arbeite (Grotius werde ihm das Nähere mittheisen). Gott der Allmächtige gebe nur die Gnad, daß man sich in der erlangten guten Postur möge halten, die man sich aller Orten zugleich arbeiten möge; solches fleißig zu treiben ich nicht ruhen werde, denn mich wohl von Herzen verlanget, nächsten wieder in meinem geliebten Baterlande zu arbeiten." Bgl. Grotius an Oxenstiern und an Steno Bielse vom 25. Febr. (7. März) 1637. Ep. 722 u. 723.

Bunfchen wirkte, als Hugo Grotius, mit dem er seit seinem vorjährigen Aufenthalte in ber frangofischen Sauptftadt in enger Beziehung geblieben war und ben er über ben Zweck seiner Reise schon im voraus unterrichtet hatte 1). Ponifau, von seiner englischen Werbung Anfang (7.) December - unverrichteter Sache nach Baris zurückgekehrt, hatte ihn der Anhänglichkeit seines Herrn an Schweden versichert2) und ihm mitgetheilt, daß derselbe fich von Frankreich losmachen werbe, wenn er feine eigene Armee erhalte. Schon por Bernhards Ankunft hatte Grotius für beffen Blane zu arbeiten begonnen. Run er fam, war dieser einer der erften, die ihn begrüßten. Gleich nach seiner Unterredung mit ihm ichrieb er dem Reichstangler. ber Bergog habe seinen Gifer für die Interessen Schwebens unumwunden befannt, und seiner Bersicherung sei um so mehr zu glauben, als er die Gefinnung Frankreichs und das Uebergewicht la Balette's gur Benüge fennen gelernt habe und taum langer ertragen tonne 3). Wie nahe das Berhältniß war, das beide Männer verband, beweift nichts mehr als der Entschluß von Grotius, feinen jüngften Sobn (Dietrich), ber zwei Jahre lang in feiner hollandischen Beimath ben Belagerungstrieg ftubirt hatte, ber Leitung bes Bergogs zu übergeben, damit er unter ihm den Krieg in offenem Felde fennen lerne4).

Bei seinem Gegenbesuche (am 2. Februar) wiederholte Bernshard, daß er auf ein eigenes Heer dringen und sein Verhältniß zu Frankreich lösen werde, wenn man ihm nicht willfahre. Er rechnete auf 20,000 Mann, von denen der König die Hälfte stellen sollte, während er seine 8000 Mann auf 10,000 vermehren wollte 5).

<sup>1)</sup> Grotius an Camerarius vom 19. (29.) Jan. 1637. Ep. 712.

<sup>2)</sup> Grotius an Bernhard vom 10. (20.) Dec. 1636. Ep. 700: "Ex colloquio D. Ponicae magis magisque cognosco Celsitudinis Tuae animum erga rem Suedicam".

<sup>3)</sup> Grotius an Drenftiern vom 2. (12.) Febr. 1687. Ep. 714.

<sup>4)</sup> Grotius an Ogenstiern vom 2. (12.) u. 5. (15.) März. Ep. 728 u. 760.

<sup>5)</sup> Daß Bernhard bamals 4000 M. z. F. und ebenfoviel zu Pferd hatte, schreibt er selber an Drenftiern d. d. Paris, 10. Febr. 1637 (Stockholm).

Erst am 10. Februar kam der König von Orleans, wo er sich mit seinem Bruder wieder ausgesöhnt hatte, nach Paris. Wann der Herzog ihm zuerst auswartete, ist nicht ersichtlich; daß er ihm aber offen erklärte, er wolle, sobald der Frühling nahe, seine Waffen gegen den Feind wenden und werde sein Juteresse niemals von dem Schwedens trennen, berichtet Grotius 1).

Dieser hatte am 13. Februar beim Könige eine Audienz, um ihm seine Glückwünsche zur Aussöhnung mit dem Herzoge von Orleans darzubringen. Er benutte die Gelegenheit, um von Bernshards Borhaben zu reden, das er als eine unerläßliche Hüsse süffe für Schweden darstellte; denn ohne eine nachdrückliche Diversion am Rhein würde sich Baner auf die Dauer gegen die von allen Seiten andringende Uebermacht des Feindes nicht behaupten können. Der König, der die Besorgniß seiner Umgebung theilte, daß Schweden aus dem Kriege ausscheiden und, statt den von ihm geplanten allzgemeinen Friedenscongreß, der zu Cöln eröffnet werden sollte, zu beschicken, sür sich allein Frieden mit dem Kaiser machen möchte, gab, wenn auch nur in allgemeinen Worten, beruhigende Zusicherungen.

Die Verhandlungen kamen, auch trot Grotius' unablässiger Bemühungen<sup>2</sup>), nur sehr langsam vom Fleck. Bernhard hatte gehofft, bis zum April die 20,000 Mann beisammen zu haben. Aber der Februar verging und Woche auf Woche im März, ohne daß er etwas erlangte. Endlich erklärte man sich bereit, ihm ein französisches Corps von 6000 Mann<sup>3</sup>), das unter dem besonderen



Bgl. Grotius an Ogenstiern vom 25. Febr. (7. März), 2. (12.) März und an Camerarius vom 25. Febr. (7. März). Ep. 722, 725, 723.

<sup>1)</sup> Grotius an Drenftiern vom 17. (27.) Febr. Ep. 719: "... neque unquam se sua commoda a Suedorum commodis separaturum." An Bielke, Salvius und Camerarius von bemf. Datum. Ep. 720. Beibe Schreiben enthalten ben Bericht über Bernhards Audienz.

<sup>2)</sup> Bgl. außer Grotius' Briefen u. a. auch eine Correspondenz aus Paris vom 7. (17.) April 1687 (Dresden).

<sup>8)</sup> Doch wird die Stärke auch anders angegeben. Grotius an Oxenftiern vom 26. Aug. (5. Sept.) 1637. Ep. 817: "Hallerius octo millia ex promisso habere debebat." Dagegen spricht er in seinem Brief an Oxenstiern vom 1. (11.) Juni 1637, Ep. 775, gar von 10,000 M., die Hallier

Befehle eines französischen Marschalls stehen sollte — man bestimmte Hallier, den späteren Marschall de l'Höpital, für diesen Bosten — zu überlassen, muthete ihm aber zu, den Feldzug mit der Belagerung von Dole zu eröffnen. Bernhard, der keine Neigung hatte, die Ausführung eines Planes, den er als nothwendig erkannte, aufzugeben, um einen Fehler gutzumachen, den die Franzosen im verslossenen Jahre begangen hatten, lehnte diese Zumuthung rundsweg ab.

Auch auf die Lieferung von Geld für seine Truppen, das er bisher wiederholt und immer vergebens gefordert hatte, drang er mit allem Nachdruck. Aber auch da stieß er auf immer neue Schwierigkeiten. Namentlich der gewandte Bullion wußte ihn von einem Tage zum andern hinzuhalten, so daß er sich gegen Grotius bitter beklagte. Erst Anfang April ging man auf sein Berlangen ein, indem man die Finanzbestimmungen des Octobervertrages dahin abänderte 1), daß ihm sofort 700,000 Livres baar ausgezahlt werden sollten und 100,000 Livres in Wechseln auf Dijon. Weitere 100,000 sollten am 5. (15.) Mai und 300,000 im Juni solgen. Dazu noch 150,000 Livres in guten Anweisungen. Ditt diesen Zahlungen sollte Frankreich all

hätte haben müffen. Nach einer Lifte vom 20. April 1637 (Gotha) follte die Stärfe des hallier'schen Corps 9650 M. z. F., 1020 z. Pf. und 420 Carabiniers betragen.

1) "Quittance de S. A. le Duc Bernard etc." d. d. Paris, 7. (17.) Apr. 1637. Rose II, Urt. 25. Dieses wichtige Actenstück, eine Modisicirung des Vertrages vom October 1635, an das dann die Finanzwerhandlungen Hoeussts mit der französischen Regierung von Ansang 1638 anknüpsen, wird geradezu als "le dernier traité" bezeichnet. Daß der Herzog seit dem Octobervertrage bisher bei weitem nicht die in ihm ausgemachte Summe erhielt, zeigt solgende Zusammenstellung:

```
I. Rate 5. Nov. 1635 — 5. Febr. 1636 400,000 L. durch Ponifau,
II. " 5. Febr. — 5. Mai 1636 600,000 L. durch Bernhard,
III. " 5. Mai — 5. Aug. 1636 }
IV. " 5. Nov. 1636 — 5. Febr. 1637
V. (I.) " 5. Nov. 1636 — 5. Febr. 1637
VI. (II.) " 5. Febr. — 5. Mai 1637
```

sa. in VI Raten ftatt 6 Millionen nur 2,950,000 &.

<sup>6.</sup> Drobien, Bernhard v. Weimar. II.

seinen finanziellen Verpflichtungen bis zum 5. Mai des laufenden Jahres (1637) nachgekommen sein. Das heißt: es sollte genügen, daß es dem Herzoge in den seit dem Vertragsabschlusse bisher absgelaufenen anderthalb Jahren (sechs Quartalen) statt der vertragssmäßigen sechs Millionen kaum die Hälfte zahlte.

Für die beiden nächsten Quartale vom August und November (1637) sollte der Herzog sich gleichfalls mit der knappen Hälfte der vertragsmäßigen Summe, nämlich mit 600,000 Livres (am 5. Ausgust) und 300,000 (am 5. November), begnügen 1).

Für diese ftart reducirten Bablungen, mit benen er sich in einer besonderen "Quittance" befriedigt erflärte — fie betrugen im gangen mit Hingurechnung ber 150,000 Livres Gehalt bes Bergogs 2,400,000 Livres -, verfprach er bis jum Schluffe bes laufenben Jahres feine Truppen "auf ben in bem Bertrage bezeichneten Stand zu bringen, jo bag berfelbe von beiben Theilen plinttlich ausgeführt fei". Bis fpateftens Ende April verpflichtete er fich mit feinem ganzen Corps in die Franche-Comté einzurücken, um von ihr aus ben Rhein - wie verabrebet murde, bei Rheinfelden - gu überschreiten und im Bereine mit den ihm von Frankreich bewilligten Truppen den Krieg in Deutschland zu führen: "pour le service de Sa Majesté et pour le bien et avantage de la cause commune", wie es in ber Acte beißt. Dag er volle Freiheit in betreff ber Kriegführung erhielt, mar in ihr nicht gefagt; boch war ihm bas bereits im Octobervertrage zugeftanden worden, und Grotius theilte es ausbrücklich an Orenftiern mit 2).



<sup>1)</sup> Der Bortlaut dieses um späterer Berhandlungen willen wichtigen Bassus lautet: "Nous promettons aussi de tenir Sa Majesté quitte des termes dud. traitté, qui escheront au [15. Août] et au 15. Novbre de la présente année, moyennant le payement, qui nous sera fait de la somme de 600,000 L. au 15. Août prochain et de 300,000 L. au 15 jour de Novembre."

<sup>2)</sup> Grotius an Orenstiern vom 28. Apr. (8. Mai) 1637. Ep. 758: "Dux Bernhardus ob duo gaudet, quod et suae meliores sint quam ante-hac copiae, quaesitis e rapto equis, et quod mittatur summa cum potestate bellum gerendi ex occasionibus."

So wichtig war es ihm, auf beutschen Boden zurücktehren zu können, daß er sich mit einer fast auf die Hälfte reducirten Summe zur Erhaltung und Bermehrung seines Heeres begnützte. Allein der Berpflichtung, den Feldzug noch im April zu eröffnen, konnte er nicht nachkommen, da er sich über Erwarten lange in Paris zurückgehalten sah. Die Beschaffung der Pferde und des Kriegsmaterials für die ihm eingehändigte Baarschaft — die 700,000 Livres gingen zum guten Theile dabei auf — nahm Zeit in Anspruch, und dann ergad es sich, daß die mit dem Ankauf beauftragt gewesenen Franzosen zu schwache Transportpferde besorgt hatten. Auch scheint es Schwierigkeiten gehabt zu haben, die sier den Herzog bestimmeten französischen Truppen sür den Uebergang über den Rhein geneigt zu machen. Erst Ansang Mai reiste Bernhard von Paris ab.

## Ueber den Rhein.

Um Herzog Bernhards Feldzug von 1637 zu verstehen, ift es nöthig, den Ausgangspunkt wieder von der Lage Frankreichs zu nehmen.

Die paar Kriegsjahre, die Frankreich nunmehr durchgemacht, hatten die Erwartungen des Auslandes wie der Franzosen selbst start getäuscht. Trot großer Opfer von seiten der Bevölkerung, trot großer Austrengungen von seiten der Armee, trot aller umssassen angelegten und sorgfältig ins Werk gesetzten Pläne der Regierung war im Grunde doch nichts erreicht worden. Einem kecken, rasch zugreisenden Gegner war es gelungen, dis an, dis über die französischen Grenzen vorzudringen, während von den heimischen Generalen nicht Einer sich in der Landesvertheidigung hervorthat. Dole, la Capelle, le Catelet waren sürwahr keine Blätter in dem Lorbeertranze des französischen Kriegsruhmes.

Das französische Bolf war an politischem Verstande noch nicht gereift genug, um dem Vaterlande materielle Opfer zu bringen, wo 18\*



fich feine Erfolge zeigten. Nur große Siege batten ber nationalen Leidenschaft einen nachhaltigen Impuls zu geben vermocht. Da fie ausblieben, murrte man über bie Reihe neuer Magregeln, bie Richelien anwandte, um ber Regierung bas gur Fortfetung bes Krieges nöthige Geld zu verschaffen. Den Abel erbitterten bie Finangebicte, den Burger Die ftabtifchen Unleihen, die breite Daffe ber niederen Bevölferung bie Bermehrung ber indirecten Steuern und ihre rudfichtslofe und robe Eintreibung burch bie Steuerpächter. So tam es, bag die innere Opposition gegen ben verhaften und gefürchteten Cardinal gleichzeitig und gleichmäßig mit ber Rläglichfeit des Kriegsverlaufes zunahm. Provinzialparlamente, Rechnungsfammern, Finanzbureaus, furz die provinziellen Körperichaften, fetten fich nicht minder in Opposition gur Regierung als die Bevölkerung in den Provinzen. Es tam sogar - so namentlich in Buienne - Anfang 1637 zu formlichen Aufftanben. Und wenn fie auch mit bewaffneter Sand oder burch die Thatigfeit der neucreirten Intendanten niedergeschlagen wurden, so blieb boch bie Opposition und bie Schwierigfeit.

Unter Diefen Berhaltniffen begreift es fich, wenn Richelieu, inbem er alles für die Fortsetzung des Krieges vorbereitete, doch die Möglichkeit eines friedlichen Ausgleichs, vorausgefest, daß er für Franfreich von Bortheil war, willfommen hieß. Es war ber Bapft Urban VIII., welcher ber Krone Frankreich feine Bermittlung gur Berbeiführung eines Universalfriedens angeboten hatte, über ben gu verhandeln man in Coln zusammentommen follte. Natürlich, bag Urban nur an die fatholischen Mächte gedacht hatte; ebenso naturlich, daß Richelien die Buziehung ber beiben ihm naheftebenben evangelischen Mächte Solland und Schweben forberte, von benen er wünschen mußte, daß fie nicht für die Berwirklichung ihrer politischen Blane weiter fampften, ober auf eigene Fauft separatim mit bem habsburgischen Gegner ein Abtommen trafen, mabrend Frankreich Diefen Rampf aufgab und ohne fie in Berhandlungen eintrat. Da fich zwar die Beneralftaaten, von Benedig angegangen, jur Beichidung bes Colner Congresses bereit erflarten, Schweben aber unter formellen Bormanden einer Antwort auswich, fo war



ber ganze Friedensplan längst gescheitert, als endlich am letzten Tage des Jahres 1636 Schweden eine sehr laue Zusage gab. Und der Graf d'Avaux, der im April 1637 zum französischen Bevollmächstigten in Deutschland ernannt wurde, ging nicht nach Cöln, sondern nach Hamburg, um mit Dr. Abler Salvius, den Drenstiern bei seiner Abreise in die Heimath neben Steno Bielse mit der Weiterssührung der diplomatischen Geschäfte Schwedens betraut hatte, über die engere Berbindung beider Mächte neue Berhandlungen anzustnüpfen. Denn bisher hatte Schweden, dei dessen Staatsmännern der Gedanke eines vortheilhaften Separatausgleichs mit dem Kaiser nach wie vor die Oberhand besaß, den Wismarer Tractat immer noch nicht ratissicirt.

Mittlerweile hatte fich bie militarische Lage Frankreichs noch por Beginn bes eigentlichen Feldzuges von 1637 in einer bochft bedenklichen Beise verschlimmert. Wir wissen bereits, daß es der Rampf gegen Spanien mar, ben es Richelieu galt; und wenn bie frangofische Regierung es auch ablehnte, ben neuen beutschen Kaifer Ferdinand III. anzuerkennen, ihn, der, jungft auf dem furfürftlichen Collegialtage in Regensburg gewählt, ben Marichallsftab mit bem faiferlichen Scepter vertauschend im Februar 1637 feinem faiferlichen Bater in ber Reichsregierung folgte, fo bachte fie boch nicht baran, ben offenen Rrieg gegen ihn ju beginnen. Um fo nothwenbiger erichien es ihr, all ihre wichtigen Positionen gegen Spanien gu behaupten und zu erweitern. Aber ichon Anfang 1637 gab ber vor Jahresfrift in Baris fo glangend gefeierte Bergog von Barma, aus Furcht, fein Herzogthum zu verlieren, die Allianz mit den Franzosen auf, da fie nicht im ftande waren, ihm gegen die in seinem Lande liegenden Spanier ausreichende Gulfe gu leiften, und ichloß mit ben Spaniern einen Neutralitätsvertrag. Und ichlimmer noch für bie Frangofen mar ber Berluft bes Beltlins, ben fie boch felbft verschuldet hatten, indem fie ben Bergog von Roban, bamals ben einzig hervorragenden General aus ihrer eigenen Mitte, ohne bie gur Behauptung einer fo wichtigen Position ausreichende Unterftugung Bährend Roban an einer langwierigen Krantheit barnieberlag, gelang es Defterreich und Spanien, die Graubundner gu ge=



winnen, und Mitte März 1637 brach ber Aufstand los. Rohan sah sich genöthigt, um nur seine kleine Schar zu retten, einen Berstrag zu unterzeichnen, nach welchem die Franzosen dis Ende April 1637 das Beltlin ganz geräumt haben mußten. Er zog sich, über die schlechte Behandlung, die er während seiner Dienstzeit von Frankreich erfahren hatte, erbittert und mißtrauisch gegen Richelieu, der ihm den Berlust dieses wichtigen Passes schuld gab, nach Genfzurück. Später hat er sich in Herzog Bernhards Hauptquartier einsgesunden.

Solchen Einbußen gegenüber lag Richelieu besto mehr baran, gegen die Spanier auf der niederländischen Seite mit allem Nachsbruck aufzutreten, nicht nur, um sie an einer Wiederholung des Eindruches vom vorigen Jahre zu verhindern, sondern auch um die Streitkräfte Frankreichs in das spanisch niederländische Gebiet vorsdringen zu lassen und sür einen Hauptschlag mit der oranischen Armee in Verdindung zu setzen. Führ diese wichtigste Aufgabe wursden zwei Armeen errichtet, die unter den Besehl des Marschalls Chatillon und des Cardinals la Valette kamen, der nicht, wie man wohl gemeint hat, aus zarter Rücksicht gegen Herzog Bernhard vom öftlichen Kriegsschauplatze abberusen wurde, sondern der, als geistlicher Bruder und erklärter Liebling Richelieu's das Feld für seine Thätigkeit da angewiesen erhielt, wo voraussichtlich mit der geringeren Mühe und Gesahr die volleren Lorbeeren zu pflücken waren.

Herzog Bernhard dagegen fand wieder auf der französischen Oftgrenze seine Berwendung. Während der Herzog von Longueville den süblichen Theil der Franche Comté dis zum Douds als Operationsseld erhielt, sollte Bernhard sie im Norden angreisen. Zwar verlangte er, daß man ihm verstatte, diese Gediete nur zu durchziehen, um rasch an den Rhein zu kommen und, ihn überschreitend, den Krieg auf das jenseitige Ufer zu verlegen. Aber darauf ging Richelieu nicht ein, da er die Behauptung und starke Besetzung der Freigrafschaft für um so nothwendiger erachtete, als mit dem Bersluft des Beltlin und dem Rücktritt Parma's Frankreich der Gesahr eines Angriffes weit mehr als im vergangenen Jahre ausgesetzt war.



Bielmehr forberte er, daß ber Herzog den nördlichen Theil berfelben Blat für Blat vom Feinde fäubere 1).

Bon ber Bebeutung ber Rheinüberschreitung burchbrungen, hatte Bernhard mabrend feines Parifer Aufenthaltes burch feinen Generalquartiermeifter Baul Morshäufer ein ausführliches, auf fie bezügliches Gutachten ausarbeiten laffen2). Morshäufer hatte in ibm eingehend entwickelt, daß Beit, Mittel, Terrainverhältniffe und Feindesnähe es verboten, mit Schiffen überzuseten, oder eine Schiffbrude ju fchlagen; daß man nur die Wahl habe, bei Strafburg ober bei Rheinfelden überzugeben, und daß es weit thunlicher, ficherer und portheilhafter fein murbe, ben Uebergang bei Strafburg zu bewerf-Allein folche Erörterungen maren, wie viel treffendes und werthvolles fie gleich enthalten mochten, für ben Moment ohne praftifche Bedeutung: benn die Frangofen verstanden es, wie wir faben, ben Herzog von Monat zu Monat in Baris festzuhalten, und als fie ihn endlich ziehen ließen, hatte er ihrer Forderung, den Feldzug mit Operationen in ber Freigrafichaft zu beginnen, nachgeben müffen 3).

Im deutschen Interesse wäre alles darauf angekommen, daß Bernhard den Feldzug baldigst und zwar mit dem Uebergang über den Rhein eröffnete. Schweden rechnete darauf; die ganze Stellung Baners im Herzen Deutschlands beruhte auf dieser Boraussetzung. Ueber seine Kriegsunternehmungen hielt er den Herzog genau orienstirt, und Oxenstiern drang wiederholt in ihn, sich an Gallas zu



<sup>1)</sup> Daher benn bes H. Grotius wiederholt geäußerte Meinung, daß aus des Herzogs Rheinübergang nichts werden würde. An Orenstiern vom 7. (17.) Apr. 1637. Ep. 745: "67. 71. 24. 70. 66. 55. 74. 78. 76. 79. 32. 118. 217 (— Vinariensis) de Simonide (— pecunia) transegit aliquo suo damno. Vix videtur 71. 77. 81. 4. 2010. (— iturus) ante Majum medium et an in roiam (— Germaniam) dubito etc." Bas. Ep. 760 u. 767.

<sup>2)</sup> d. d. Baris, 20. Febr. 1637 (Gotha).

<sup>3)</sup> Daher Grotius an Drenftiern vom 1. (11.) Juni Ep. 775: "Praeter-fluit tempus et occasiones rei bene gerendae." Und an späterer Stelle, frühere Muthmaßungen wiederholend: "Ego nunquam serio cogitatum Gallis in Germaniam eum mittere credo, et diu est, quod credidi."

hängen, ihn zu schlagen, nach Deutschland zu vorzurücken und Baner von der auf ihm liegenden Uebermacht des Feindes zu entlasten 1). Es ließ sich nicht absehen, wie großartige Folgen es gehabt haben würde, wenn Bernhard mit seinem Corps einen Theil des Feindes in Arbeit hielt und ihn verhinderte, gegen Baner, der vor Leipzig lag, aufzubrechen; vollends, wenn es gelang, ihn beiseite zu wersen und sich den Stellungen der Schweden zu nähern. Der neue Kaiser hätte alsdann in höchster Gesahr geschwebt; er wäre gezwungen gewesen, mit Schweden separatim Frieden zu machen. Schon waren auf dem kursürstlichen Collegialtage zu Regensburg im Herbst 1636 unter dem Eindrucke der Wittstocker Katastrophe die Kursürsten von Wainz und von Brandenburg zu Verhandlungen mit Schweden beauftragt worden. Aber davon eben mochte Richelieu nichts wissen, der ohnehin den Herzog nur dis an den Rhein ziehen lassen wollte, damit er dort Frankreich vor neuen Angriffen schütze.

Als Baner sich genöthigt sah, unverrichteter Sache von Leipzig abzuziehen, führte er seine Truppen nach Torgau, wo er sich im Februar sestsete und von Monat zu Monat auf eine Diversion Bernhards wartete. Statt ihrer sah er die Feinde sich mehr und mehr um sein Lager sammeln. Die Corps von Hatzseld und von Götz näherten sich; bald erfuhr er auch, daß Gallas, von den Franzosen und Weimaranern unbehelligt gelassen, aus der Rheingegend abgezogen und gegen ihn im Anmarsche sei. Da blieb ihm nichts übrig, als auch von Torgan aufzubrechen und jenen, in der Kriegsgeschichte so vielbewunderten Rückzug nach Bommern anzutreten, der den ungestümen Feldherrn als ein Muster vorsichtiger Besonnenheit zeigte, um wenigstens die Verbindung mit Wrangel herzustellen und im Verein mit ihm das jüngst erledigte Pommern gegen die Ansprüche Brandenburgs für seine Königin zu behaupten.

Mitte Mai, furz vor der Zeit, da Baner von Torgau aufbrach,



<sup>1)</sup> Bgl. namentlich Baners Brief an Bernhard d. d. Torgau, 28. März 1637 (Gotha). Drenstiern an Bernhard d. d. Stockholm, 13. Febr. (Weismar); 11. März (prs. Tropes, 6. Mai) u. 27. Mai (Gotha).

langte Bernhard, über Tropes und Bar-le-Duc reisend, zu Dailles court (in der Nähe von Clermont) bei seinen Truppen an 1), deren Stärke schwerlich die Zahl von 9000 überstieg 2). Wenigstens einen halben Monatssold zahlte er ihnen aus und ließ sie sich zum Auf-bruch fertig machen.

Bevor jedoch die versprochenen Franzosen zur Stelle waren, konnte er den Feldzug nicht beginnen. Er war deshalb wiederholt in den Cardinal gedrungen, ihre Absendung zu beschleunigen; aber erst Ansangs Juni trasen sie ein, freilich in weit geringerer Stärke, als ausgemacht worden war 3), und ohne ihren General, der persönlich zu kommen noch länger säumte. Trotzem ersolgte nun sofort der Ausbruch von Daillecourt. Der Marschging an der Festung Montigny les Roy vorbei, hinein in die Freigrafschaft, in welcher Herzog Carl mit seinen Lothringern



<sup>1)</sup> Für die Feldzüge von 1637 und 1638 (bis zur Einnahme von Breisach) konnte ich ein überaus wichtiges gleichzeitiges Manuscript benuten, dank der großen Güte seines Besitzers, des Herrn Nationalraths Dr. A. von Gonzenbach. Er hat ihm die tressende Bezeichnung eines Journals der weimarischen Armee gegeben. — Für das zunächst Folgende ist das Theatr. Europ. III, S. 701 f. Quelle sür Grün, der jedoch beachtenswerthe Zusätze hat. Bon großer Wichtigkeit auch für die militärischen Actionen von Bernhards Heere während des ganzen Feldzuges von 1637 sind Grotius' Briese, da er häusig schristliche Nachrichten von dem Herzoge und seinem bei diesem bestindlichen Sohne erhielt. Auch sandte ihm Bernhard expresse Boten. (So Rotenhan, vgl. Ep. 795.) Grotius an Schmalz vom 21. (31.) Juli 1637 Ep. 800: "D. Ducis Bernhardi amicitiam et cum hic esset, colui, et nunc etiam per literas colo."

<sup>2)</sup> Diese Zahl giebt ein contrôle général des troupes du Duc B. (Röse II, B. 4, Anm. 92.) Die Angabe bes Theatr. Europ. III, S. 791 (8000 M. 3. Pf., 12,000 3. F.), welche ber vielfach von ihm abhängige Engelsüß, Wenmarischer Feld-Zug (1648) S. 66 wiederholt, ift ganz gedankenslos übertrieben.

<sup>3) &</sup>quot;ita quidem, ut pro X millibus hominum aegre IV millia peditum, equites CCCC appareant." Grotius an Orenftiern vom 1. (11.) Juni Ep. 775. Bernhard an Richelieu d. d. Camp de Champlitte, 12. (22.) Juni Röfe II, B. 4, Anm. 92. "Elles ne viennent pas au tiers de ce qui m'a esté promis par Sa Maj. et V. A."

fich mabrend bes Winters ausgebreitet hatte. Nachftes Biel mar bie wichtige Grengftadt Champlitte, vor ber bas Beer am 12. Juni Sobald fie burch Belagerung und Beschießung zur Uebergabe gezwungen worden, ging es birect gegen bie Saone: auf Grap, mo. ber Bergog ben Fluß zu überschreiten bachte. 2m 14. Juni murbe bort der Uebergang durch ein beftiges Groß= und Rleingewehrfeuer gegen die auf dem linken Ufer ftebende lothringische Uebermacht forcirt 1). Es entspann sich ein febr hartnäckiger Rampf, in welchem, wie sich erzählt findet, die weimarische Cavallerie viermal vergebens ben Fluß durchschreitend das linke Ufer zu gewinnen suchte, bis Herzog Bernhard fich dann endlich felber mit feinem Pferde in den Strom gefturgt und durch fein Beifpiel die Seinen fortgeriffen habe, die nun mit Todesverachtung und unwiderstehlich das jenseitige Ufer erftiegen batten. Der Reind mußte mit bedeutendem Berluft gurud. Und da ihm die Berfolger hart im Naden fagen, artete fein Rückzug bald in wirre Flucht aus. Auch die Berftärkung, die er am Abend erbielt, murbe in die Auflofung bineingeriffen. Erft in Befangon fanden sich die Trümmer der Geschlagenen wieder zusammen. Bernhard aber konnte fechszehn erbeutete Standarten nach Paris fenden2). Er führte feine Armee quer burch bas Land über Gy, bas er etwa am 17. Juni nahm, und über Marnay am Dignon, bas er vergebens zu nehmen suchte, mabrend ein Detachement bas weiter nördlich gelegene St. Loup occupirte8). Bon Marnan ging



<sup>1)</sup> Der Nebergang erfolgte (wie auch bas Theatr. Europ. III, S. 800 angiebt) am 14. Juni (und nicht schon am 12.). Am 12. datirt Bernhard noch aus dem Lager vor Champlitte. In der Neberlieferung wird mehrssach Gran und Rai verwechselt. Gran ist damals eine bedeutende Feste und ein wichtiger Saonepaß gewesen, Rai ein Nest unsern von Gran.

<sup>2)</sup> De Ropers an la Balette d. d. Ruel, 23. Juni (3. Juli) 1687. Aubern III, S. 423.

<sup>3)</sup> Auch hier find, wie so häufig, die militärischen Angaben sehr weit von einander abweichend und dabei meist sehr kurz. Rach Grün ist St. Loup und ebenso Marnan durch ein Detachement genommen worden, nach Röse dieses wie jenes durch die Hauptarmee. Meine Angaben im Texte gründen sich auf die Annahme eines bestimmten Planes, den Bernhard bei seinem

der Marsch nördlich an Besangen vorüber an den Doubs, der am 26. Juni bei Beaume (les Nonnes) erreicht wurde. Die Stadt wurde am folgenden Tage genommen und mußte eine bedeutende Summe für die Brandschatzung zahlen, halb in Geld, halb in Gestreide, das der Herzog nach Mömpelgard schaffen ließ, wo er mit Rücksicht auf seinen Marsch an den Rhein ein Magazin zu errichten beabsichtigte. Bei Beaume stießen auch die Obersten Schawelitzt und Canowsky mit ihren Regimentern zu ihm. Ihr Erscheinen war um so willsommener, als die Franzosen Halliers vom ersten Marschtage an auszureißen begonnen hatten. Bon Beaume ging es den Doubs auswärts, gegen Clerval, von wo aus man, dem Laufe des Flusses weiter solgend, in fürzester Frist die Grenze der Grafsschaft Mömpelgard überschreiten konnte.

So hatte ber Bergog die Franche-Comte binnen wenigen Bochen in gerader Richtung von einem Ende bis zum andern burchzogen, ohne Aufenthalt, außer, wo fich ihm ber Feind entgegenftellte, und wo es auf bem Wege liegende Ortichaften einzunehmen galt. Dem Bufammenftoge mit dem Feinde, Der fich bei Befançon gefammelt hatte, mar er ausgewichen, indem er diese Sauptstadt ber Grafichaft weit rechts liegen ließ und ben Doubs erft weiter ftromaufwärts erreichte. Er hatte also nicht in Uebereinstimmung mit bem Berlangen ber frangofischen Regierung gehandelt, vielmehr im Intereffe feines alten unvergeffenen Planes, ben Rhein fobald als möglich gu Für ben in feine Abfichten eingeweihten Grotius überichreiten. war es längft fein Beheimniß mehr, daß Bernhards Biel Bafel fei 1). Es galt ihm, trot bes morshäufer'ichen Februargutachtens, bei Rheinfelben überzugeben, weil fich bort auf bem jenfeitigen Ufer fein Feind befand, und weil die Truppen aus ber naben Schweig bequem verpflegt werben fonnten.

Dit Basel stand Bernhard schon seit mehreren Wochen burch



Durchmarich burch die Freigrafichaft befolgte: ben, fo raich als möglich an ben Rhein zu gelangen.

<sup>1)</sup> Grotius an Camerarius vom 27. Juni (7. Juli) 1637 Ep. 788; vgl. 789 vom 30. Juni (10. Juli).

Generalquartiermeifter Morshäuser1) und Oberft Schaweligty, ben er mit ein paar Regimentern in ben Sundgau voraufgesandt batte, in Berhandlung. Bon Pfirt aus zeigte ber Oberft am 15. Juni ber Stadt an2), daß er in ihre Mahe gefommen fei, und bat fie, ben Antauf von Lebensmitteln für feine Truppen zu geftatten. Daß es nicht auf irgend welche Gewalt abgesehen sei, bewies er durch die Aufforderung an den Magiftrat, ohne einen von ihm oder seinen Regimentsoberften unterschriebenen Bag feinen von feinen Solbaten einzulaffen. Auch bat er ihn um ein Berzeichniß ber ftabtifchen Dorfichaften, bamit er für ihren Schutz Sorge tragen konne. Allein die damals zu Baben versammelte Tagfatung ber breis gebn Orte mar von bem Erscheinen weimarischer Truppen an ber Schweizer Grenze wenig erbaut; benn fie wünschte auch jest, wo bie Wogen bes großen Krieges an ben Jug ihrer Berge ichlugen, ihre Neutralität zu erhalten. Die Berfammelten fchrieben beshalb (am 21. Juni) bem Bergoge, fie feien zwar bes guten Glaubens, baß seine Truppen nicht in feindlicher Absicht an ihrer Grenze erschienen; aber fie fürchteten boch, bag es fich um eine Unternehmung in ihrer Nachbarichaft handle, burch welche bie Gibgenoffenschaft "nicht wenig turbiret und ihr allerlei schwere Ungelegenheiten auf ben Bals gerichtet werden möchten". Gie hatten beschloffen, feinem Theile die Baffage burch die Schweiz zu geftatten und etwaige Bewaltfamteiten mit Ernft abzumehren. Sie baten ihn beshalb, feine Truppen von ihren Grengen gurudzuführen.

Nicht minder groß aber und viel frankender waren die Schwierigs keiten, die sich von einer anderen Seite gegen den Uebergang bei Rheinfelden erhoben.

Graf Grance (Grancen), der französische Statthalter in Mömpelsgard, beeilte sich, sobald er von des Herzogs Anmarsch auf Clerval erstuhr, in niedriger Eifersucht auf ihn diese freigräfische Stadt durch seinen Bruder, den Abt von Courville, mit französischen Truppen besetzen



<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Montmartin, 5. Juli 1637. Gonzenbach, Der General Hand Ludwig von Erlach, I (Bern 1880), Urf. 1.

<sup>2)</sup> Sammlung ber eidgenöffischen Abschiede V, S. 1041.

zu lassen, so daß Bernhard, als er unter ihren Mauern erschien, die Thore verschlossen sand. Es kam zu den peinlichsten Weiterungen !): bis zur förmlichen Gesangensetzung des Abtes und einiger französischer Officiere durch den äußerst aufgebrachten Herzog, der drohte, sie aufknüpfen und den Platz stürmen zu lassen, falls man ihm nicht die Thore öffne. Hallier gelang es dann, dahin zu vermitteln, daß man ihm mit seinen Franzosen die Stadt einräumte.

Aber auch Rheinfelden dachte Grance, bevor die Weimaraner fämen, in französische Gewalt zu bringen und wandte sich zu dem Zweck an einige Baseler Bürger. Doch der Anschlag kam durch aufgefangene Briefe zur Kenntniß des Feindes, der sich nun beeilte, die Besatzung auf 500 Mann zu vermehren und ein paar Agenten des Herzogs aufzuheben.

Bernhard mar über diesen Frangosen und seine Umtriebe in bochfter Buth. Er nahm an, baf fie mit Wiffen und Billen feiner Regierung ins Wert gefett feien, und fcbrieb beshalb an Richelieu in beleidigtem Tone: wenn es Seiner Emineng und Seiner Majeftat gefallen hatte, ihm, dem fie das Commando übergeben, auch die Ausführung zu überlaffen, fo wurde es ihm mit Gottes Bulfe nicht minder gut gegludt fein, als anbern. Durch Grance's Berhalten fei er in feinen Unternehmungen in bochftem Dage gehindert worden 2). Er fah fich genöthigt, bas Rheinfelder Unternehmen aufzugeben und in die Freigrafichaft zurückzufehren, nicht um fich nun bort festzuseten und in miggelaunter Resignation auf den fleinen Rrieg mit einem Gegner zu beschränfen, ben er nicht für seiner murbig erachtete, sonbern um die Borbereitungen gu treffen, ben Rhein nunmehr vom Elfag aus bei Strafburg, bem andern Bunft bes morshäuser'ichen Memoires, zu überschreiten. Denn freilich, fo leicht und gleichsam improvifirt wie oberhalb Bafels ließ fich das hier nicht ausführen. Dufte man fich doch, während man,



<sup>1)</sup> Bernhard ließ bem Abte burch Schawelith erklären: er werbe es nicht bulben, daß der Statthalter Grancé irgend einen Plat nehme. Grancé an Richelieu d. d. Mömpelgard, 2. (12.) Juli 1637. Röfe II, Urk. 26.

<sup>2)</sup> Bernhard an Richelieu d. d. Montmartin, 5. (15.) Juli 1637. Roje II, B. 4, Anm. 100.

von Rheinfelden aus operirend, die neutrale Schweiz im Rücken und in den Flanken gehabt hätte, um in die Straßburger Gegend vorzudringen, erst den Rücken dadurch sichern, daß man in der Franche-Comté gründlich mit dem Feinde aufräumte. Und das erforderte Zeit.

Grance aber suchte seiner Regierung gegenüber ben Bergog völlig zu discreditiren. Er beschwerte sich gegen Richelieu 1) über ben ihm zu Clerval widerfahrenen unauslöschlichen Schimpf und bat, an dem Herzoge Rache nehmen zu dürfen. Er fuchte ihn als gemeinen Betrüger binguftellen, ber zwar erflare, bag er auf bas rechte Rheinufer geben wolle, aber nur nach einem Borwand fuche, es zu unterlaffen. Da fei ihm benn freilich bie Berweigerung bes Ginlaffes in Clerval febr erwanfcht gefommen; benn nun habe er fagen tonnen, daß er es belagern muffe. Auch habe er, daß er bei Rheinfelben übergeben wolle, zu Bafel laut verfünden laffen, bamit ber Feind seine Borbereitungen treffe, es zu verhindern. Und als er (Grancé) ihm bann berichtet habe, daß ber Feind am Rhein und bei Rheinfelden ftart ichange, fei er, ftatt vorzugeben, nach Befangon gurudigefehrt, um fleine, nicht in Bertheidigungszuftand befindliche Städte und Schlöffer einzunehmen, die er (Grance) mit feinen Frangofen von Mömpelgard aus ebenfo gut hatte occupiren fonnen. Rurg, die fläglichfte Gifersucht auf ben Bergog, die fcmergliche Ginficht, daß er in feinem Mompelgard ihm gegenüber feine Rolle fpielen tonne und felbft babeim in feinem Gouvernement von ihm bei Seite geschoben werbe, waren es, welche dem armseligen Franzosen einen jo verleumderifchen, widerspruchsvollen Brief in die Feder dictirten; einen Brief, beffen ungereimter Inhalt benn boch zu burchfichtig war, als bag er für ben Bergog üble Folgen batte haben fonnen 2).

War Bernhard auf seinem Marsche nach Basel ber feindlichen, um Besançon versammelten Hauptmacht vorbeigezogen, um so rasch



<sup>1)</sup> Grancé an Richelieu d. d. Mömpelgard, 2. (12.) Juli 1687. Röfe II, Urf. 26.

<sup>2)</sup> Lubwig XIII. an Bernhard, 15. (25.) Juli. Rofe II, Urt. 27:

wie möglich an sein Ziel zu gelangen, so war sein erster Entschluß, als er in die Freigrafschaft zurücksehrte, ihr unter die Augen zu gehen und Besançon durch eine Feldschlacht zu gewinnen. Aber bei seiner Annäherung wich der Feind aus seinem Lager in die Stadt. Und da eine Recognoscirung ergab, daß sie zu sest sei, als daß man einen Sturm wagen könne, sührte er die Seinen, nachdem sie meherere Stunden lang in Schlachtordnung vergeblich auf das Wiederserscheinen des Feindes im freien Felde gewartet hatten, nach Norden ab 1).

Und nun folgte die Eroberung einer ganzen Reihe weiterer, hauptsächlich auf der östlichen Seite der Freigrafschaft, gegen Mömpelgard und das Elsaß zu gelegenen Plätze?). Am 4. Juli wurde das nördlich von Beaume auf einem hohen Berge erbaute seste und große Schloß Montmartin durch eine Abtheilung unter Hans Friedrich Moser von Bilseck, Oberstlieutenant im canowsty'schen Regiment, genommen; durch andere Abtheilungen die Schlösser Rougemont und Fallon. Iste am Doubs ging bei der Erstürmung



<sup>&</sup>quot;J'ay donné ordre très exprès au comte de Grancé . . . de vous rendre tous les respects et devoirs, qui sont dus à une personne de vostre qualité etc." In diese ganze grancé's de Episode gewährt der zum Theil diffrirte Brief von Grotius an Ozenstiern vom 14. (24.) Juli Ep. 795 (vgl. 796) sehr tiese Einblide. "Consilium, quod Pyrrhon (— Bernhard) pridem habuerat de 66. 79. 112. 63. 13. 33. 45. 10. 79. 81 (— Rhynfeldio), conscius ejus is qui Montempellicardum tenet Grancheus praeripere Pyrrhoni id voluit metu Lactucariorum (— Gallorum), ne si Pyrrhon eo potiretur, 15. 32. 11. 55. 77. 33. 78. 33. 4. 72. 26 (— sibi teneret) non Vindici (— Gallo). Litterae, quas ea de re scripserat Granchaeus, ita negligenter curatae sunt, nisi et 55. 73. 60. 2110 (— dolus) latet, ut in hostium manus venerint. Conqueritur ea de re in hac aula Dux (b. i. sein Brief vom 5. (15.) Juli) et tamen, si haec spes sesse sesse sesse lata via se venturum 10. 7. 70. 78. 76. 4. 19. 72. 31. 93. 61. (— trans Rhenum)."

<sup>1)</sup> Rach Grotius an Bielke und Salvius vom 15. (25.) Juli 1637 Ep. 781 betrug die Stärke des weimarischen Heeres damals 5000 M. 3. F., 2000 3. Pf.; dazu die hallier'schen Truppen 5000 3. F., 800 3. Pf.

<sup>2)</sup> Grotius an Ozenstiern vom 12. (22.) Aug. 1637 Ep. 809: "Scripsit mihi Dux, ex quo hinc abiit XXII obsidiones tam magnas tam parvas sibi peractas."

in Flammen auf. Noch weiter nördlich fiel Luxenil und hart an der mömpelgardischen Grenze am 12. Juli Stadt und Schloß Grange, wo der Herzog für einige Tage sein Hauptquartier aufsichlug. Dann ging es an die Belagerung des sesten und start beseiten Lüders (Luxe), dessen Besitz für ihn unentbehrlich war, da es die Hauptstraße aus der Freigrafschaft in den Sundgau beherrschte. Sie begann am 14. Juli; am 17. wurde der Ort gestürmt. Damit hatte der Herzog einen neuen directen Beg ins Elsaß und an den Rhein. Er war entschlossen, ohne Säumen mit seinen Weimaranern aufzubrechen. Hallier mit den Franzosen sollte indeß auf Basel marschiren, um Bernhards Rücken gegen einen etwaigen Vorbruch Herzog Carls aus der Franche-Comté zu decken, die Schanze bei Hüningen zu nehmen und wornöglich dort den Uebergang zu bewerkstelligen.

Die Expedition Halliers fette freilich die Buftimmung der Eidgenoffenschaft voraus, welche ber Bergog, trot ihrer Erklärung vom 21. Juni doch noch zu gewinnen hoffte. Denn es hatte fich inmittelft ein vortrefflicher Fürsprecher für ihn gefunden: der bernische Dberft Hans Ludwig von Erlach, von früher her in freundschaftlichen Beziehungen zum Berzoge. Morshäufer hatte ihn im Laufe bes Juni zu Bafel angetroffen und mar von ihm beauftragt worben, feinem Beren Gruge und die Berficherung feiner unveränderten Unhänglichkeit zu überbringen. Bernhard lud ihn barauf burch ein febr verbindliches Schreiben (vom 5. Juli) zu einem Befuche ein und fandte den Major Bet mit einem Convon, ihn ins Sauptquartier zu begleiten. Erlach folgte ber Ginladung und fam zum Bergoge, als berfelbe vor Lübers lag. Diefer theilte ihm nun bes Mäheren mit 1), daß er die Absicht habe, über den Rhein zu gehen, und fprach die Hoffnung aus, dag ber Oberft ben Gidgenoffen, falls ihnen die Anfunft seiner Truppen "etwas ombrage" mache, feine Abficht eröffnen und fie verfichern wurde, daß er "bei ihnen nichts anderes als gute Freundschaft fortzupflanzen begehre, auch fo



<sup>1)</sup> Erlach an Bernhard d. d. Bafel, 25. Juli 1637. Gonzenbach, I, Urf. 2.

gute Ordnung halten würde, daß Niemand durch die Soldatesta beschwert werden solle".

Gleichzeitig schrieb er an die damals noch in Baden tagende Bersammlung der dreizehn Orte in Beantwortung ihres Briefes vom 21. Juni 1) und versicherte sie, daß sein einziger Zweck sei, "seinem geliebten Vaterlande den edlen Frieden erwerben zu helfen", und daß er nicht daran denke, den Schweizern "durch Berturbirung ihres glücklichen Zustandes" näher zu kommen; daß er ihnen vielmehr "alle Ehre, Liebs und Guts" erweisen wolle, dafür aber auch darauf rechne, "daß sie seine Waffen nicht geringer tractiren würden, als sie die der Feinde des Königs von Frankreich tractirt hätten".

Hallier langte mit seiner, durch fortwährende Desertionen äußerst reducirten Mannschaft über Pruntrut und Pfirt am 23. Juli zu Blotheim, unsern Basels, an. Schon auf dem Marsche hatte er (durch Sieur de Vieuville) bei den Baselern um Erleichterung für die Proviantirung seiner Soldaten anhalten lassen. Er bat, ihm zu verstatten, "dreihundert Stück Frucht", die er herbeischaffen lassen wolle, in ihrer Stadt verbacken zu dürsen, eine Bitte, die er, zu Blotheim angelangt, wiederholte.

Soeben — am 22. Juli — war in Baden eine siebenörtliche Conferenz?) eröffnet worden, auf der man über die dem Herzoge gegenüber einzunehmende Haltung schlüssig werden wollte. Erlach, der, von acht Compagnien Reitern begleitet, aus dem weimarischen Hauptquartier nach Basel zurückgekehrt war, nahm an ihr als Berstreter seiner Regierung theil. Er trat lebhaft sür das Interesse des Herzogs ein und wies darauf hin, daß von Basel kein Proviant, sondern nur dessen Berbackung begehrt werde. Ueber dieses höchst geringsügige Gesuch kam es auf der Conferenz zu heftigem Ausseinandersetzungen, da Luzern und Schwyz dasselbe ablehnen wollten und forderten, daß man, dem jüngsten Tagsatzungsbeschluß ents

<sup>1)</sup> Bernhard an die breizehn, zu Baden versammelten Orte d. d. hauptquartier Grange, 13. Juli 1637 (Gotha).

<sup>2)</sup> Zurich ale Borort, Bern, Luzern, Schwyz, Bafel, Solothurn und Schaffhaufen.

G. Drobfen, Bernbard v. Weimar. II.

sprechend, an der Erbeinigung mit Desterreich festhalte und sich einem Durchmarsch der Franzosen und Weimaraner auf Rheinsselden mit den Waffen in der Hand widersetze. Da- man den Desterreichern wiederholt gestattet hatte, ohne vorausgegangene Anstrage mit Truppen und Kriegsmaterial durch das Baseler Gebiet zu gehen 1), wäre jene Haltung nicht sowohl eine neutrale als eine geradezu seindliche gewesen. Doch einigte man sich schließlich dashin, dem Herzoge zu antworten, daß man dem Könige und seinem General zu Ehren, und um zu verhindern, daß die Baseler Untersthanen dem Mangel an Brod abhelsen müßten, die Berbackung der schon in der Stadt besindlichen "dreihundert Stück Frucht" gestatten wolle, daß man aber zugleich bitte, Basel mit ferneren Zumuthungen zu verschonen.

Bährend dieser ganz kläglichen Weiterungen, die den Marsch Halliers verzögerten und wenig Aussicht ließen, daß er die Vorsschriften des Herzogs würde aussiühren können, war dieser, in Lüders eine sehr starke Besatung unter dem Capitain Berghauer vom gelben Regiment zurücklassend, mit seinem Corps am 19. Juli gleichfalls aufgebrochen, über die elsässische Grenze gezogen und dis zum Dorfe "Passavant" marschirt. Am nächsten Tage ging es hart an Belfort vorbei über die Savoureuse und dis zum Dorfe "Rothsch" (Roppe). Am 21. standen die Truppen auf dem Ochsenselbe bei Thann. Man hatte also die Defileen der Vogesen, ohne auf den Feind gestoßen zu sein, hinter sich.

Und nun eilte der Herzog, an den Rhein zu kommen. Ohne sich bei der Belagerung Thanns aufzuhalten, die, wie eine Recognoscirung ergab, nöthig gewesen wäre, wenn man sich des festen Blatzes bemächtigen wollte, führte er die Seinen auf der großen Straße nach Mühlhausen; am folgenden Tage (23. Juli) die Il hinunter vor Ensisheim. Der Besitz dieser Stadt, in welcher 180 Mann von der Breisacher Besatzung lagen, war für ihn unerläßlich,



<sup>1)</sup> Soeben erft, am 24. Juli, hatten bie Defterreicher, ohne baß ein Einspruch erfolgt mare, vier Geschütze hart an ber Stadt vorüber in die neue Schanze bei Grenzach geführt.

bamit ihm nicht von Breisach aus seine Rückzugslinie in die Franche-Comte und seine Berbindung mit Hallier abgeschnitten werden konnten. Deshalb ließ er unter ihren Mauern mit einem Theil der Truppen den Generallieutenant Rheingrafen Johann Philipp zurück, der dann am 27. Juli die Besatzung zur Capitulation zwang. Er selber eilte mit der übrigen Mannschaft, immer dem Laufe der Ill solgend, über Colmar, wo sich ihm 400 Franzosen unter Oberst Manicamp, dem dortigen Statthalter, anschlossen, nach Benseld, das er am 26. Juli erreichte. Damit war eine meisterhafte Operation vollendet. Ohne daß der Feind es gemerkt und es von Breisach aus zu hindern versucht hätte, standen die Weimaraner in der Rheinebene und in nächster Nähe des Stromes.

Und nun galt es, ihn unverweilt zu überschreiten. Nicht freislich zu Straßburg, da das nicht ohne zeitraubende Verhandlungen mit der zaghaften Bürgerschaft<sup>1</sup>), und ohne zu früh die Aufmertsamseit des Feindes zu erregen, möglich gewesen wäre, sondern zu Rheinau, jenem südöftlich von Benfeld, genau in der Mitte zwischen Breisach und Straßburg gelegenen, etwas heruntergekommenen Ort, bei dem vor vielen hundert Jahren ein Habsburger in den Fluthen des Rheines umgekommen war. Zwar gab es hier keine feste Brücke; aber die zahlreichen Inseln, die, wie in diesem ganzen Theil seines Laufes, so namentlich an dieser Stelle der Strom bildete, mußten den Uebergang erleichtern. Bon großem Vortheil war der Rückhalt, den man an Benfeld hatte. Und nicht weniger günstig war es, daß der Feind, der nicht an die Möglichkeit dachte, daß Bernhard

<sup>1)</sup> Schawelitk, an Bernhard d. d. Straßburg, 7. Mai 1637, chiffrirt (Weimar): "Bei hiefiger Stadt attestiren sie und betheuern hoch die untersthänige Zuneigung gegen E. Fl. Gn., wünschen das Werk gern gut, sind aber dabei furchtsam, und will endliche Resolution schwer fallen. Ich hab dieser Zeit an meiner Wöglichkeit nichts ermangelt, auch erst gestriges Tags in Anwesen Herrn Models die Sach äußerst poussirt, kann E. Fl. Gn. gleichwohl deswegen noch nichts Sicheres berichten. Wänniglich trägt großes Verlangen und hofft man von allen Orten her die Erlösung. Ist nicht zu zweiseln, kommen E. Fl. Gn. mit Glück über den Bach, es wird alle Mensschen compariren."

an dieser Stelle übergehen würde, am jenseitigen Ufer, bei Kappel, wo die Elz in den Rhein mündet, nur sehr unbedeutende Werke aufgeführt hatte und sie nur sehr schwach besetzt hielt.

An demfelben 27. Juli, an welchem Enfisheim fiel, begann, von Bernhard perfonlich geleitet, ber Uebergang 1). Auch in ber mondhellen Nacht erlitt er feine Unterbrechung. Um erften Tage betraten an 1500 Mann bas jenfeitige Ufer und begannen fofort Berschanzungen aufzuwerfen und bei bem Dorfe Wittenweier bas Lager abzusteden. Auf Schiffen, Die rafch und in großer Menge herbeigeschafft waren, wurden am folgenden Tage 1200 Reiter über-In weiteren zwei Tagen rechnete Bernhard bie gesammte Mannichaft brüben zu haben. Bon ber Bagage hoffte er, daß fie mit Erlaubnif der Strafburger über deren Brücke paffiren wurde. Rheingraf Johann Philipp erhielt Befehl, mit seinen Truppen von Enfisheim herangufommen. "Und wenn" - fchrieb Bernhard an Erlach (28. Juli) - "Ballier mit ben Beren Gidgenoffen fo weit fommen mare, daß er dergleichen thun fonnte, und unterdeffen auch paffiren und die Schang bei Buningen wegnehmen, mare bie Sach fehr weit und wohlbestellt." Er befahl ihm, falls bagu feine Aussicht vorhanden sei, sich droben nicht länger aufzuhalten, sondern fich gleichfalls bei Wittenweier einzufinden.

Aber so lange ließ der Feind nicht auf sich warten. Johann von Werth, der sich noch im Winter von der Heeresmacht, die im vergangenen Jahre in die Picardie eingefallen war, getrennt, dann nach langer Belagerung (im Juni) den Ehrenbreitstein (Hermannstein) genommen hatte und darauf in die Wetterau gegangen war, um nun auch Hanau in seine Gewalt zu bringen, hatte nicht so bald von Bernhards Unternehmen Nachricht erhalten, als er sich an die Spitze von ein paar Regimentern Cavallerie und Oragonern setzte und, aus dem Kaiserwalde vorbrechend, am Landungsplatz der Weimaraner erschien. Er überraschte eine Reitercompagnie, die vor



<sup>1)</sup> Ueber ben Rheinübergang findet sich das authentischste in Bernshards Brief an Erlach d. d. Benfeld, 28. Juli 1637. Gonzenbach I, Urf. 3. Ausführlicher berichtet das Theatr. Europ. III, S. 809; vgl. Grün.

den Verschanzungen lag, und trieb sie bis Wittenweier zurück, wo ihn eine Musketensalve empfing. Vor einer Cavallerieabtheilung, die der Herzog selbst heranführte, sah er sich genöthigt in starkem Trabe durch den Wald nach Offenburg zu weichen.

So war der erfte improvisirte Bersuch des Gegners leicht und glücklich abgeschlagen. Aber es war zu erwarten, daß er demnächst und stärfer wiederkommen würde. Daher ließ Bernhard es sich angelegen sein, seiner Stellung auf dem rechten Ufer durch weitere Werke größere Festigkeit zu geben und die Communication mit dem linken besser zu versichern.

Das Lager bei Wittenweier umgab er mit einem tiefen Baffergraben und verband es mit dem linken Ufer durch eine Anzahl von Schiffbrücken, zu benen die Strafburger einen Theil bes Materials lieferten 1). Man gablte ihrer, Die von Infel gu Infel reichten, nicht weniger als fechs. Bor dem Sauptarm bes Rheins, bem rechten Ufer zugefehrt, lag vor der größten Brude ein überaus ftarkes Fort - eine "Realschanze" -; auch ihr anderes Ende war burch einen auf einer Infel gelegenen ftarten Brudentopf gebectt. Rleinere Schanzen bewahrten die Bugange zu den andern Brücken. Dazu mehrere größere und fleinere Werte, fo bag bas infelreiche Fluggebiet von einem formlichen Fortificationsnet überspannt mar. Wenn man den Plan im Theatrum Europaeum, von dem man vermuthen barf, daß er auf einer in der Umgebung des Bergogs entstandenen Beichnung beruht2), betrachtet, so erstaunt man über Die impofante Unlage: ein fortificatorisches Dleifterftud, bas ben Eindruck macht, als habe ber Herzog sich am Rhein, dem endlich



<sup>1)</sup> Zoachim von Berstedt, Meister und Rath von Straßburg, an Bernhard vom 16. Jan. 1638 (Gotha): daß die Kaiserlichen ihnen allen Paß ges sperrt, sei die Folge davon, "daß E. Fl. Gn. wir bei dem neulichen Uebergang Rheins mit Schiffen und Materialien zu Schiffbrücken große Hülfs leistung gethan". Bgl. auch Grotius an Drenstiern vom 26. Aug. (5. Sept.) 1637 Ep. 817.

<sup>2)</sup> Grotius an Drenstiern vom 19. (29.) Aug. Ep. 813: "Mitto tabellam munitionum, quas in Rheni insula inque ripa ulteriore fecit Dux Bernhardus, a filio mihi transmissam."

erreichten Ziele jahrelanger Sehnsucht, nun auch derart festsetzen wollen, daß es keinem Feinde je gelingen könne, ihn wieder zurücks zuwerfen 1).

Mitten in ber Arbeit an ben Befestigungen fab er fich gum zweiten Male von Johann von Berth überrafcht, ber barauf brannte, ihn zur Rückfehr auf das linke Ufer zu zwingen, bevor er feine Stellung auf bem rechten uneinnehmbar gemacht habe, und beshalb, sobald er Berftartungen erhalten hatte (am 2. August), wieder gegen ihn vorging. Es war ein gewagtes Unternehmen, dieser Angriff auf bas mächtige, ber Bollenbung ichon nahe gebrachte Fortifications: wert, das todverachtende Bermegenheit voraussetzte; und ce ift daher wohl glaublich, daß ber General den Muth feiner Truppen burch einen tuchtigen Trunt und bas Berfprechen eines vollen Monatsfoldes - jenes Schlachtenfoldes, ber in bamaliger Beit ben Solbaten für enticheibenden Gieg in offener Felbichlacht gezahlt wurde — entflammt habe. Sie griffen mit einer "nicht bald erhörten Furie" an 2). Während bas Geschütz bie Brücke unaufhörlich mit Rugeln überschüttete, fturmte das Fugvolt gegen die Brudenschangen und das Lager und fam, den umgebenden breiten Graben durchwatend, den Weimaranern fo nahe auf den Leib, daß diese fich ihrer mit Biten und umgewandten Musteten erwehren mußten. Die Cavallerie, welche biefen Angriff unterftutte, murbe von einem heftigen Feuer aus Gewehren und Feldgeschützen em= pfangen, fo daß fie in Berwirrung gerieth. Ueber zwei Stunden lang fette Werth diefen Rampf fort: "mit faft unerhörtem Ernft,

<sup>1) &</sup>quot;Wie man bavon biscurrirt, sei nit wohl möglich, ihm die Brücken und baran gemachte Schanz über Rhein wieder zu nehmen 2c." heißt es in einem Ertract Schreibens aus Strafburg vom 24. Sept. 1637 (Dresben).

<sup>2)</sup> Schilberung in einem Extract Schreibens aus Straßburg vom 7. (17.) Aug. 1637 (Dresben). Dazu Theatr. Europ. III, S. 816, nach unauffindbaren Drucken. Danach Grün. Uebrigens ist die Ueberlieferung der ersten Kämpse um die Rheinschanzen voller Unklarheiten und Widersprüche. Grotius sendet an Drenstiern (19. [29.] Aug. Ep. 813): "historiam a Gallis editam, ut cum ea, quam a Duce Bernhardo acceperam, comparetur."

ohne das wenigste Nachlassen". Und erft als sein Verlust auch an hohen Officieren zu groß geworden war, gab er Abends gegen 6 Uhr das Zeichen zum Rückzuge nach Offenburg. Es verdient bemerkt zu werden, daß trotz allen windigen Prahlereien der Pariser weder bei diesem noch bei dem früheren Angriff die Weimaraner von den Franzosen unterstützt worden waren 1).

Schon am folgenden Tage (3. August) fam es zu einem neuen Rusammenftof, indem Werth mit großer Uebermacht einen auf Recognoscirung landeinwärts gefandten Trupp von etwa 60 Reitern überraschte. Bernhard sandte2), um sie berauszuhauen, zunächst bas Regiment bes Oberften Rosen, bas bann, den weichenden Werthischen folgend, in einen hinterhalt gerieth, worauf ber Bergog felber einen Theil des bodendorf'ichen Regiments vorführte. Aber der Feind hatte nunmehr fo viel Truppen gur Stelle, daß er ihn gur Umfebr grang und bis ins lager guructverfolgte. Go nabe mar er ben Weichenden auf der Ferfe, daß er fich bes Bergogs bemächtigt batte, wenn biefer nicht in voller Ruftung burche Waffer gefett mare3). Un die Rheinverschanzung aber wagte Werth sich nicht noch einmal heran, nachbem er mit großem Berlufte zu zweien Malen ihre Feftigfeit exprobt und fich von neuem überzeugt hatte, daß ihm bier nicht fo leichtes Spiel wie vordem zu la Capelle bereitet murbe, und daß Bergog Bernhard ein anderer Begner fei als ein französischer Maréchal de camp.

Als das Schanzwerf vollendet und Hallier endlich mit den traurigen Resten seiner Franzosen — sie finden sich auf nicht mehr als tausend Mann angegeben — im Lager eingetroffen war, galt es für



<sup>1)</sup> Grotius an Drenftiern vom 19. (29.) Aug. Ep. 813. Bgl. Ep. 809 vom 13. (23.) Aug. — Daß Hallier noch am 31. Juli um Basel stand, ist urfundlich beglaubigt.

<sup>2)</sup> Das scheint trot ber einander widersprechenden Berichte festzustehen. Bgl. Extract Schreibens aus Strafburg vom 7. (17.) Aug. Das Theatr. Europ. III, S. 816, macht aus Oberft Rosa (Rosen) einen Oberften Roa und Grun aus diesem "ben französischen Oberften Noae".

<sup>3)</sup> Werth an ben Bischof von Bamberg vom 8. (18.) u. 9. (19.) Aug. Röfe II, B. 4, Anm. 107.

den Herzog, sich längs des Rheines weiter auszubreiten; nicht zum wenigsten deshalb, um aus umfassenderen Gebieten die für sein Heer nöthigen Lebensmittel zu beschaffen. Bor allem erachtete er es für unerläßlich, sich in Besitz von Kenzingen zu setzen, das, an der Elz gelegen, den Eingang in den Schwarzwald beherrschte. Wichtiger noch war der Besitz für ihn dadurch, daß mit ihm Werths Verbindung mit Breisach durchschnitten gewesen wäre. Er erwartete deshald, daß dieser nicht säumen werde, der Stadt im Falle der Belagerung zu Hülfe zu eilen, und erwartete es um so mehr, als er erfahren hatte, daß soeben Isolani mit els Croatenregimentern zu ihm gestoßen sei. Da dachte er ihm denn im offenen Felde entgegenzutreten; denn er brannte vor Begierde, ihm eine Schlacht zu liesern.

Sein Lager wohlbesetzt lassend, brach er nach Kenzingen auf und nahm unterwegs das seste Schloß Mahlberg und die Städte Endingen und Ettenheim. Er hatte sehr richtig gerechnet. Kaum daß er mit 600 Mann und einigen Kanonen die Belagerung besonnen und Bresche geschossen hatte, als er erfuhr, daß Entsatz im Anzuge sei. Er gab sosort die Belagerung auf und rückte dem Feinde nach Ettenheim entgegen 4).



<sup>1)</sup> Kenzingen "couppe le passage de Brisac au camp de l'ennemy". Bernhard an Richelieu vom 28. Aug. (7. Sept.) Röse II, B. 4, Anm. 108. Ober, wie Grotius an Ozenstiern am 9. (19.) Sept. Ep. 826 von Kenzingen schreibt: "Oppidum, quod et ad Brisacum et in Würtenbergensem agrum uberem iter panderet etc."

<sup>2) &</sup>quot;Isolani's Reiterei, in 3/m. stark, ist den 3. Sept. (14. Aug.) hier anhero kommen." Savelli an Reinach d. d. Hauptquartier Fürstenheim, 27. Aug. (6. Sept.) (Gotha). Isolani kam aus heffen.

<sup>3)</sup> In dem in Anm. 1 citirten Briefe schreibt er: "le désir, que j'avois eu d'attaquer l'ennemi en campagne pour essayer de prendre sur luy quelque avantage". "Praelii avidum" nennt Grotius den Herzog in seinem Briefe an Ogenstiern vom 9. (19.) Sept.

<sup>4)</sup> Hauptquelle für das Gefecht bei Ettenheim ist der schon angeführte Brief Bernhards an Richelieu vom 28. Aug. (7. Sept.). Danach Grotius an Orenstiern vom 9. (19.) Sept. (ähnlich an Camerarius von dems. Dat. Ep. 825). Dazu Bernhard an Erlach d. d. Benfeld, 11. Sept. Gonzenbach I, Urt. 5. Bon feindlicher Seite der erwähnte Brief Savelli's an Reinach vom

Ettenheim liegt am Weftabhange bes Schwarzwaldes an einem Bach, ber fich, in ben Bergen entspringend, bas Rheinthal nach Westen durchfliefend, bei Rappel in die Elz ergiefit. Bach traf ber Bergog am 25. August ben Feind in Schlachtordnung und nahm fofort auf bem linten Ufer Stellung. Werth den Uebergang mit Infanterie und Artillerie forcirte, zog er bie Seinen gurud, um burch ben Schein bes Rudguges die Rampfluft bes Begners zu erhöhen. Cobald zwei größere Abtheilungen Infanterie, vier Curaffierregimenter, alle Croaten und Dragoner berüber waren, ließ er Hallier mit der Avantgarde - vier Regimentern weimarischer Cavallerie und zwei französischen Infanterieregimentern — vorgeben, ber fie "mit folder Rlugheit und Courage" vorführte, daß fie den Feind in großer Confusion ins Wasser zuruchwarfen, eine große Bahl von Officieren und Soldaten todteten und einige gefangen nahmen. Werth felber entging nur mit fnapper Noth der Gefangenichaft. Hätte der Anbruch der Nacht den Bergog nicht verhindert, den Bach zu überschreiten, fo murde nichts davongekommen fein. Entichloffen, feinen Gieg zu verfolgen, ging er ben Bach eine Deile höher hinauf, um näher an der Quelle einen anderen Uebergang gu suchen und Werth am nächsten Morgen in den Rücken zu kommen. Der aber hatte durch Batrouillen Nachricht von diesem Marich erhalten und beshalb die Seinen in großer Saft gurudgeführt. Doch faßten die Beimaraner noch feine Arrièregarde, die fich, angegriffen, auf bas Gros, bas auf ber Sohe zwischen Ettenheim und Lahr, bei Rippenheim ftand, zuruckzog. Bernhard holte grobes Gefchut beran und eröffnete eine Ranonade, die brei Stunden andauerte und bie Feinde zwang, fich in voller Auflösung in ihr Lager zu retiriren. Er verfolgte fie, soweit es die große Mübigfeit ber Mannschaft und der Pferde nach viertägiger Arbeit gestattete. Mit Rücksicht



<sup>27.</sup> Aug. (6. Sept.), der den Werthischen den Sieg zuschreibt. Dazu mehrere Schreibensextracte aus Straßburg vom 28. Aug. (Dresden). Die gedruckte "Ordentliche Zeittung. Auß Wien, vom 29. Augusti 1637.", ist kaiserlich und beruht auf den handschriftlich einlaufenden Schreibensextracten, die sie kurz zusammenfaßt.

auf sie nahm er die Belagerung von Kenzingen nicht wieder auf, sondern kehrte gleichfalls in sein Lager zurück. Der Feind aber rühmte sich dieses von ihm freilich in einem weit günstigeren Lichte dargestellten Unternehmens, durch welches er den Herzog gezwungen habe, jene Belagerung aufzugeben.

## Aufgabe ber Stellung am Rhein.

Gine Reihe von Umftänden tam zusammen, den Aufenthalt bes weimarischen Heeres auf dem rechten Rheinufer trotz seiner festen Stellung für die Dauer höchst schwierig zu machen.

Seinen glänzenden diesjährigen Feldzug hatte der Herzog, abgesehen von der verhältnismäßig geringsügigen Summe, die er baar aus Paris mit fortnahm, und von dem französischen Corps unter Hallier, das nach Zahl wie nach Brauchbarkeit weit hinter seinen berechtigten Ansprüchen und Erwartungen zurückblieb, aus eigenen Witteln geführt, d. h. mit seinen Mannschaften, deren Soldsorderungen er zwar nur selten und in geringstem Umfange befriedigen konnte, die aber im Bertrauen auf die Bersicherungen des geliebten Führers, ihnen die Rückstände zu bezahlen, sobald die von Frankreich seierlich versprochenen Subsidien einträfen, treu bei den Fahnen aushielten. Bor unmittelbarer Noth schützten anfangs die Vorräthe, die man in den eingenommenen zahlreichen burgundischen Plätzen erbeutete. Auch Geld und Geldeswerth wurde in ihnen vielsach gesunden oder als Brandschatzung gesordert und unter die Mannschaft vertheilt.

Anders wurde die Lage, als man den bisherigen Kriegszug mit einem stehenden Heerlager vertauschte. Was die Umgegend von Wittenweier an Lebensunterhalt bot, war bald abgewirthschaftet; aus dem Elsaß wurde wenig über den Fluß gebracht, und Straßburg zeigte keine Neigung, den Truppen Proviant und Fourage zu



liefern 1). Durch die Einnahme Renzingens würde man sich die Communication mit dem Schwarzwalde geöffnet haben; aber statt sich dieses Plazes zu bemächtigen, sah man an den Abhängen des Gebirges den Feind sich immer stärfer sammeln und das eigene Lager auf dem rechten Rheinufer förmlich eindämmen.

So begann fich benn unter ben Truppen Mangel und Elend bald wieder in empfindlichfter Weise fühlbar zu machen. Die lette Expedition (nach Renzingen) hatte die Cavallerie, die drei Tage lang nicht aus bem Sattel gefommen war, ftart mitgenommen; ben Pferden konnte auch nach ber Rückfehr ins Lager nicht bas nöthige Futter gegeben werden. Gie begannen haufenweise gu fallen 2). Auch bei ben Mannschaften, welche in bem beißen Thale unter der brütenden Auguftbige arg ausstanden, führte der hunger jum Ausbruch auftedender Rrantheiten. Und bagu durfte man fich bald nicht einmal mehr ins offene Feld hinauswagen, um durch einen Baffengang mit dem Feinde bie Stimmung neu zu beleben; denn die in Aussicht gestellten weiteren frangofischen Truppenunterftugungen murben von Woche zu Woche vergebens erwartet. Auf Die hallier'schen Mannschaften aber war nicht zu rechnen. Gelbft bem Feinde mar es befannt, daß fie nur mit Widerwillen den Rhein überschritten hatten. Ihrem Migmuth ließen fie freien Lauf und suchten nach wie vor Gelegenheit, zu befertiren, fo bag ihre Bahl immer weiter zusammenschmolz und ichon "ftatt 8000 nur noch 800" betrug. Ihre Officiere waren bemüht, bem Bergoge bas leben schwer zu machen, indem fie feine Baffenthaten berabfetten, feine Begiehungen gu ben Städten gu truben und ihm ben Genuß beffen, mas ihm der Ronig bewilligt hatte, zu ftoren fuchten 8).

Hingegen ftärkte sich ber Feind durch immer neue Zuzüge. Man erfuhr von ber Ankunft Savelli's mit neuer Cavallerie im



<sup>1)</sup> Bgl. Grotius an Camerarius mit bem falfchen Datum bes 24. Aug. (3. Sept.) 1637. Ep. 816.

<sup>2)</sup> Bgl. Grotius an Drenftiern vom 23. Sept. (3. Dct.). Ep. 832.

<sup>3)</sup> Sallier an Richelieu d. d. Rheinau, 11. (21.) Aug. Rofe II, B. 4, Anm. 113.

werthischen Lager, von der des Obersten Forgatsch mit Croaten, von der des Marquis de Grana mit Artillerie. Herzog Carl, hieß es, habe mit etwa 4000 Reitern bei Breisach den Rhein überschritten. Auch Biccolomini sei im Anmarsch. Götz habe Besehl vom Kaiser, aus Hessen an den Rhein zu gehen. Baiern, Mainz, Cöln, Bürzburg zögen ihre Macht zusammen.

Schon hatte der Feind im Felde einen großen Erfolg errungen, der auf das weimarische Lager unmittelbare Rückwirkung ausüben mußte.

Landgraf Wilhelm, seit dem vergangenen October (durch den Tractat von Wesel) mit Frankreich im Bunde und verpslichtet, gegen eine jährliche Zahlung von 200,000 Reichsthalern ein Heer von 10,000 Mann gegen den gemeinsamen Feind zu halten, deshalb von dem neuen Kaiser (im April 1637) aufs neue als Reichsseind und Friedensbrecher erklärt, sah sein Land abermals von dem Feinde überfluthet und verwüstet. Sehnsuchtsvoll, aber vergebens erwartete er das Erscheinen Herzog Bernhards am Ahein und war auf die Franzosen erbittert, die ihn so lange zurückhielten. Als die Weismaraner sich dann endlich bei Rheinau zeigten, war der Landgraf bereits außer Landes, im Marsch nach Ostsriessland. Alles kam darauf an, daß Hanau sich hielt; denn so lange blieb die Möglichsteit eines Zusammenwirkens der Hessen so lange blieb die Möglichsteit eines Zusammenwirkens der Hessen so lange blieb die Möglichsteit eines Zusammenwirkens der Hessen so lange blieb die Möglichsteit eines Zusammenwirkens der Hessen so lange blieb die Möglichsteit eines Zusammenwirkens der Hessen so lange

Noch von Paris aus hatte Bernhard an Ramsai geschrieben 1), er habe Frankreich nun so weit gebracht, daß er mit seiner Armee bei erster Gelegenheit dem Baterlande zum besten wieder nach Deutsch- land vorzudringen hoffe. Dafür sei die Erhaltung Hanau's von größter Wichtigkeit, und deshalb bitte er ihn, den Platz, den er mit treueifriger Sorgsalt nunmehr über zwei Jahre lang behauptet habe, serner und bis zu seiner Ankunst zu halten. Allein da der Landsgraf nach Norden zurückgedrängt, der Herzog bei Wittenweier vom Feinde sestgehalten war, sah sich Ramsai nicht im stande, der kaiserslichen Uebermacht mitten in Deutschland länger allein zu widersstehen, sondern genöthigt, Verhandlungen mit Johann von Werth

<sup>1)</sup> Bernhard an Ramfai d. d. Baris, 3. Marg 1637 (Gotha).

anzuknüpfen, die am 21. August zu einem Accord führten, nach welchem er die Stadt dem Grafen Philipp Moritz, der in den Prager Frieden aufgenommen werden sollte, zu überliesern und mit der Besatung abzuziehen hatte. Wenn er dann auch, ebenso schlau als muthig, die Llebergabe und den Abzug unter allerhand Vorwänden verzögerte, dis er endlich den Grasen gesangen nahm und sich zu neuer Gegenwehr rüstete, so wirkte doch für den Moment jener Accord auf Herzog Bernhard sehr niederschlagend, wie der Brief zeigt, den er auf die Nachricht von der Capitulation an Ramsai richtete.

Alle diese Verlegenheiten waren die Folge davon, daß Frankreich seinen Verpflichtungen so säumig nachkam. Durch ausreichende
französische Zuzüge verstärkt, hätte man aus dem Lager ausbrechen
und vom Rhein landeinwärts vordringen können. Da sie ausblieben, war die weimarische Armee "zum Müßiggang" verurtheilt
und sah sich dadurch bald in eine unmögliche Lage gebracht.

An dringenden Ernsahnungen wegen der versprochenen Unterstützung hatte der Herzog es nicht fehlen lassen. Schon am 4. August hatte er, sobald er sich in seiner rechtscheinischen Stellung besestigt, an Richelieu geschrieben<sup>2</sup>), daß ihm sein Feldzug in Burgund viel Mannschaft gekostet habe; in Lüders, Ensisheim und anderen Plätzen habe er bei seinem Vormarsche zum Rheine Besatzungen lassen müssen; das erwartete hallier'sche Corps zähle keine tausend Mann mehr; das Land ringsherum aber könne die Armee nicht länger ernähren. Er bitte deshalb angelegentlichst um Unterstützung, damit er nicht, statt weiter vorzudringen, zurückgedrängt werde und alles, was er bisher mühsam vollbracht, opfern müsse. Seine Absicht sei, wenn er ausreichende Unterstützung erhalte, auf dem rechten Rheinster Winterquartiere zu nehmen und alle Vorbereitungen zu treffen, um im nächsten Jahre endlich auszusühren, "was schon seit langem gewünscht werde". Er verlangte, das Marschall Chatillon aus dem



<sup>1)</sup> Bernhard an Ramfai d. d. Benfelb, 11. Gept. 1637 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bernhard an Richelieu d. d. Camp de Wittenweir, 4. (14.) Aug. Rose II, B. 4, Anm. 109.

Luxemburgischen in den von ihm durchzogenen nördlichen Theil der Franche-Comté einrücke, sich in den Besitz von Besoul und anderen von den Weimaranern nicht genommenen Orten setze und etwa in Lüders ein Magazin errichte; denn damit würde die lothringische Armee, die sich sonst vielleicht auch noch gegen ihn wenden möchte, in Burgund sestgehalten und ihm die Möglichkeit des Vormarsches an die Donau erleichtert werden.

Er sandte Truchses nach Paris, um Unterstützung zu verlangen, dann auch, gegen Mitte August, einen Franzosen, den Colmarer Gouverneur Manicamp, von dem er sich größeren Einfluß auf seine Landsleute versprechen mochte. Um den 24. August trasen sie in Baris ein.

Hier war Grotius nicht müde geworden, bei dem Könige und den leitenden Persönlichkeiten auf Unterstützung Bernhards zu dringen. Denn ihm lag alles daran, daß dem General Baner und seinen Schweden vom Rhein her Luft geschafft wurde. Um so größer war sein Unwille über dieses fühle Zaudern Frankreichs, vollends als er erfuhr, daß Gallas vom Rhein nach Osten abgezogen sei; daß Baner sich zum Nückzuge aus Sachsen habe entschließen müssen. Seine in jenen Wochen an Oxenstiern, Camerarius und andere Freunde geschriebenen Briefe athmen die heftigste Erbitterung auf die Franzosen und ihre unverantwortliche Gleichgültigkeit gegen die Interessen Deutschlands 1).

Noch am 7. August hatte Grotius in einer Audienz<sup>2</sup>) ben König um Vermehrung der Truppen des Herzogs und um Geswährung der nöthigen Mittel für ihn gebeten, damit er nicht nur die am Rhein eingenommenen Stellungen behaupten, sondern auch seine Waffen weiter ausbreiten und die unter dem schweren östersreichischen Joche seufzenden Gemüther in Deutschland wieder aufsrichten könne. Rund heraus sagte er ihm: Schweden habe überall



<sup>1)</sup> Bgl. u. a. Grotius an Camerarius vom 21. (31.) Juli 1637 Ep. 798; an Schmalz von bemselben Datum 800; an Camerarius vom 5. (15.) Aug. 806 u. a.

<sup>2)</sup> Grotius an Drenftiern vom 19. (29.) Aug. Ep. 813. Aehnlich an Schmalz von bemf. Datum 815.

seine Pflicht gethan; wenn aber andere sie versäumten, würden sich alle Feinde gegen Baner wenden und ihm nichts als der Rückzug übrig bleiben. Der König gefiel sich auf solche Aeußerungen in den verbindlichsten Wendungen, in den schönsten Zusicherungen: daß Baner ein vortrefflicher General sei; daß Herzog Bernhard so viel Succurs erhalten solle, als die Lage Frankreichs nur immer erlaube. Aber es waren nichts als leere Worte.

Nun kamen Truchseß und Manicamp 1). Ueber ihren Empfang konnten sie sich nicht beklagen. Es gab Complimente und Schmeischeleien auch für sie genug. Namentlich Bater Joseph zeigte sich äußerst verbindlich. Allein als Truchseß mit seinem Anliegen heraussrückte, wurde ihm zur Antwort: die französischen Armeen seien engagirt; doch wolle man sehen, was sich wegen der Unterstützung seines Herrn thun lasse; auch beabsichtige man das longneville'sche Corps in der FranchesComté zu verstärken, damit er von dorther nichts zu fürchten habe. Aehnlich versicherte Bullion in betreff des Geldes: daß er alles, was ihm möglich sei, thun wolle; doch müsse der Herzog sich etwas gedulden.

Manicamp wiederholte dem Könige ein Wort, das Bernhard ihm gegenüber hatte fallen lassen: er erkenne, daß die Franzosen es darauf abgesehen hätten, ihn wie den Herzog von Rohan zu Grunde gehen zu lassen; er werde alles anstrengen, wenigstens mit Ehren unterzugehen. Sehr wohl möglich, daß solche Aeußerung den König schreckte und zu bestimmteren Zusagen bewog. Er versprach, daß die im August fällige Rate der Subsidiengelder (600,000 Livres) dem Herzoge ausgezahlt und ihm 4000 Mann zu Fuß und 500 zu Pferde unter Manicamp zugesandt werden sollten. Der Herzog von Longueville werde Besehl erhalten, im Falle der Gefährdung der Weimaraner seine eigenen Unternehmungen einzustellen, um ihnen mit seinen 4000 Mann zu Hüssen zu kommen.

Das wäre nun wohl etwas gewesen, aber bei weitem nicht genug. Grotius meinte: ba fich ber Feind von allen Seiten gegen ben



<sup>1)</sup> Ueber ihre Anwesenheit in Paris namentlich Truchses an Bernhard d. d. Paris, 24. Aug. (Gotha). Grotius an Drenstiern vom 26. Aug. (5. Sept.) Ep. 817 und vom 2. (12.) Sept. Ep. 822.

Herzog sammle, so genüge es nicht, ihm nur zu geben, was man ihm versprochen habe; man müsse ihm mehr gewähren, wenn man nur irgend welches Interesse an seinen Unternehmungen habe.

Noch waren seine Gesandten nicht zurück, als der Herzog sich durch den Feind aufs höchste bedroht sah. Während die leichten Reiter Werths und Savelli's aus dem bis in die Nähe von Lahr vorgeschobenen Lager (bei Friesenheim) weite Streifzüge durch die Rheinebene machten, rüstete sich eine Abtheilung Kaiserlicher unter dem zum Feinde übergetretenen Generalwachtmeister Sperreuter sowie die Croaten der Obersten Forgatsch und Ludwig, bei Philippsburg über den Rhein zu gehen. Und gleichzeitig war Herzog Carl von Lothringen mit Zurücklassung der nothwendigen Besatzungstruppen aus der Freigrasschaft ausgebrochen ind näherte sich Thann, dem wichtigen Verbindungspunkte Bernhards mit Mömpelgard, Burgund und dem longueville'schen Corps.

Bu dieser Gesahr, völlig umzingelt, von aller Communication abgeschnitten, durch die feindliche Uebermacht erdrückt zu werden, kam der erbärmliche Zustand der Truppen<sup>2</sup>), sür welche die Besschaffung von Lebensmitteln mit jedem Tage schwieriger geworden war. Die Franzosen sorderten "Hungers halber" auf das linke Rheinuser zurückgesührt zu werden<sup>3</sup>). Bernhard selbst war mürbe, körperlich leidend, der Ruhe bedürftig. Und so beschloß er, der noch vor kurzem nichts sehnlicher als eine Schlacht gewünscht hatte, wie schweren Herzens immer, "sich in die Defensive zu begeben"; und zwar indem er sein ganzes Heer bis auf einige deutsche Regismenter, die er in den Rheinschanzen ließ, auf das linke Ufer zurücks

<sup>1)</sup> Rach Grun mit 6000 Mann.

<sup>2)</sup> Erlach schreibt an Ogenstiern am 9. Oct. 1639, Gonzenbach I, S. 55 — also freilich erst zwei Jahre später —, er habe bei seiner An-wesenheit im Hauptquartiere gesehen, "welcher Gestalt beroselben Armee in Abgang kommen, daß sie auch nicht niehr als 800 berittene Reiter und in 1200 M. zu Fuß hatte und also so zu sagen zu schwach, über den Rhein zu gehen, und alle Hoffnung verloren, die Armee wieder in esse zu bringen".

<sup>3) &</sup>quot;Orbentliche Zeittung. | Auß Wienn, vom 19. September, 1637. |."

führte und zwischen Molzheim, Dachstein, Benfeld und Straßburg in Quartiere verlegte. Sein Hauptquartier nahm er zu Benfeld 1).

Diesen Abzug seines Gegners beeilte sich Johann von Werth zu benutzen, um nun endlich die befestigte Passage in seine Hände zu bringen und den Feind ganz auf das linke User zurückzuweisen. In früher Morgenstunde des 11. September griff er die auf dem rechten User besindlichen Schanzwerke mit aller Macht an. Schon hatte er die kleinere Brücke genommen, die das rechte User mit der größeren Insel, auf welcher das Hauptwerk lag, verband, als Bernhard vom jenseitigen User mit der Insanterie erschien und ihn, der selber einen gefährlichen Schuß ins Gesicht erhielt, mit großem Berlust in sein Lager zurücktrieb.

Sobald er diesen Angriff glücklich abgeschlagen hatte, sandte er, da seine früheren Boten immer noch nicht zurückgekehrt waren, den Herrn von Breteville nach Baris, um die Details jenes Kampses zu berichten und mit Rücksicht auf die täglich mehr anschwellende Macht des Feindes die dringende Bitte um sofortige Hülse an Truppen und Geld zu wiederholen. Auch er sollte betonen, daß der Herzog ohne sie gezwungen sein würde, alle errungenen Bortheile mit großem Schaden aufzugeben.

In Paris hatte sich damals ein außerordentlicher Abgesandter Schwedens eingefunden, um im Namen seiner Regierung auf energischere Betheiligung Frankreichs am deutschen Kriege zu dringen. Denn obwohl Baner bis an die Oftseeküste zurückgedrängt war und die Feinde sich über Bommern auszubreiten begannen, das der brandenburgische Kurfürst in aller Form öffentlich als seinen Besitz in Anspruch

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Benfeld, 11. Sept. 1637. Gonzenbach I, Urt. 5; an Richelten d. d. Benfeld, 15. (25.) Sept. Röse II, B. 4, Anm. 114.

G. Dropfen , Bernhard v. Beimar. II.

nahm, war Schweden doch entschlossen, den Kampf gegen das Haus Habsburg sortzuseten. Daß Drenstiern daneben auch jetzt Verhandslungen mit ihm nicht von der Hand wies, geschah mit Rücksicht auf seinen Wunsch, dem Kampfe je eher je lieber, und sobald es mit Ehren und unter Berücksichtigung seines und der deutschen Parteigenossen Von Gegner zu erbetteln", so schrieb die Regierung an Steno Bielke, "ift nicht practicirlich; es ist sast besser und reputirlicher, sich mit Gewalt hinausjagen zu lassen, als sich dermaßen zu prostituiren." Wan müsse deshalb "die Pläne mehr auf die Continuation des Krieges richten, als sich einige Hosffnung auf erfolgreiche Unterbandlungen machen").

Es war ber hofrath und Staatssecretar Georg Müller, "ber Krone Schweden Resident in Hamburg", der bas im Berein mit Sugo Grotius bei ben Frangofen burchzuseten von feiner Regierung beauftragt murbe; in einem Beitpuntt, da fie von bes Bergogs Erscheinen am Rhein noch keine Kunde befaß?). Auch zu ihm follte Müller fich begeben, um ihn bes unveränderten Wohlwollens feiner Rönigin und bes Reichstanglers zu versichern, die seine Blane durchaus billigten und nichts an ihnen zu beffern wüßten. Der Bergog möge alle Mittel anwenden, um den Rhein zu überschreiten, an feinem rechten Ufer "ein Bofto zu ergreifen", Fürften, Stände und Städte wieder an fich zu bringen, Franfreich zu wirffamerem Beiftande zu bewegen und auf folche Beife einen Theil des Feindes von Baner ab und auf fich zu ziehen. Und biefen Unforderungen follte der Gefandte die Berficherung hinzufügen, daß Schweden fich nie in Berhandlungen mit bem Raifer einlaffen murbe, ohne ben Bergog ausdrücklich in fie einzuschließen und fein Intereffe zu mabren.

Anfang September fam Müller nach Baris und theilte fich sofort bem schwedischen Geschäftsträger mit, ber es übernahm, bem Könige

<sup>1)</sup> Dohner, die Politit Schwebens im meftphal. Friedenscongreß S. 54.

<sup>2)</sup> Extract aus Müllers Memorial d. d. Stockholm, 5. Juli 1637 (Gotha). Es enthält nur die Art. 7. 12. 13. Dazu Chriftine an Bernhard d. d. Stockholm, 4. Juli (Beimar), und Oxenstiern an Bernhard d. d. Stockholm, 10. Juli (Gotha). Bgl. Oxenstiern an Bonikau von dems. Datum (Gotha).

bie Briefe der Königin Chriftine zu überreichen und ihn von dem Berlangen Schwedens zu unterrichten, worauf dann Müller die Angelegenheit beim Cardinal weiter führen follte.

Es mahrte bis gegen Mitte des Monats, ehe Grotius die gewünschte Audienz beim Könige erhalten fonnte, ber sich damals in Fontainebleau an Jagd und Fischfang erluftigte und bei diefen gen Beschäftigungen nicht durch die leidige Bolitit geftort gu fein wünschte.1). Grotius legte ihm die allgemeine Situation bar: in wie großer Gefahr vor dem Saufe Sabsburg man ichwebe, und wie Schweden ihm bisher miderftanden habe, bis Baner, allein gelaffen, von der feindlichen Uebermacht zum Rückzug an die Rufte gezwungen worden fei; wie es beshalb die dringenofte Doth erfordere, daß Frantreich feine Truppen nachdrücklicher in die Action eintreten laffe. Denn es fei beffer, anzugreifen, als angegriffen zu werben; ber Krieg werde in Feindes Land sicherer und mit geringeren Untoften Bernhards Uebergang über den Rhein und feine Berschanzungen an beffen Ufer boten Franfreich Die befte Belegenheit, einen Theil der feindlichen Streitmaffen von den Schweden abgugieben. Doch genüge es dagu nicht, bem Bergoge nur fo viel Truppen ju geben, als er gur Bertheibigung feiner Fortificationen bedürfe: fein Beer muffe fo ftart gemacht werden, daß er im ftande fei, nach Deutschland vorzudringen. Wenn Bernhard durch fein Erscheinen daselbft das Beichen der Befreiung gabe, wurden fich alle unterbrückten Fürften und Stanbe wieder erheben. Baner aber. von einem Theil der ihm gegenüberftebenden Feinde befreit, murde wieder in das Berg Deutschlands vordringen fonnen.

Der König hatte diesen Vortrag unter gelegentlichen Zeichen vollster Zustimmung angehört. Dann erwiderte er: er habe dem Herzoge schon Hülfe gesandt — gemeint war der manicamp'sche Succurs —; er wolle sie noch vermehren, so daß die schwedischen Truppen Luft bekännen, die weimarischen in Deutschland vordringen



<sup>1)</sup> Grotius an Orenstiern vom 9. (19.) Sept. Ep. 826. Die Audienz fand spätestens am 16. Sept. statt, da Grotius an diesem Tage der Königin Christine eingehenden Bericht über sie erstattet. Ep. 827.

könnten. Der Marschall Chatillon habe bereits Befehl, zum Herzoge aufzubrechen, sobald er die luxemburgische Stadt Damvillers, mit deren Belagerung er noch beschäftigt sei, genommen habe. Er schloß mit der Bersicherung seines lebhaften Bunsches, daß nun endlich die engere Berbindung Frankreichs und Schwedens zu stande kommen möchte. Eine ähnliche schriftliche Erklärung wurde dann ihm und Müller, der die Berhandlung mit Richelieu und Pater Joseph gesührt hatte, zugestellt; zugleich ein Brief König Ludwigs an die Königin Christine, des Cardinals an Oxenstiern 1).

Grotius aber schrieb diesem 2): "Die Versprechungen sind glänzend; aber die Verhältnisse drängen, und noch immer wird Damvillers belagert." Und er sügte hinzu, daß wie er von Bernhard erfahre, der manicamp'sche Succurs, auf den der König in seiner Antwort besonders hingewiesen habe, die versprochene Stärke bei weitem nicht erreiche. "Wenn das bei einem so wichtigen Theil des Versprechens der Fall sei, was solle man da von dem Rest erwarten?"

Manicamp war, unverantwortlich lange in Baris hingehalten, enblich, und vielleicht erft in Folge von dem Erscheinen des außersordentlichen schwedischen Gesandten, entlassen worden und hatte sich zunächst nach Nanch begeben, wo er am 11. September mit dem französischen Hauptquartiermeister Marsillac, dem Bischof von Mende, zusammentras. Den Gegenstand ihrer Unterredung bildeten, so scheint es, die Hülfstruppen, die der Bischof dem Herzoge stellen sollte, und deren Ueberführung zu ihm. Aber was von den in Lothringen stationirten Franzosen zunächst zusammengezogen wurde, belief sich nicht nur nicht auf die zugesagten 4500 Mann, sondern nicht einmal auf 1000, die nun Marsillac und Manicamp gemeinschaftlich zunächst nach Zabern führten.

hierher fam auch herzog Bernhard, unter bem frischen Ginbruck des werthischen Angriffes auf die Rheinschanzen und deshalb boppelt miggeftimmt über die Langsamkeit, mit welcher seinen wieder-



<sup>1)</sup> Richelieu an Drenftiern d. d. Paris, 25. Sept. (5. Oct.) 1637 (Gotha).

<sup>2)</sup> Grotius an Drenftiern vom 28. Sept. (8. Oct.) Ep. 836. Bgl. feinen Brief an Camerarius vom 7. (17.) Oct. Ep. 845.

holten dringlichen Vorstellungen zum Trotz die Zusendung des Succurses erfolgte. Wie enttäuscht mußte er sein, da er bei seiner Ankunft erkannte, daß dieser späte Succurs auch hinter der erswarteten Stärke weit zurückblieb!

In ber Conferenz, Die am 21. September zwischen ihnen ftattfand, ertlärte Bernhard ben beiden Frangofen rund beraus: er muffe feine Truppen untergeben laffen; benn er habe feine Mittel mehr zu ihrem Unterhalt. Much feine fortificatorifchen Unlagen müffe er aufgeben, ba die Erhaltung ber mit entliehenen Schiffen erbauten Brüde ihm täglich taufend Reichsthaler tofte, und er biefe und andere nothwendige Ausgaben auf die gange nicht aus eigener Tafche bestreiten fonne. Der Bischof suchte ihn burch die Berficherung ju beruhigen, daß fein Berr und Ronig ben beften Willen habe, ihm feinen rechterheinischen Plan ausführen zu belfen, wie benn die von ihnen nach Babern mitgebrachten Truppen ein Beweis bafür feien. Beitere follten aus Mömpelgard und Burgund burch Lothringen berangeführt werben. Er, ber Bifchof, wolle beshalb fofort in bas Bergogthum gurudfehren, um bie Anordnungen für ihren Durchmarich zu treffen. Wenn erft alle vom Könige bestimmte Mannichaft bei bem Bergoge eingetroffen fei, werde er über ein Hulfscorps von 5000 Mann zu Fuß und 5-600 Pferden verfügen. Und er zweifle nicht, daß, im Fall es nicht genüge, ber König, wenn man ihm nur Zeit laffe, mehr fenden merbe.

So ging man benn aus einander: der Herzog mit Maniscamp und der Handvoll Franzosen zur Armee, der Bischof zurück nach Nancy. Seine ursprüngliche Absicht, persönlich den Herzog noch einmal und zwar in seinem Hauptquartier aufzusuchen, verschob Marsillac, da Richelieu nicht wünschte, daß man demselben zu viel Aufsmerksamkeit erweise<sup>1</sup>), bis zu dem Zeitpunkt, wo der Rest der Hülsstruppen aus Burgund eingetroffen wäre. Mit ihnen wollte er dann zu ihm aufbrechen, der hernach, wie der Bischof meinte,



<sup>1) &</sup>quot;cela tesmoigneroit trop d'affectation que V. Em. me commande d'éviter en ceste rencontre."

keine Entschuldigung mehr habe, länger auf dem linken Rheinufer zu bleiben.

Was für Folgen es gehabt haben würde, wenn die Franzosen sich beeilt hätten, den Herzog fräftig zu unterstützen, offenbart nichts deutlicher als die Briefe von Feindes Seite. Aufs höchste besorgt, schried Johann von Werth i über die Ankunft des französsischen Succurses unter Marsillac zu Zabern, von dessen Umsang er in Folge ungenauer Nachrichten eine übertriedene Vorstellung hatte. Er sürchtete, daß Vernhard nun auch die Besatzungen aus Lüders, Schlettstadt, Colmar, Benseld, Hagenau und anderen elsässischen Plätzen zu sich erfordern und dann mit Uebermacht "noch einen Versuch auf diese Seite tentiren möchte". Namentlich, daß er sich noch einmal an Kenzingen wagen würde, erschien ihm unzweiselhaft. Deshalb bat er um rasche Unterstützung: "denn alles liege daran, den Feind vom Rheine hinwegzubringen", was er mit seinem "franken, abgematteten Bolt" nicht zu thun vermöchte.

Bernhard war über die ganze französische Wirthschaft: die leeren Versprechungen, die betrügerischen Hinhaltungen, die eigennützigen Interessen, welche die Aussührung seiner herzhaften Pläne verzögerten, wo nicht vereitelten, seine Erfolge beeinträchtigten, wo nicht zerstörten, aufs höchste entrüstet. Er schrieb an Richelieu?): "Die guten Absichten Seiner Majestät und Euer Eminenz in betreff meiner sind nicht erfüllt worden! Von den Hülfstruppen sind nur 950 Mann zu mir gestoßen, obgleich kurz vorher 8000 Mann versprochen waren! Das hat mich außer stand gesetzt, zu handeln, und meinen Ausentshalt am Rhein, der ohnehin mit ungeheuren Kosten verknüpst war, unmöglich gemacht. Wein Credit bei den Truppen ist erschüttert, und ich bin in einen Zustand versetzt, in welchem ich mich, solange ich ein Heer commandire, noch nie befand."



<sup>1)</sup> Werth an Maximilian vom 24. Sept. (4. Oct.) 1637 (Dresben). Dazu ein mit biesem Briese verwandtes Schreiben aus dem kaiserlichen Lager am Rhein vom 30. Sept. (10. Oct.).

<sup>2)</sup> Bernhard an Richelieu d. d. Camp de Bromstat (Brünftatt), 12. (22.) Oct. Röfe II, S. 202.

Ohne die Rückfehr Breteville's abzuwarten, den man in Paris gleich seinen früheren Gesandten riichsichtslos hinhielt, entschloß sich der Herzog, auszusühren, wozu die Noth ihn drängte, und was er den Franzosen als unvermeidlich bezeichnet hatte, wenn sie sich nicht beeilten, ihm beizuspringen; nämlich seine Stellung am Rhein aufzugeben und die Reste seiner ermatteten Truppen in Gegenden zu führen, in denen sie, vom Feinde ungefährdet, die Ruhe und Erholung finden konnten, deren sie so dringend bedurften.

Dem Marschall Manicamp mit seinen Franzosen überließ er die Rheinschanzen. Wochte er sie vertheidigen oder übergeben, wie es ihm beliebte und er es seiner Regierung gegenüber verantworten zu können meinte! Seinen Weimaranern, die sich mit sammt den spärlichen Ueberresten des hallier'schen Corps auf höchstens 6000 Mann beliesen, gab er Ansang October das Zeichen zum Ausbruche aus der Benfelder Gegend. Ohne den Blick rückwärts nach Rheinau und Wittenweier zu wenden, führte er sie, um eine neue bittere Enttäuschung reicher, weiter und weiter ins Land hinauf. Damit war das Schicksal seiner imposanten Fortisication entschieden.

Er war längst aufgebrochen, als Breteville auf der Rückreise von Baris (am 10. October) nach Nanch kam, wo der Bischof von Mende seit der Conserenz des 21. September immer noch auf die weiteren, für den Herzog bestimmten Berstärkungen wartete. Alles, was in den letzen Wochen eingetroffen war, belief sich auf etwa 1400 Mann, die Grancé, der hämische Widersacher des Herzogs, auf Besehl seiner Regierung von Mömpelgard gesandt hatte. Bon der chatillonischen Armee war, da sich Damvillers immer noch hielt, noch nicht ein Mann erschienen.

Der Bischof zeigte an Breteville einen jüngst eingelaufenen Besehl Richelieu's (vom 4./14. October), wonach er mit ihm verseint den Succurs zum Herzoge führen sollte. Jedoch Breteville erstlärte, daß er keine Zeit habe, zu warten, bis die Succurstruppen vollzählig beisammen seien, sondern eilen müsse, dem Herzoge von dem Resultate seiner Wission Bericht zu erstatten. Er reiste schon am 11. October von Nanch ab, und der Bischof traf Borbereitungen, in den nächsten Tagen die Truppen allein Bernhard zuzusühren.



Da erhielt er einen Brief von Hallier, batirt aus Ensisheim, 5. October, aus dem er ersuhr, daß die Weimaraner in der Richtung auf Colmar abgezogen seien. In Folge dessen blieb er mit
den Truppen in Nancy. Denn daß Bernhard ausgebrochen war,
ohne sie zu erwarten, nahm er als willsommenen Beweis dasür, daß
derselbe ihrer nun nicht mehr bedürfe; und lediglich zur Deckung der Rheinschanzen brauche es, wie er meinte, all' dieser aus Burgund
gesandten Mannschaft nicht.). So blieb diese starte und entscheidende
Bosition lediglich dem Schuze Manicamps anvertraut.

Sobald im kaiserlichen Lager zu Offenburg die sehnlichst erswarteten neuen Berstärkungen eingetroffen waren — 2000 Mann unter Sperreuter und Salis?) — und sobald Werth, "unangesehen die Augel noch nit heraus", sein Pferd wieder besteigen konnte, wurde ein neuer umfassenderer Angriff auf das Schanzwerk beschlossen?): in einem

<sup>1) &</sup>quot;Pour la garde du fort du Rhin je ne crois pas que toutes ces troupes venants de Bourgogne fussent nécessaires pour ce seul effect." Auf die Frage, ob die französische Regierung selber die Aufgabe der Rheinsschanzen gewollt habe, gehe ich aus Mangel an beweisendem Material nicht näher ein. Die Hauptstelle, die dafür spricht, befindet sich in dem Briese von Grotius an Oxenstiern vom 4. (14.) Rov. 1637. Ep. 860: "Noyerius ad minuendos sumptus pontem vult derelinqui, quia partim ex conductis navibus constat."

<sup>2)</sup> Aus Bafel, 6. (16.) Oct. 1637 (Dresden).

Beitpunkte, da Manicamp trant zu Strafburg lag und bas Commando interimiftisch in andern Händen rubte 1).

Um 21. October gingen der Herzog von Savelli, Johann von Werth und Generalwachtmeister Sperreuter mit 2500 Mann zu Pferde, 1250 zu Fuß und einer Anzahl Kanonen bei Breisach über die Brücke<sup>2</sup>) und dann am linken Ufer den Strom hinab. Auf dem rechten Ufer blieb Generalwachtmeister Enckefort mit 1500 Mann Infanterie und 200 Reitern, nebst dem schweren Geschütz. Oberstlieutenant Wietz suhr mit 200 Mann auf sieben Schiffen stromab gegen die Schiffbrücke. Es war also auf einen Angriff von allen Seiten abgesehen, den die Franzosen, die in den zwei dis drei Wochen seit des Herzogs Ausbruch einige Verstärtung erhalten zu haben scheinen<sup>3</sup>) und mit Broviant reichlich versehen waren, bei einigem Muth wohl hätten zurückweisen können. Allein die moras



Schanten und Schiffbruggen vber ben Rhein be | treffent | Getruckt zu Augspurg, burch Andream Aperger | auff vnser lieben Frawen Thor, 1637. | "
2 Bl. 40. — Die "Orbentliche Zeittung | Auß Wien, vom 21. Rovember 1637 | " enthält nur eine kurze und summarische Rachricht von der Eroberung. Beachtenswerth ist auch der Bericht des Obersten Quernheim an Bernhard d. d. Benfeld, 26. Oct. 1637 (Gotha).

<sup>1)</sup> Rach Röse II, S. 168, hatte ben interimistischen Besehl Hauptmann be Privat. Meusnier an du Fresne d. d. Paris, (15.) 25. Nov. 1637. Gallois I, S. 207, nennt "un nommé Cadaniet, qui y commandoit en l'absence de M. de Manicamp, malade à Strasbourg". Es ist kein Grund, anzunehmen, daß seine Krankheit nur singirt war. Das Gegentheil erhellt auch aus einer Correspondenz aus Strasburg vom 24. Oct. (3. Nov.) in der "Ordinary Zeittungen | 1637 |." Bgl. Grotius an Drenstiern vom 31. März (10. Apr.) und 18. (28.) Aug. 1638. Ep. 938 u. 1020.

<sup>2)</sup> Die Zahlen nach einer sehr ausführlichen "Lifte aller berjenigen Regimenter und trouppen, so die beebe Kans. Herrn Generalen Duc de Savelli und Jean de Werth bensammen gehabt, als sie im Octobri anno 1637 die ben Wittenweger an dem Rhein erbaute Schanzen und Schiffbrucken auf dreierlei Orten attaquirt 2c."

<sup>3)</sup> So erklären fich wohl auch die Angaben bes Theatr. Europ. in betreff ber bei ber Eroberung gemachten Gefangenen (17 Capitane, 24 Lieutenants und Fähnrichs, 44 Sergeanten und gemeine Officiere und gegen 1000 Knechte).

lische Kraft, die zur standhaften Bertheidigung gehört, besaßen die Franzosen nicht. Sie machten ihrem Feinde das Spiel wenig schwer.

Als am 22. October Johann von Werth mit seinen Reitern zur Stelle war und, ohne das Fußvolf und die Artillerie zu erswarten, die auf den schlechten Wegen nicht so rasch hatten vorwärts kommen können, beim Morgengrauen die erste Schanze angriff, bestam er sie "fast ohne Mühe" in seine Gewalt. Die in die beiden nächsten Schanzen weichende Besatung warf zwar die Brücke hinter sich ab; aber die werthischen Reiter setzen durch das Wasser und jagten die Franzosen "nackend, mit Hinterlassung der Obersund Untergewehre", zur vierten Schanze hinüber. Da sie auch die zu ihr sührende längere Brücke hinter sich zerstörten und vom Wall herab das Geschütz auf den Feind spielen ließen, so entschloß sich Werth, mit dem weiteren Angriff bis zur Ankunft des Fußvolkes und der Kanonen zu warten.

Noch am Abend langten sie an, wurden am Ufer aufgepflanzt und eröffneten ein so wirkungsvolles Feuer auf die Hauptbrücke, daß ein Theil der Schiffe sank, so daß die Berbindung der beiden noch von den Franzosen besetzten diesseitigen Schanzen mit dem Realwerk zerrissen war.

Auf dem rechten Rheinufer hatte indeß Enckefort alle Werke bis auf dieses Hauptfort erobert; und auch der am Ausflusse der Elz gelegenen, start besetzten Kappler Schanze hatte der Feind sich mit Gewalt bemächtigt.

Für den folgenden Tag blieb also nur noch die Eroberung des Realwerks und der beiden, vor ihm gelegenen Schanzen. Auch sie sollte über Erwarten leicht glücken. Der vierten Schanze näherten sich die werthischen Truppen, indem sie durch den Rhein setzten, und bemächtigten sich ihrer sofort. Als alles zum Sturm auf die fünfte Schanze — den Brückentopf des Realwerks — fertig war, schickte die Besatung einen Parlamentar. Aber Werth forderte Ergebung auf Gnade und Ungnade und begann zu stürmen. Da ergriff die Franzosen eine wilde Panit; die einen flohen auf die zerstörte Schiffbrücke, andere sprangen in den Rhein, andere



verbargen sich ins Gebüsch. Was nicht in den Fluthen umfam, wurde gefangen oder niedergemacht. Und nun begann von beiden Usern her das Bombardement des Hauptsorts. Als auch dessen Besatzung zu parlamentiren begehrte und von Werth dieselbe Antswort, wie kurz zuvor, erfolgte, ergab sie sich und trat zum größten Theil in kaiserliche Dienste. Nur die Officiere blieben Gesangene. Der Troß — "das liederliche Gesindel" — wurde heimgeschickt.

Mit freudigem Stolze konnte Johann von Werth seinen Siegesbericht mit den Worten schließen: er habe "also den Rheinstrom ganz wiederum von den Weimarischen frei gemacht". Er ließ, um jedem ferneren Versuche des Feindes, hier den Rhein zu überschreiten, gründlich vorzubeugen, alle Befestigungen bis auf die Realschanze dem Erdboden gleich machen. Um eigene Streitmassen auf das gegenüberliegende Ufer zu werfen, genügte der Paß von Breisach.

Nun wurde auch die St. Ruprechtsauer Schanze bei Drusensheim von den Werthischen übermeistert und die französische Bessatzung mit Stäben statt der Waffen nach Hagenau zurückgeschickt. Und hier so wenig, wie bei Rheinau, erschien vom Bischof von Mende Hülfe und Entsas.

Indeß hatte der Herzog, unbefümmert um das fernere Gesichick seiner Rheinforts, den Marsch durch das Elsaß fortgesett. Es galt, die Schweiz zu erreichen, die bisher vom Kriege kaum zu leiden gehabt hatte. Mit dem Berner Obersten Erlach hatte er vor seinem Aufbruch über die Aufnahme seiner Truppen in dem neutralen Gebiet verhandelt. Der Marsch ging über Markolsheim, das die



<sup>1)</sup> hauptquelle für ben Rückzug in die Franche-Montagne ift Grün, ber den Zug mitgemacht hat. Daß er nur Selbsterlebtes berichten will, erhellt aus seinem vollständigen Schweigen über den Berluft der Rheinsschanzen.

Seinen schon zu Ausgang bes September genommen hatten 1), auf Colmar und Brünftatt und weiter auf Altfirch 2). Die savellischen und lothringischen Truppen waren ihm von Breisach und Thann her stets zur Seite und im Rücken und fügten ihm durch wieder-holte Angriffe auf einzelne Abtheilungen und durch Abfangen der Marodeure viel Schaden zu.

In Altfirch theilte Bernhard seine Manuschaft; denn es galt nun den Eintritt in die Schweizer Berge, deren Ausläuser sich bis hierher erstrecken. Während Hallier und Rheingraf Johann Philipp mit der einen Abtheilung, bei der sich die Bagage befand, weiter nach dem Burgundischen hinüber, zwischen der Il und der Larg auf Pruntrut marschirten, führte er die andere durch das Hundsbacher Thal in das bisthum basel'sche Gebiet und theilte sie zu Therweiler nochmals. Er selber ging Mitte October das Thal der Birs hinauf und nahm die basel'schen Schlössen Angenstein und Pfeffingen und den wichtigen Birspaß Zwingen, der mit dem Regiment Canowsky besetzt wurde, indeß mehrere Insanteries und Cavallerieregimenter die blauen Berge überstiegen.

Das gemeinsame Ziel der ganzen Armee war das von der Birs durchflossene fruchtbare "Delsberger Thal", in das die hallier'sche Abtheilung bei dem Flecken "Altorf" hinabstieg. Hier, in der schweizerischen Franche-Montagne, unsern der Grafschaft Mömpelsgard und der Franche-Comté, sollte seine auf 3500 Mann zusammengeschmolzene Armee<sup>3</sup>) die winterliche Zusluchtsstätte finden, in

<sup>1) &</sup>quot;Ift im Wege gelegen zwischen Colmar und Benfeld." Extract Schreibens aus Straßburg vom 24. Sept. 1637 (Dresden). Die dort liegensben 80 Mann wurden zur Ergebung auf Gnade und Ungnade gezwungen. Johann von Werth sah die Einnahme mit Sorge, that aber nichts, um sie zu verhindern. Er schrieb an Maximilian, 24. Sept. (4. Oct.) 1637, "solchen Ort zu succuriren, weil er über Rhein gelegen, hat, das Hauptwerf in kein Rissto zu setzen, die Kriegsraison nicht zugelassen".

<sup>2)</sup> Am 13. Oct. batirte Bernhard aus Brunftatt.

<sup>3)</sup> Daß dieses und nicht, wie gesagt wurde, 6000 Mann die Stärfe seines heeres war, berichtete im November Bet in Paris. Grotius an Drenftiern vom 25. Nov. (5. Dec.) 1637. Ep. 870.

der sie sich von den bisherigen Anstrengungen zu erholen und für fünftige Thaten zu fräftigen vermochte.

Gine Woche nach feinem Aufbruch, eine Woche vor bem Falle feiner Rheinschanzen, mitten auf bem Mariche, von Brünftatt aus, hatte der Herzog Truchseß nochmals nach Baris gesandt 1), um dem Ronige zu erflaren, daß er, ben verfprochenen frangofischen Succurs erwartend unter ben schwierigften Umftanben und trot gunehmenber Berminderung seiner Mannschaft lange Zeit am Rhein ausgehalten habe, bis er fie nunmehr endlich, durch die Noth gedrängt, guruckzuführen gezwungen fei, um fie in die Freigrafichaft und die Freiberge zu verlegen, in Gegenden, in benen es noch zu leben gebe. Die Rheinichangen habe er auf Salliers Berlangen ben Frangofen überlaffen und bitte beshalb um Rückerftattung bes für ihren Bau und ihre Erhaltung aufgewandten Geldes; ebenfo, wenn anders der König fich auch in Butunft feiner (ber weimarischen) Truppen zu bedienen wünsche, um Zahlung ber Novemberrate. Und bamit biefelben in ben neuen Quartieren nicht fofort wieder gefährbet murben, moge Befehl gegeben werden, daß die longueville'sche oder eine andere Armee bie Lothringer beschäftige, und daß die von Frankreich unterhaltenen nichtfrangöfischen Mannschaften mit feinem geschwächten Corps verbunden würden. Truchfeß sollte fich nicht mit mündlichen Berfprechungen begnügen, beren Bedeutungelofigfeit Bernhard gur Genüge tennen gelernt hatte, sondern "eine formelle Antwort" verlangen. Acht Tage fpater wiederholte er, am Biel angelangt, in einem Brief an Richelieu feine Forderung fchleuniger Gulfe, indem er barauf hinwies, bag ber Feind biefe überaus gunftige Belegenheit ihn völlig zu ruiniren, schwerlich unbenutt vorbeigeben laffen werde 2).

Als Truchses in Paris eintraf, war Damvillers endlich — am 17. October — gefallen, und Grotius drang nun mit allem Nach-



<sup>1)</sup> Bernhards Memorial und Instruction für Truchses d. d. Camp de Bromstadt, 13. (23.) Oct. 1637. Röse II, Urk. 31.

<sup>2)</sup> Bernhard an Richelieu d. d. au camp d'Elsburg (Delsberg), 21. (31.) Oct. (Weimar).

brud barauf, daß ber Ronig bem Berzoge fein für diefen Fall gegebenes Berfprechen erfülle, obichon er feine Befürchtung, bag es nun bamit zu fpat fei, nicht verhehlte1). Die von Truchfeg mitgebrachte Nachricht von Bernhards Rückzug übte in Paris benn boch ihre Wirfung. Man hatte fich, wie ichon im vergangenen Berbft, mit ber hoffnung getragen, bem eigenen Lande bie läftige Rabe ber Weimaraner zu ersparen, hatte barauf gerechnet, bag ber Bergog fich, wenn auch mit innerem Groll über die frangösische Saumfeligfeit, auf fein Schanzwerf geftütt, am rechten Rheinufer halten und dieses in Contribution setzen würde. Und nun mandte er sich, die Dedung ber Rheinlinie aufgebend, ben Grenglanden Frankreichs zu, ber Franche-Comte und ber Graffchaft Mompelgard, die mit den longueville'schen und grance'schen Truppen belegt waren und fie zu unterhalten hatten. Ja, es verlautete bereits, daß der Raifer sich von neuem bemube, ibn zu sich hinüberzuziehen.

Es stand den leitenden Persönlichkeiten sofort fest, daß man ein übriges thun müsse, um den Herzog mit sammt seinen Weismaranern, die man auf keinen Fall noch einmal im eigenen Lande sehen mochte, sobald als möglich wieder an und über den Rhein zu schaffen. Schien doch nur dadurch eine Wiederholung des vorsährigen seinblichen Einfalls durch das Elsaß ins Burgundische und Lothringische vermieden werden zu können. So gab denn de Novers beruhigende Versicherungen. Wegen der Hülfstruppen: daß solche nun vom chatillon'schen und valette'schen Heer dem manicamp'schen Corps solgen sollten; wegen der Hülfsgelder: daß die im November fällige Summe pränumerando gezahlt werden würde, wenn der Herzog über den Rhein gehe. Allein diese leichtwiegenden Zussicherungen hatten nur zur Folge, daß Truchseß nicht wußte, woran er war<sup>2</sup>), und Grotius, der seine Leute kannte, über diesen Hos, an

<sup>1)</sup> Grotius an Drenftiern vom 21. (31.) Oct. Ep. 851. An benfelben vom 28. Oct. (7. Nov.), Ep. 455, und an Camerarius von bemf. Dat., Ep. 856.

<sup>2)</sup> Grotius schrieb an Drenstiern d. d. 4. (14.) Nov. Ep. 860 über Truchseß: "is multa nunc incerta habet, quae prius certa duxerat." Ein Sauptbrief für die hier besprochenen Berhältnisse.

bem der papftliche Ginfluß gang wieder oben auf fei, wuthende Briefe an Drenftiern ichrieb 1).

Man beschloß, sich an den Herzog direct zu wenden. Und da man sich nicht verhehlte, daß es sehr schwer halten würde, ihn, der offenbar aufs höchste aufgebracht war, wieder zu beschwichtigen, aufs neue enger an Frankreich zu sesseln und zur Aussiührung dessen, was man wünschte, zu bewegen, so übertrug man die Verhandlungen mit ihm demjenigen, von dem man sich am ersten guten Ersolg versprechen konnte: dem Marquis de Feuquières, der gegenwärtig eine hohe Charge im Heere Chatillons bekleidete. Man meinte, daß er aus eigener reicher Ersahrung am genauesten wissen werde, wie dem Weimaraner am besten beizukommen sei?). Truchseß wurde bewogen, dem Marquis seine Instruction versiegelt nach Verdun zu überbringen. Sie befahl ihm, sich sofort zum Herzoge zu begeben und ihn vor allem zu versichern, daß der König, nach wie vor von lebhaftester Theilnahme sür das Wohl



<sup>1)</sup> In dem in voriger Anmerkung angeführten Briefe heißt es: "Noyerius (cui inter quatuor status Gallici secretarios belli cura gravis lateque patens incumbit) ita est Pontifici ejusque placitis ac rebus active serviens, ut etiam de eo Cardinali faciendo Romae sermones sint. Talis cum sit, promptiore animo ut ea sit facturus, quae Protestantium per Germaniam alibique res labefactent, quin quicquam eorum, per quae ei vires recipere possint etc." Bgl. seinen Brief an Drenstiern vom 11. (21.) Nov. Ep. 863.

<sup>2)</sup> Für das Folgende kommt namentlich in Betracht: Königl. Inftruction für Feuquières d. d. St. Germain en Laye, 1. (11.) Nov. 1637, Röse II, Urk. 35, und königl. Memorial für ihn d. d. St. Germain, 4. (14.) Nov., Röse II, B. 5, Anm. 27. De Novers' Instruction für ihn d. d. St. Germain, 4. (14.) Nov., Röse II, Urk. 37, ist nichts als eine wörtliche Biederholung eines großen Theils jener königlichen Instruction. Dazu de Novers an Feuquières d. d. Ruel, 1. (11.) Nov., Röse II, B. 5, Anm. 23. Bouthilliers Instruction für ihn d. d. St. Germain, 4. (14.) Nov., Röse II, E. 505 ff., Anm. B. Joseph an Feuquières 2. (12.) Nov. Röse II, Urk. 36. Joseph schrieb ihm: "Vous connoissez cet Allemand et ses plaintes et difficultés et verrez au sond autant qu'il se pourra, ce qu'on doit espérer ou craindre de luy. Je crois, qu'il se plaindra tousjours et néanmoins sera ce que nous aurons besoin, il saut le maintenir en cette volonté."

Deutschlands erfüllt, jest mehr benn je, alles, mas in seiner Kraft ftebe, ju bes Bergogs Unterftugung ju thun wunfche, nicht nur während des Krieges, sondern auch und mehr noch nach Aufrichtung bes Friedens. Sie wies ihn an, bem Berzoge vorzustellen, bag, wenn er fich zu Defterreich schlage, ber Untergang feiner Nation unausbleiblich fein wurde; bag Frankreich von ihm nichts Unmögliches verlange und nichts, wovon er nicht ebenso viel Bortheil und Ehre habe als ber König; bag aber auch er von Frankreich nichts Unmögliches verlangen birfe. Nach folder Ginleitung follte Feuguieres ben Bergog auffordern, sobald seine Mannschaft sich in ben Freibergen erholt habe und sobald ber von ihm erbetene frangofische Succurs eingetroffen fei, ben Rhein wieder ju überichreiten, und zwar ohne Saumen, noch vor Beginn bes Frühlings, und womöglich bei Rheinfelben, bas er schon bei feiner letten Anwesenheit in Paris felbft als geeigneten Uebergangsort bezeichnet habe. An Erfolg fei um fo weniger zu zweifeln, als der Feind völlig überrascht sein würde. Bebe ber Bergog auf Diefes Unfinnen ein, fo murben ihm nicht nur bie 300,000 Livres bes Novembertermins, fondern auch bie 150,000 Livres, die er nur in Anweifungen erhalten follte, baar begablt merben. Dache er Schwierigkeiten, follte Feuquieres feine gange Ueberredungstunft aufbieten, um fie zu beseitigen. es nicht, und flage ber Bergog über unzureichende Unterftügung, follte er ihn mit ber Berficherung beruhigen, daß ber Ronig alles für ihn thue, was feine jetige Lage erlaube, und ihm bemerklich machen, bag berfelbe für alle bie ihm bisher gewährten reichlichen Gelb- und Truppenunterftugungen gum wenigften verlangen fonne, baß er mahrend bes Winters alles am jenseitigen Ufer in bem gegenwärtigen Stand erhalte und ben Feind verhindere über den Rhein zu fommen und die von den Frangofen befetten Blate im Elfag anzugreifen. Unter allen Umftanden aber follte der Marquis dafür forgen, daß die Weimaraner von ihren Winterquartieren in ber Franche-Montagne aus nicht frangofifches Bebiet beträten. Und ebenfo follte er burch die nachbrücklichsten Borftellungen zu verhindern fuchen, daß Bernhard perfonlich an ben hof tomme.

Bugleich erhielt Feuquières ben Auftrag, das ftreiff'sche



Cavallerieregiment von der chatillon'schen Armee mit zum Herzoge zu nehmen und ihm die in Lothringen gesammelten Hilfstruppen zuzuführen, falls es der Bischof von Mende noch nicht gethan habe 1).

Sobald Truchseß in Berdun eingetroffen war und die Briefsschaften an Feuquières überreicht hatte, wandte dieser sich brieflich an den Herzog. Die ihm durch Truchseß überbrachten Befehle seines Königs hätten ihn so überrascht, daß er, ohne sich mit der Heransführung der Hülfstruppen aufzuhalten, sofort in das weimarische Hauptquartier eilen wolle, um ihm die Antwort auf seines Absgesandten Werdung zu überbringen, von der er wisse, daß sie durchsaus seinen Wünschen entspreche.

Mit diesem Schreiben begab sich Truchseß auf die Weiterreise zu seinem Herrn. Feuquieres aber blieb in Berdun, bis dann ein unter dem ersten Eindruck des Falles der Rheinschanzen geschriebener Brief von de Nopers ihn dringendst ermachnte, mit der Ausführung seiner Mission nicht länger zu säumen 2).

Erft am 22. November kam Feuquières zum Bischof von Mende nach Nancy. Der Bischof sprach sich auf das bestimmteste gegen den Aufbruch der französischen Hülfstruppen in gegenwärtigem Zeitpunkte aus. Sie seien sämmtlich über die Berwendung, die sie finden sollten, so ungehalten, daß schon der Marschbefehl ihre

<sup>1)</sup> Sie sollten auf rund 4180 Mann gebracht werden. Rach dem "Estat des troupes qui doibvent joindre Mr. du Hallier auprès du Duc Bernard de Weymar" d. d. 2. (12.) Rov. 1637 waren es 3027 M. Infanterie und 1155 M. Cavallerie. Bgl. die "Ordre aux troupes tirées de l'armée commandée par le Mar. de Chastillon, qui doibvent aller joindre le Duc de Weymar" d. d. St. Germain, 1. (11.) Rov. 1637. Röse II, S. 502, Anm.

<sup>2)</sup> d. d. Ruel, 14. (24.) Nov. 1637. Röse II, B. 5, Anm. 24. Es brängte vor allem die nunmehr gesteigerte Besorgniß vor dem Rückzuge der Beimaraner ind Französische. "Je vous dirai franchement, qu'il importe du tout de l'empêcher; car on a résolu d'en venir aux dernières extrémités plutôt, que de soussirir, ce que je vous découvre en ami, afin que vous ménagez de sorte les affaires, que nous n'en venions pas jusque là."

G. Dropfen, Bernhard v. Weimar. II.

Auflösung zur Folge haben werde 1). Und da überdies der Marquis es für unerläßlich hielt, des Herzogs Lage und Absichten zu kennen, bevor man ihn verstärkte, so beschloß er nun endlich, sich, zunächst ohne Truppen, zu ihm zu begeben.

Bernhard hatte im Delsberger Thale die Rückfehr von Truchseß mit großer Ungeduld erwartet. Da er von Woche zu Woche vergebens nach ihm sowie nach dem französischen Succurs ausschaute, dessen er gegen die Ansammlung der werthischen und lothringischen Truppen in seiner Nähe immer dringender bedurfte, hatte er endlich den Oberstlieutenant Betz nach Paris gesandt 2), um die saumselige Regierung anzuspornen.

Da tam endlich am 24. November Truchfest ins Sauptquartier guruck. Wie mußte es ben Bergog aufbringen, bag er "ohne Antwort auf feine Werbungen" fam; nur mit jenem Briefe von Reuguieres, in welchem berfelbe melbete, bag er feinerfeits biefe Antwort überbringen werde. Noch an demfelben Tage ichrieb Bernhard an be Nopers in heftigem Tone 3): alles hange an bem rechtzeitigen Erscheinen des Succurs. Er sehe voraus, daß es mit Fenquières' Eintreffen langfam hergeben werde. Auch erkenne er aus ben Nachrichten, die er empfange, daß er gegenwärtig nicht die Unterftutung erhalten werbe, die ibm gur Inftandfetung feiner Urmee versprochen worden sei. Außerdem theile ihm Truchses mit, daß man die sichere Uebermittelung des vom Könige für den Unterhalt seiner Truppen bestimmten Gelbes rundweg verweigert habe. verftebe das nicht; benn es liege doch auf der Sand, daß er fie nicht mit Geld, welches fich in Paris, Lyon ober anderen französischen Blagen befinde, bezahlen fonne.



Marfillac an Richelieu d. d. Rancy, 24. Nov. (5. Dec.) 1637. Röfe
 B. 5, Anm. 25.

<sup>2)</sup> Mit Schreiben an Richelieu vom 11. (21.) Nov. Ueber seine Sensbung vgl. auch Grotius an Oxenstiern vom 25. Nov. (5. Dec.) 1637. Ep. 870. An Salvius und an Camerarius von bems. Dat., 872 u. 871. Am 9. (19.) Dec. melbet Grotius Bes' Rückreise aus Paris. Ep. 878; vgl. 897.

<sup>3)</sup> Bernhard an de Nopers d. d. Camp de Lemont (d. i. Delsberg), 24. Nov. (4. Dec.) 1637. Röse II, Urt. 33.

In den nachften Tagen langten Briefe vom Ronige und von be Nopers im Sauptquartier an1). Beranlagt waren fie burch bas Auftreten von Bet, ber es, wie es scheint, an ber nöthigen Schroffheit nicht hatte fehlen laffen. Briefe voll Theilnahme, Berbindlichkeiten und ichonften Berfprechungen, wie fie die Beforgniß bictirt hatte, daß der Herzog, nicht gewillt, sich länger hinhalten ju laffen, den Frangofen das Schwert vor die Fuge merfen und seinen Frieden mit dem Raifer machen möchte. Der König werbe nicht nur ein Sulfscorps, sondern auch eine große und ftarfe Armee riiften — une des plus fortes et puissantes armées; une armée entière capable de tout entreprendre —, die mit ihm ben Rhein überschreiten und ihn bei seinem beutschen Feldzuge mit Nachdruck unterstützen werde. Zugleich schrieb der König an Feuquières, er folle den Bergog durch Berficherungen feiner allergrößten Buneigung und feines lebhafteften Bunfches, ihn nach beften Rraften zu unterftüten, feftzuhalten fuchen.

Und nun endlich säumte der Marquis nicht länger sich zu ihm zu begeben. Nach der Mitte des December traf er im Hauptsquartier zu Delsberg ein 2). Im Sinne jenes königlichen Schreibens kam er dem Herzoge weit mehr entgegen, als seine frühere Instruction es ihm vorschrieb. Der König sei mit allen bisherigen Actionen desselben durchaus zufrieden und bewahre ihm sein bisheriges Wohlwollen. Er werde keinen Frieden oder Stillstand mit dem Feinde abschließen, ohne seine und seiner Armee Interesse zu berückssichtigen. Er habe ihm, Feuquières, befohlen, in ihren Verhandlungen dem Herzoge in allem, was für die Sache von Nutzen sei und Zeitzgewinn bringe, zuzustimmen. Um den Feind zu einem guten Generalsfrieden zu nöthigen, erscheine es ihm unabweissich, daß der nächste

<sup>1)</sup> K. Ludwig XIII. an Bernhard d. d. Bersailles, 29. Nov. (9. Dec.) 1637. Röse II, Urk. 34a. De Nopers an Bernhard d. d. Ruel, 28. Nov. (8. Dec.), Urk. 34.

<sup>2)</sup> Das Armeejournal fagt, daß Feuquières am 20. Dec. angekommen, am 25. wieder abgereist sei. Bernhard meldet an Drenstiern d. d. Delsberg, 24. Dec. 1637 seine Ankunft und den Inhalt seiner Commission.

Feldzug in Deutschland geführt und beshalb die weimarische Armee auf die für ihn nöthige Stärke gebracht werde.

Auf solche Eröffnungen hin händigte Bernhard am 25. Descember dem Franzosen ein schriftliches "Memoire" ein, das seine Forderungen enthielt.).

Erstens: Es müßten sofort die zur Wiederaufrichtung seiner Armee nöthigen Gelder — sowohl zur Remontirung der Reiter und zum Ankauf von Artilleriepserden, als auch zu Rekrutirungen und Neu-werbungen — an seinen Agenten Hoeusstellt ausgezahlt werden; desgleichen der Betrag der von ihm gemachten außerordentlichen Ausgaben, — betreffend die Belagerung von Zabern, die Erbauung der Schanzen bei Rheinau, den Ankauf und die Unterhaltung der dortigen Schiffbrücke —, deren Specification er an Feuquières übergab.

Zweitens: Auch für das Jahr 1638 müßte er mindestens 2,400,000 Livres in vier Quartalen an den in dem Vertrage festgesetzten Terminen erhalten.

Drittens: Wenn er aufbreche, müßten sich die Truppen unter Marsillac nach seiner Bestimmung entweder mit seinem Corps verseinigen ober eine Diversion unternehmen.

Biertens: Es müßte ihm ein weiteres französisches Corps von 8000 Mann (2000 zu Pferde, 6000 zu Fuß) zur Unterstützung gegeben und unter seinen Besehl gestellt werden. Und salls der Feind ihm gegenüber so start sei, daß diese Hülfstruppen nicht aus=reichten, müßte der König für weitere Unterstützungen sorgen.

Fünftens: Wegen ber "Conservation" der elsässischen Plätze habe er mit Feuquières das Nähere mündlich verabredet, der es dem Könige hinterbringen werde.

Sechstens: Für des Königs nochmalige Versicherung, ohne ihn und seine Armee zu berücksichtigen keinen Frieden ober Stillstand zu



<sup>1)</sup> Röse II, Urk. 38. Ein undatirter beutsch geschriebener Entwurf findet sich in Bernhards Nachlaß zu Gotha. Manches ist in ihm schärfer und klarer gesaßt und beshalb in den Text aufgenommen. Der ganze erste Absat des Memoires recapitulirt den Inhalt des seuquières'schen Ansbringens, das, wie sich nach ihm ergiebt, weit concilianter war, als des Marquis Instruction vom 1. (11.) Rov.

schließen, sage er seinen Dant, füge aber bie Bitte hinzu, daß barüber ein besonderes Schriftstuck aufgesetzt werde.

Alles lag bem Herzoge, wie er auch am Schlusse seines Memoires hervorhob, an rascher Bewilligung seiner Forderungen: denn jede Berzögerung mache den Zustand seiner Armee bedenklicher und könne somit leicht unheilbaren Schaden zur Folge haben. "Wie denn alle Sachen in der Welt, so man nicht resolviren will, sich selbst resolviren."

Feuquieres acceptirte die Forderungen vorbehaltlich der Ratisfication seines Monarchen. Er schrieb nach Baris 1), daß alle Berslangen des Herzogs den Absichten Frankreichs entsprächen, — bis auf den Geldpunkt, der für ihn die Hauptsache sei. Er bezweisle, daß Frankreich ihm in diesem Punkte willsahren werde.

Noch vor Ausgang des Jahres reifte er mit dem Memoire des Herzogs nach Paris.

<sup>1)</sup> Feuquières an Chavigny d. d. Delsberg, 25. Dec. 1637 (4. Jan. 1638). Röse II, B. 5, Anm. 29.

## Neuntes Budy.

Don Rheinfelden bis Breisach.

## Rheinfelden.

Die Sorge um das tägliche Brod und um geschützte Stellungen war es hauptsächlich gewesen, was den Herzog genöthigt hatte, sein zusammengeschmolzenes, durch Strapazen heruntergekommenes Corps auf Schweizer Boden zu führen. Wohin auch hätte er sich wenden sollen? Auf das rechte Abeinuser hätte er sich, auch wenn ihm die Uebergänge nicht gesperrt gewesen wären, bei der Nähe des Feindes nicht wagen dürsen. Die lothringischen und freigräsischen Gebiete waren durch die letzte Campagne stark mitgenommen; in ihnen auch ein Zusammenstoß mit Herzog Carl zu sürchten. Bis in die Champagne durchzubrechen, daran war bei dem Zustande seiner Eruppen nicht zu denken, abgesehen davon, daß die Franzosen die Weimaraner jetzt ebenso wenig als früher auf ihrem Grund und Boden im Winterquartier sehen mochten.

Die Schweiz galt als neutrales Gebiet. Freilich war die Neutralität häufig verletzt worden, sowohl von den friegführenden Barteien, deren Truppen, wo es der Krieg verlangte, ihre Grenzen überschritten und ihr Gebiet durchzogen hatten, als auch von den Sidgenossen selbst, die, je nachdem die Cantone dem einen oder anderen der Kämpfenden zuneigten, Unterstützungen namentlich an Broviant geliesert hatten. Das Graubündner Land war der Schauplatz heftiger Kämpse zwischen den Franzosen und Spaniern geworden; sie waren jedoch auf die östliche Schweiz localisirt geblieben. In Basel, Solothurn, Bern, Neuenburg nährte man wohl lebhafte Sympathien und Antipathien; aber sie erwiesen sich nicht start genug, um die Bewohner zu offener Parteinahme fortzureißen.



Nun erschienen die Weimaraner im bischöflich-basel'schen Gebiete, ungemeldet, ungebeten, machten im Delsberger Thale Halt, begannen sich in ihm für den Winter einzurichten, suchten und forderten Lebensunterhalt, drohten mit Gewalt und schritten zu Repressalien, wo er verweigert wurde.

Beim Ueberschreiten der Grenze sandte der Herzog seinen Generalcommissar Schawelisch nach Basel, Biel, Zürich, Bern, um
wegen der Contributionen das Nöthige zu vergleichen. Alle Orte
antworteten mit Lamentationen. Biel berief sich auf seine Neutralität, Basel verweigerte den Proviantwagen den Durchzug, Bern
bat, die Bewohner der Probstei Münster — des "Münsterthals" —
mit Contribution zu verschonen. Natürlich, daß vollends die katholischen Schweizer die evangelischen Wafsen voll Schrecken in ihren
Bergen sahen. Was sliehen konnte, sloh.

Die sieben katholischen Orte schickten bem heranziehenden Herz zoge wiederholt die Bitte entgegen, das Baseler Gebiet nicht zu berühren. Als er zur Stelle war, Pfeffingen, Zwingen und Angenstein besetzt hatte, baten sie ihn, die Besatzungen aus diesen bischöflichen Bergschlössern wieder abzuführen 1).

Bernhard antwortete<sup>2</sup>): er würde ihrem Wunsche wegen Bersschonung des Stiftes Basel gern nachkommen, habe auch ursprüngslich in die Franche-Montagne weichen wollen: aber er müsse es verhindern, daß der Feind, von dem er erfahre, daß er bei Breisach den Rhein bereits überschritten habe und im Anzuge sei, jene Festen und Delsberg besetz, und habe sie deshalb seinerseits besetzt. Doch verspreche er, gute Disciplin zu halten und die Einwohner bei dem ihrigen zu schützen, wenn sie nur wieder zurücksehrten und seinen Soldaten den nöthigen Unterhalt lieserten.

Und in der That ließ er es sich angelegen sein, gegen etwaige Ausschreitungen seiner Leute mit Strenge aufzutreten und den Geschädigten ihren Berluft zurückzuerstatten oder zu ersetzen. Namentlich an den Grafen von Nassau, dessen Regiment sich arge

<sup>1)</sup> d. d. Solothurn, 15. (25.) u. 17. (27.) Oct. 1637 (Gotha).

<sup>2)</sup> d. d. Delsberg, 18. (28.) u. 19. (29.) Oct. (Gotha).

Plünderungen erlaubt hatte, ergingen ein paar sehr strenge Schreiben 1).

Ratürlich, daß die fieben tatholifchen Orte fich bei des Bergogs Bersicherungen nicht beruhigten. Auf ihrer Conferenz, die am 27. und 28. October zu Lugern ftattfand2), reichten die Bafeler Befandten ein Bulfsgefuch gegen bas feinbselige Auftreten ber Weimaraner ein; Solothurn flagte über die Unbill, die feinen, ben Bafeler Grenzen zunächft gelegenen Ortschaften von ihnen zugefügt worben sei, und die anderen Orte erklärten, fie wollten nach der Bater Beispiel Gut und Blut einseten, um jede feindliche Gewalt abzutreiben. Gie beschloffen, Die Angelegenheit auf der nachften eidgenöffischen Tagfatung gur Sprache gu bringen. Sie murbe am 6. November zu Baben eröffnet 3). Die Katholischen brachten ihre Beschwerben gegen die Weimaraner vor und baten um Beiftand: Meliand, ber frangofische Gefandte in ber Schweig, suchte gu be-Schon am 9. November ging eine eidgenöffische Befandtschaft an ben Herzog ab, ihn um Abführung seiner Truppen aus den Schlöffern und von der Grenze und um Berichonung bes Schweizer Gebietes zu bitten, und zwar mit dem Busat, daß man sonst fraft habenden Bundniffes nach anderen Mitteln trachten mußte, die ben Gidgenoffen verbiindeten, verburgrechteten ober anderweit verwandten und zugethanen Grenzbiftricte von folden Laften und Gefahren zu befreien.

Bernhard antwortete 1): er habe geglaubt, daß seine den sieben Orten gegebene, "der Billigkeit, Bernunft und Kriegsraison" gemäße Erklärung sie beruhigt und befriedigt hätte. Statt dessen sehe er nun aus ihrem Schreiben und dessen "bedrohlichem Anhang" "nicht sonder etwas Befremdung, daß die zuvor particular geschehene Ansuchung nun insgemein wiederholt werde". Er habe mit ihnen allen und jedem besonders nie anders als in Liebe und Freundsschaft zu thun gehabt, denke nicht daran, sie durch diese Eins

<sup>1)</sup> d. d. Delsberg, 28. Oct. u. 2. Nov. 1687 (Gotha).

<sup>2)</sup> Sammlung b. eidgenöff. Abichiebe V, 2, S. 1055.

<sup>3)</sup> Sammlung b. eibgenöff. Abichiebe V, 2, S. 1057.

<sup>4)</sup> d. d. Delsberg, 14. (24.) Rov. 1637 (Gotha).

lagerung zu beunruhigen. Aber das Stift Bafel fei "ein befanntes vornehmes Glied ber widerwärtigen fatholischen Liga", habe berfelben regelmäßig eine bestimmte Contributionsquote geliefert, habe verschiedentlich den feindlichen Armeen feine Grenzen zum Quartier, zum Rückzuge und zum Unterhalt geöffnet, und noch jungft habe ber Feind fich bemubt, burch Befetung bes Stiftes ben Marsch der Weimaraner rheinauswärts zu verhindern. Er zweisse beshalb nicht, daß die herren Gibgenoffen felber finden murben, daß er, fich "diefer Orten zu begeben und fich ber Braevention zu bebienen, nicht nur par raison de guerre, sondern auch gleichsam gegen feinen Willen veranlagt worden fei". Außerdem bemerke er, daß es fich ,, nicht fo leichter Ding practiciren laffe, eine Armee in folder Gil, gleichsam auf einen Stut zu verrucken". Auch muffe er barüber zuvörderft höheren Orts anfragen. "Bis babin benn die Berrn mit uns in Geduld zu fteben hoffentlich von felbft billig befinden werden." Im übrigen versicherte er fie nochmals, daß er durchaus teine feindlichen Absichten gegen fie bege, vielmehr alle Ausschreitungen feiner Solbaten ftrenge beftrafen werbe. Wie er benn, als von den verschiedenen Orten immer neue Klagen über Truppenerceffe an ihn tamen - bie meiften betrafen mabre Lappalien: Ausspannen von ein paar Pferben, Wegnahme von ein paar Fag Unichlitt u. bgl. - nicht mube wurde, die Querulanten immer aufs neue schriftlich zu beruhigen, immer wieder Abhülfe zu versprechen und abzuhelfen, soviel es möglich mar.

Am 5. Januar 1638 kamen die sieben katholischen Orte wieder zu einer Conferenz<sup>1</sup>) in Luzern zusammen und wandten sich in einem sehr energisch gehaltenen Schreiben an Welsand: er möge dafür sorgen, daß nun endlich ihren Beschwerden Gehör gegeben würde<sup>2</sup>).

Daß in der Zeit der weimarischen Einlagerung vom Kaiser und von der Erzherzogin Claudia, der Statthalterin in den vorderöfterreichischen Landen, Briefe an die Eidgenoffen einlangten 3), in

<sup>1)</sup> Sammlung b. eibgenöff. Abschiebe V, 2, S. 1063.

<sup>2)</sup> d. d. 5. (15.) Jan. 1638 (Gotha).

<sup>3)</sup> R. Ferdinand III. an die 13 Orte d. d. Preßburg, 29. Nov. (9. Dec.). Claudia an dieselben d. d. Innsbruck, 19. (29.) Dec. 1637 (Gotha).

benen von bes Bergogs im Stift Bafel getroffenen Borbereitungen für einen neuen Feldzug auf bem rechten Rheinufer bie Rebe mar, nicht undeutlich zu verstehen gegeben wurde, man habe Grund zu ber Annahme, daß fie foldem Unternehmen Borfdub leifteten, und mit hinweis auf ihre Erbeinigung mit Defterreich die Aufforderung an fie erging, folche Borbereitungen fowie ben Uebergang bes Bergogs über ben Rhein zu verhindern -, vergrößerte nur ihre Berlegenheit und fteigerte ihr Berlangen, die läftigen Bafte loszu-Dem Raifer und ber Erzherzogin gaben fie die schriftliche Berficherung, daß fie bem Bergoge bisher feinerlei Borfchub geleiftet hatten. Rurg: fie zeigten eine Haltung voll Schwanken und Bagen und vielfach voll Abneigung und innerem Groll, für die der alte, einsichtige Marx Conrad von Rehlinger, ber fich in bes Bergogs Auftrage zu Bern aufhielt und von hier aus mit ihm correspondirte, bie schärfften Worte hatte 1). "Ift alfo", fchrieb er ihm, "bie gange Schweizerei ein elend status und sonderlich ber Evangelischen, bei all ihrem vielen land, Menge Bolfs und genug Geld. 3ch rathe, treibe und follicitire fie eifrig: aber fie bleiben bei ihrem phlegmatifchen alten Tand. Gott behüte fie vor Feindesgefahr und Rrieg, benn ich forge, es murbe ichlecht hergeben. Ihr Bunich und Wille mare, bag Guer Fürftlichen Gnaben Urmee, auch die bes Feindes weit von ihren Grenzen mare, damit fie in ftiller Ruhe figen bleiben möchten; denn sie fliehen alles Kriegswesen ärger als ben Tob."

Ein Glück, daß die Schwierigkeiten für die Truppen nicht das durch noch vergrößert wurden, daß ihnen der Feind mit Nachdruck zusetzte. Seiner kleinen Borstöße erwehrten sie sich ohne große Mühe, ja es gelang ihnen sogar, sich durch ein Gesecht hoch oben in den Bergen den Paß ins Mömpelgardische zu öffnen, so daß in der Beihnachtszeit hundert Wagen mit Lebensmitteln unter starker militärischer Bedeckung aus dem Magazin zu Mömpelgard herangeführt werden konnten. Ihr Eintressen war um so willskommener, als dank der Ungastlichkeit der Schweizer "die armen

<sup>1)</sup> Rehlingen an Bernhard, ? Jan. 1638 (Beimar).

Solbaten faft nichts als burre Huteln und etwas weiße Rüben zur Nahrung hatten".

In des Herzogs Absicht lag es nicht, bis der Schnee schmolz und der Frühling erwachte, und bis der König von Frankreich auf seine Forderungen zu antworten geruhte, unthätig im Thale der Birs zu liegen. Das Kühnste zu wagen, lag in seiner Art, und so entschloß er sich, undekümmert um den Zustand seiner Truppen, im Vertrauen auf das spätere Eintressen neuer französischer Hülfsmannschaften, auszusühren, was er disher so oft und stets vergebens versucht hatte: den Rhein — diesmal von Süden her — zu überschreiten und sich zunächst auf dem rechten User sestzusetzen. Vielsleicht, daß der Feind mitten im Winter, wo sonst die Wassen zu ruhen pslegten, keines Angriffs gewärtig war und so die Ungunst der Jahreszeit ihm ein Vortheil wurde.

Wichtig für biesen Blan war es, daß er mahrend ber winterlichen Rubezeit auf bem jenseitigen Ufer ohne Schwertftreich bereits eine ber bedeutenoften Bositionen gewonnen hatte: Die auf fteilem Felsen gelegene Feste Hohentwiel, welche ben nach seinem Austritt aus bem Bobenfee weftwarts fliegenden Rhein, zugleich die Communicationslinie awischen ihm und der oberen Donau be-Die Aushändigung des Hohentwiels, einer württemberrichte. bergifchen Enclave in den vorderöfterreichischen Landen, bilbete eine ber wesentlichsten Bedingungen, an die der Raifer die Ausföhnung bes Bergogs Eberhard von Bürttemberg gefnüpft hatte, ber, von Land und Leuten getrennt, immer noch zu Stragburg fag, trauernd über die Berewigung bes Krieges, an bem fich ber junge Berr längft nicht mehr betheiligte, und der ihn doch alle Entbehrungen ber Berbannung durchkoften ließ. Geit er fich fein flägliches Schickfal burch feine Berheirathung mit ber Rheingräfin Anna Catharina gu verfüßen gesucht hatte - man urtheilte, es ware beffer gewesen, wenn er ein eisernes Wamms ftatt ber Brauthofen angezogen -, war seine Sehnsucht nach Aussöhnung mit bem Sause Defterreich noch gewachsen, und als ber neue Raifer den Thron bestieg, gab er fich ber hoffnung bin, unter milberen Bedingungen, als Ferdinand II. fie ihm geftellt hatte, in ben Brager Frieden aufgenommen und in



sein Territorium zurückgeführt zu werden. Allein Ferdinand III. wiederholte die Bedingungen feines faiferlichen Baters, und Eberbard erklärte sich endlich bereit, auf sie einzugehen 1), obwohl ihm Herzog Bernhard gedroht hatte, daß er das Berzogthum Bürttemberg mit Feuer und Schwert verheeren wolle, wenn er ben Sobentwiel dem Raifer überliefere. Aber ber mannhafte Commandant ber Feftung, Oberft Conrad Wiederhold, war nicht gewillt, seinem herrn auf feinen unpatriotischen Bahnen zu folgen und einen Boften von folder Wichtigkeit in Feindes Sand zu geben. Und da Bergog Bernhard über ben Bang ber "ichablichen und höchft nachbenklichen" württembergisch habsburgischen Berhandlungen wohl unterrichtet, sich an ihn mandte, fam es icon am 11. November (1637) zu einer geheimen Uebereinfunft zwischen ihnen?), nach welcher ber Comman= bant bem Bergoge für bie Daner bes Krieges bie Feftung mit allen Borrathen einräumte und mitfammt der Garnison in deffen Dienft und Pflicht trat.

Der Besitz des Hohentwiels durfte ihm als eine Garantie für das Gelingen seines rechtsrheinischen Unternehmens erscheinen. Und so säumte er denn nicht, zur Ausführung desselben zu schreiten. Nachdem eine Anzahl Wagen mit Leitern von Mömpelgard glücklich angelangt war, versammelte er sein kleines Heer um Zwingen und



<sup>1) 14. (24.)</sup> Rov. 1637. Der Entrüftung darüber leiht ein Extract vertrauten Schreibens vom 23. Dec. 1637 (Gotha) nachdrückliche Worte: "solches Berfahren sei à la mode: keine consideration der folgenden Zeiten, des Staats, der alten Freiheit, so auf starke Societäten nähist begründet sein will; keine Liebe des Nächsten, kein Bertrauen zu Gott ist mehr vorshanden, sondern wer sein eigen Haus noch einen halben Tag salviren kann, der läßt seinen nächsten Nachdarn lichterloh brennen, siehet kein müßig zu, ja, wo er nicht selbsten mit zuschüret, so delectirt er sich doch und vertreibt seine Zeit damit, wenn er nur relationes und Zeitungen davon haben kann. Nimirum katalia sunt talia."

<sup>2)</sup> Sattler VII, Nr. 55.

brach nach gehaltenem Gottesdienst mit 1000 Mann zu Fuß und ebenso vielen zu Pferbe, denen die übrigen, etwa 6000, langsam solgen sollten, am 18. Januar bei strengster Kälte von Zwingen auf 1). Um Mitternacht führte er die Schar zwischen Basel und Mönchenstein über die Birsbrücke. Der Marsch ging an Rheinsselden vorüber — denn an diesen start besestigten und voraussichtlich start besetzten Rheinpaß wagte er sich zunächst nicht — auf Stein, das Säckingen gegenüber auf dem linken Flußuser, am Ausgang des reichen Frickthales liegt. Hier blieben die Truppen einen Tag (den 19. Januar), erfreut, "an Bieh und andern Lebensmitteln ein Bollauf zu sinden". Die Reiter streisten weit umher und kamen mit Rindern und Pferden, auch etlichen Karren voll Kausmannswaaren, zu den Lagerseuern zurück, an denen die Musketiere "gute Küche mit Sieden und Braten machten".

Am 20. Januar erfolgte bann die entscheidende Action, so unscheinbar sie sich gleich ausnehmen mochte. Auf ein paar kleinen Kähnen, die den Truppen auf einem Wagen nachgeführt waren, setzten je acht Mann unter einem schottischen Sergeanten über den Strom. Der Schotte erhielt als Ehrensold vom Herzoge fünfzig

<sup>1)</sup> Grundlage für bie gebruckte Ueberlieferung ber nun folgenben Ereigniffe ift bie "Rurge und grundliche Relation. | Wie und welcher ge | ftalten herr hertog Bernhards ju | Sachfen Beimar zc. Fürftl. In. mit | bero underhabenden Teutschen Armee | im Januario biefes 1638. Jahrs, | Erftlich ben ben vier Defterreichischen Walbftatten ob Bafel, vber Rhein | gefetet: | Bnb bann, mas ben 18. Febr. ben Budhen, und | 21. bito, alten Calenbers, ben Rheinfelben, . . . | . . für namhaffte | Treffen | big gu Bbergebung ber | Stabt | Rheinfelben, vorgegangen fegen. | . . . | . " 1638. 23 (und eine unpaginirte) Seiten. 40. Andere Ausgaben von 1638. 4 Bl. 40. (Titel auf S. a. bes Tertes.) Aller Bahricheinlichfeit nach ift bie Brofcure von Georg Model, bem Bruber bes ichmedischen Refibenten gu Benfeld, verfaßt. Georg Model an Bernhard d. d. Bafel, 17. Märg 1638 (Weimar). Er überfendet ihm ein Eremplar ber von ihm verfagten "Schlachtrelation", in ber er "Em. Fürftl. In. von Gott bescherte große herrliche Victori und heroifche Acten barguftellen fich unterftanben", entschuldigt fich, daß es fein Exemplar auf Schreibpapier fei. Theatr. Europ. III, S. 911 f. folgt ber Brofcure faft wortlich; ebenfo Grun und bas Armeejournal.

Thaler. Noch ein paar Mal holten die Rahne Solbaten hinüber, und als fich ihrer etwa ein halbes hundert am jenseitigen Ufer befand, murbe bie Stadt Gadingen durch einen Trommelichläger gur Uebergabe aufgefordert, zugleich von zwei am Ufer liegenden, von ben Ginwohnern led gemachten Fährschiffen Besit genommen und auf ihnen weitere Mannichaft unter Oberft Schonbed übergefett. -Da Sädingen unbegreiflicher Beife ohne Befatung mar, öffnete die Bürgerschaft sofort die Thore. Damit hatte man am rechten Rheinufer Fuß gefaßt. Und nun ging es ohne Raft weiter. Schonbeck besetzte das mehr ftromab gegen Rheinfelden zu gelegene Rlofter Beuggen. Um 21. Januar wurde Laufenburg von beiben Ufern ber überrascht, fo daß ber Commandant (Oberft Wickersheim), gang erschreckt, in bochfter Gile über bie Mauer berab um Gnabe rief und fich mit feinen 60 Mann gefangen gab. Der "treffliche Rheinpag", mit bem man zugleich "eine schöne bedectte Brude" gewann, wurde durch Oberft Schönbeck mit 300 Mann befett.

Frohen Herzens schrieb ber Herzog an Oberst Erlach: "Ich wünsche Such von Gott dem Allmächtigen einen glücklichen guten Tag aus Laufenburg. Gott hat mich gesegnet, daß alles glücklich und wohl abgegangen ist." Und der Jubel seiner Anhänger über so unerwartete rasche und reiche Erfolge klang auch aus den Spotteversen auf die Statthalterin Claudia, die ihrem Namen — "die Schließerin" — so wenig Ehre gemacht habe 1).

Nachdem dann auch, und gleichfalls ohne sonderliche Mühe, Waldshut genommen war, blieb von den Waldstädten nur noch Rheinfelden übrig. Und an diesen "vornehmsten Rheinpaß", auf den der Herzog schon im vergangenen Jahre sein Augenmerk gerichtet gehabt, beschloß er jetzt den Angriff. Der Blatz war mit

1) Marginal im Armeejournal:

Claudia claudebat, sed non claudebat ubique,
Nam sua quae fuerant claustra supina patent.
Si bene clausisset, Bernhardus non potuisset
Sic transire Rhenum visere et Imperium.
Arctius ergo tuam clausuram, Claudia, claude,
Obsint ne porro Saxea tela tibi.

6. Drohfen, Bernhard v. Beimar. 11.



Wall, doppeltem Graben und hoher, starker Mauer umgeben, vorstheilhaft gelegen und "nicht allein mit einem guten Commandanten, sondern auch mit einer herzhaften, ja gleichsam desperaten Bürgersund Bauernschaft versehen". Daher konnte Bernhard "nicht anders als mit Ceremonien" darangehen. Sobald der Rest seines kleinen Corps und die Artillerie 1) zur Stelle waren, ließ er, am 23. Januar, durch die Infanterie die Belagerung auf beiden Rheinseiten bes ginnen, indeß er die Cavallerie aussandte, um Beute zu machen und Contributionen zu erheben. Sine Abtheilung derselben blieb im Frickthal, der größere Theil drang unter Generalmajor Taupadel in die nach Süden sich öffnenden Schwarzwaldthäler ein. Es galt zugleich die Berbindung mit dem Hohentwiel herzustellen und einem etwaigen Vorbruch des Feindes aus dem Gebirge zu begegnen.

Am 26. Januar wurde der Anfang mit den Approchen gemacht, am 31. das Bombardement eröffnet. Ein Bote, den der
Commandant mit der Bitte um Pulver und Blei nach Breisach
entsandte, wurde aufgefangen und vor dem Stadtthor aufgefnüpft,
jeder Bersuch, Munition nach Rheinfelden zu bringen, vereitelt.
Am 7. Februar entzündeten die Belagerer eine dis unter das Bollwerf geführte Mine; es wurde zerstört, eine große Anzahl seindlicher Truppen unter den Trümmern begraben. Etwa eine Boche
später waren wieder zwei Minen, die in den Zwinger führten,
vollendet. Der Baseler-Thurm wurde zusammengeschossen, die
Approchen dis an ihn herangeführt. Gleichwohl und trotz des
Bulvermangels dachte die Besatzung nicht an Ergebung, sondern
fuhr fort sich mannhaft zu wehren, "gleich wie das böse Weib —
wie der ungeduldige Herzog in seinem Aerger meinte") —, so nicht
mehr schelten konnte, mit den Händen seinen Zorn bezeugte".

Erst als er nach Berlauf weniger Tage noch in einen andern Thurm Bresche gelegt hatte und seine Truppen hart unter

<sup>1)</sup> Zwei halbe Karthaunen, vier Zwölfpfünder und acht Regimentsftude. Bericht aus Bafel vom 5. Febr. 1638 (Dresben).

<sup>2)</sup> Bernhard an Erlach s. d. Gonzenbach I, Urt. 11.

ber Mauer standen, glaubte er den Sturm wagen zu fönnen. Er setzte ihn auf Sonntag, 18. Februar, an. Aber da kam der Feind.

Auf Seiten feiner Begner hatte Bernhards Rheinüberschreitung großen Schrecken verursacht. Der Raifer machte ben Eidgenoffen heftige Borwurfe, daß fie die Beimaraner durch ihr Gebiet gelaffen hatten, und ftellte fie zur Rede. Er beeilte fich, alle Unordnungen zu einer großen Truppenconcentration zu treffen, berief ben Bergog von Savelli aus Lothringen auf ben Kriegsschauplat am Rhein und ernannte ihn jum Feldzeugmeifter und Sochftcommandirenden aller Corps, die fich dort fammeln follten, auch ber Truppen Sperreuters und Enceforts, forderte ben Rurfürften von Baiern auf, Johann von Werth zu Savelli ftogen zu laffen, ersuchte den Herzog von Lothringen, von der Franche-Comte aus Bernhard im Riiden anzugreifen. Bis alle Truppen auf dem Kriegsschauplat erschienen, follte Feldzeugmeifter Freiherr von Reinach, ber Commanbant von Breifach, die nächftgelegenen Dlannschaften gusammenziehen und mit ihnen dem Feinde die Spite bieten. Das mar nun nicht geschehen, und dafür wurde vom Raiser ftrenge Untersuchung an-Reinach unterließ es nicht, fich zu rechtfertigen 1); aber die öffentliche Meinung fuhr fort, ihn zu tadeln, daß er "zu Breisach fröhliche Fastnacht gehalten, reverenter gefressen, gesoffen, Tang angeftellt" und barüber unterlaffen batte, rechtzeitig bie Balbftabte mit ftarten Barnifonen zu belegen, alle Schiffe auf bem Rhein bei Seite zu schaffen und andere nothwendige Dagregeln mehr zu treffen, zu deren Ausführung er den gangen Binter Beit gehabt hatte.

So sammelte sich denn jenseit des Schwarzwaldes — um Billingen — eine stattliche Armee. Dann zog sie, so eilig es bei dem durch Thauwetter aufgeweichten Boden möglich war — in vier Tagen, wie es heißt —, über das Gebirge und durch die Thäler, in denen die ausgetretenen Wasser das Fortkommen erschwerten.

Es war 2) am 18. Februar, in früher Morgenftunde, bag



<sup>1)</sup> Reinach an Generalwachtmeister Freiherrn (von Enckefort) d. d. Breisfach, 16. Juni 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> lleber beibe Schlachten bei Rheinfelben (von benen man die erfte

den Weimaranern unvermuthet vor Beuggen erschienen und sich "in die Hecken warsen". Als die rom Herzoge Bernhard ihnen entsgegengesandten Truppen sie nach kurzem Scharmützel zurücktrieben, zeigte sich das Gros des Feindes. Der Herzog war, obschon er erkannte, daß er ihm an Zahl nicht gewachsen sei — denn er hatte außer sechs Cavallerieregimentern nur wenig Infanterie bei sich —, und obschon seine Truppen durch den Rhein von einander getrennt waren — denn ihm stand in der Nähe nur die Fähre bei Beuggen zur Herstellung der Communication zwischen beiden Usern zur Versstügung —, doch sosort entschlossen, zu schlagen.

Da ber Feind, statt ohne Zögern in den Angriff überzugehen, sich rechter Hand über eine Anhöhe und durch einen Wald zog, an den sich ein Dorf ("Karschau"?) anlehnte, das er in Brand steckte, erhielt Bernhard Zeit, noch einen Theil des bodendorf'schen Reiterregiments und einige hundert Musketiere nebst etlichen Regimentsstücken vom jenseitigen Ufer an sich zu ziehen. Mit dieser Schar stellte er sich auf eine Anhöhe vor Beuggen, so daß er dem Feinde den Zugang zu diesem Kloster und zu Rheinfelden verlegte. Generalmajor

wohl auch nach bem Klofter Beuggen nennt) ift bie S. 336 Unm. erwähnte gebrudte Relation Sauptquelle. Ginen furgen unwichtigen Bericht enthält bie "Orbentliche Zeittung | aus Wien vom 20. Mars 1638". Erwähnenswerth ift bie "Ausfag Ihrer Ercell. herrn Generalfelbmaricallieutenant Freiherrn von Wörthe Rammerdiener, mas berfelb von ber vergangenen Schlacht mundlich referirt hat. In Tubingen, 6. Marg 1638" (Dresben). Ebenfo bas "Berzeichniß etlicher ber vornembsten Reben und Discurs, beren bie beebe Berren Generales Joh: de Borth und Endefort, als fie ben 5ten biefes Monate Martii angero gen Benfelben geführet worben, und folgenben Tage in herrn Gouverneurs Logiament und benmefen fich vernehmen laffen". (Gotha.) Es enthält in ber Form erbitterter Unschuldigungen gegen Savelli fehr viel Detail namentlich über bie zweite Schlacht, bas man naturlich nur mit Borficht aufnehmen barf. — Ferner Bernhard an R. Ludwig XIII. d. d. Laufenburg, 20. Febr. (2. März) 1638. Röfe II, B. 5, Anm. 38. Dazu eine Angahl von Schreibensertracten, unter anbern einer aus Bafel vom 21. Febr. (3. Marg) (Dresben). Auch Grotius folgt in feinen Briefen an Drenftiern, Camerarius und Salvius vom 10. (20.) März Ep. 926, 927, 928 ber Brofcure. Blane im Theatr. Europ. III, ju G. 912.



Taupadel, ber ben rechten Flügel befehligte, begann bie Schlacht mit einem glanzenden Angriff auf ben feindlichen linken Flügel unter Johann von Werth, den er zuruchwarf und eine weite Strecke verfolgte. Bingegen mar ber rechte Flügel bes Feinbes unter Savelli und Sperreuter bem Bergoge gegenüber im Bortheil. Gie brachten feine Leute in Berwirrung und brangten fie bis nach Beuggen juriid, mo fie in ein heftiges Dlustetenfeuer geriethen. weimarische rechte Flügel weit vorgegangen, ber linke weit gurudgewichen mar, so ftand die Infanterie bes Berzogs (die beiben Regimenter Forbus und Sattftein), welche bie Mitte feiner Aufftellung bilbeten, nebft ben por ihr aufgepflanzten Regimentsftucken ohne Flankenbeckung, und ben im Centrum ber faiferlichen Front haltenden Curaffierregimentern gelang es, fie zurückzutreiben und fich ber Geschütze zu bemächtigen. Rur baburch, bag ber verfolgenbe Feind, sobald er die unten am Berge in der Nahe des Rheines ftebende Bagage erreichte, zu plündern begann, und daburch, daß Taupadel mit der Berfolgung einhielt, wurde größeres Unheil verhütet. Denn Bernhard gewann nun Zeit, feine Truppen wieder zu ordnen, so daß er sie zu einem nochmaligen Angriff vorführen konnte, der so gludlich verlief, daß er vier Geschütze guruckeroberte und eine Angahl Gefangener wieber befreite.

Doch war der Verlust auf weimarischer Seite empfindlich, vor allem der Verlust an hohen Officieren. Denn Rheingraf Johann Philipp, Generallieutenant der Cavallerie, einer der ausgezeichnetsten Officiere Bernhards, war den Heldentod gestorben. Vom Feinde überwältigt und aufgesordert, sich zu ergeben, hatte er — wie sich überliesert sindet — gerusen: "Was Quartier? Im Himmel ist Quartier!" und darauf den tödtlichen Schuß empfangen. Der Generalquartiermeister Oberst Schawelisst und die Oberstlieutenants Dannenberg und Erdmann waren gesangen, auch der schweizerische Oberst Erlach, der sich am Tage vor der Schlacht im Hauptquartier eingesunden hatte und als "Volontär" am Kampse theilnahm. Der schwerverwundete Herzog von Rohan, seit kurzem bei Vernhard, um den Krieg an seiner Seite mitzumachen, nachdem dank Richelieu seine Kriegssührung im Veltlin ein so klägliches Ende erreicht hatte,



wurde dem feindlichen Reiter, der ihn als Gefangenen bereits vor sich auf dem Pferde hatte, zwar wieder abgejagt; doch starb er dann bald an den erlittenen Wunden.

Freilich war auch der Feind nicht ohne starke Verluste geblieben; auch er hatte mehrere hohe Officiere und selbst eine Anzahl Standarten eingebüßt: der ganze Vortheil des Kampses aber war auf seiner Seite. Denn damit, "daß Herzog Bernhard auf des Feindes und der Feind auf Ihr Fürstlichen Gnaden Posten zu stehen kommen", hatten die Kaiserlichen den freien Zugang zu Kheinselden, von wo die weimarischen Belagerungstruppen mitsammt ihren Zwölspfündern noch rechtzeitig nach Laufenburg abgezogen waren.

Dorthin führte der Herzog noch in der Nacht auch seine Truppen von der Walstatt zurück. Er dachte mit Hülse der Laufensburger Rheinbrücke die Verbindung all seiner Streitkräfte herzustellen, um dann dem Feinde von neuem unter die Augen zu gehen. Denn den Muth hatte er darum, daß es ihm einmal mißglückt war, nicht verloren, und Rheinselden schien ihm um den Preis zweier Schlachsten nicht zu theuer erkauft.

Unterwegs ließ er — am 19. Februar — bas "rothe Haus", ein festes, mit 300 feindlichen Musketieren besetztes Schloß, das die Communication zwischen Säckingen und Laufenburg unterbrach, stürmen.

Sobald er seine gesammte Mannschaft glücklich vereinigt hatte, rückte er — am 20. Februar Nachmittags — von Laufenburg wieder heran. Taupadel ging mit der Cavallerie rechter Hand weiter an den Bergen hin und blieb zu Nacht im Wehrathal. Bernshard selbst führte die Infanterie, die Kanonen und einen Theil der Reiter am Rheine entlang über Säckingen nach Oberschwörftadt am Ausgange des Wehrathales, wo die Truppen über Nacht blieben, ohne doch trotz der Kälte Feuer anzuzünden, um nicht durch den Flammenschein ihre Gegenwart zu verrathen. Am folgenden Morsgen vereinigte sich Taupadel wieder mit dem Herzoge, und nun ging es gegen den Feind, dessen vorgeschobene Croatenposten zurücksgetrieben wurden.

Savelli befand fich zu Rheinfelden in einer unbegreiflichen Sorglofigkeit. Er hatte, "um fich groß zu machen", seinen Sieg



in alle Belt verfündet, und ba er annahm, dag die Beimaraner fich in vollem Rucfzuge befänden, hatte er feine Mannichaften befferer Berpflegung wegen in weitem Umfreise — bis bin nach Grenzach dislocirt. Seine Absicht mar, demnächst Laufenburg zu bombardiren und fo dem Bergoge wieder den Weg über ben Rhein zu weisen 1). Und schon hatte er Anordnungen getroffen, daß ihm noch etliche Ranonen aus Breifach gefandt murben: ba erfuhr er von ben in Rheinfelden einsprengenden Croaten ben Angug bes Feindes. Cofort berief er die hohen Officiere zu einem Kriegsrathe, in welchem alle in ber Meinung übereinstimmten, daß man es nicht dabin fommen laffen burfe, von ihm in Rheinfelben eingeschloffen zu werden, fondern daß man ihn vor der Rheinfelber Brüde empfangen muffe. So wurden benn die Truppen raich alarmirt und auf dem rechten Rheinufer vor den Dörfern Warmbach und Rollingen in Schlacht. ordnung aufgeftellt. Gin tiefer Braben, der fich vor ber Front bingog, wurde mit Mustetieren belegt. Der rechte Flügel unter Savelli felbft lehnte fich an ben Rhein, ber linte unter Johann von Werth an einen Wald, der fich nach Rollingen hinüberzog. In diefen wurde bas mabl'iche Infanterieregiment poftirt.

Front gegen Front ordnete Bernhard seine Weimaraner in einer günftigen Position zwischen dem Rhein und einer Anhöhe 2).



<sup>1)</sup> Johann von Werth hat seiner in der Gesangenschaft gegebenen Erflärung nach den Rath ertheilt, da sie "nach dem ersten Tressen Ehr genug gehabt hätten, den Entsat gethan und Fußvolk in Rheinselden gebracht, gesstrack wieder zurück gegen Rötteln und ins Wiesenthal zu gehen, da sie dann in guten Quartieren wären sicher gewesen und immer mehr Bolk übern Schwarzwald hero hätten an sich ziehen können; oder wenigst sich zu Rheinsselden an die Brück zu logiren, da der Herzog ihnen abermals nit hätte beikommen können. Aber — so sügt er hinzu — um Menagir- und Bersschonung eines und andern kahlen Dings willen vom Land, so der Red nicht werth, hat der Alte deren keines bewilligen, sondern lieber die ganze Armee ruiniren lassen wollen. In "Berzeichniß etlicher der vornembsten Reden und Discurs".

<sup>2)</sup> Bernhard äußerte sich gegen Albrecht von Wattenwyl am 23. Febr.: "je les ai rencontrés en un lieu à ma fantaisie et à mon gré, je ne l'eusse mieux su désirer". Gonzenbach I, S. 71 f. Aus einem Schreiben bes Obersten von Dießbach (Wattenwyls Better) d. d. 24. Febr.

Er selbst übernahm wieder den Besehl des an den Rhein sich anslehnenden linken Flügels und der beiden ins Centrum gestellten Insfanterieregimenter Forbus und Hattstein nebst der Artillerie. Den Besehl des rechten übergab er wieder an Taupadel. Zum Feldsgeschrei bestimmte er wie stets, wenn es zum Kampse ging, "Emanuel: Gott mit uns". Die Feinde riesen ihr "Jesus Ferdinandus".

Bernhard begann den Kampf, indem er den Oberstlieutenant Reller mit einer Abtheilung vorschickte, um die in den Büschen am User bei Rheinselden versteckten seindlichen Musketiere zurückzutreiben. Nicht blos das glückte. Man stieß auch auf die in der ersten Schlacht verlorenen Regimentsstücke, die aus Rheinselden herausgeführt waren, um in der Schlacht verwandt zu werden, und nahm sie dem Feinde wieder ab. Die eigentliche Schlacht eröffnete er mit drei Salven aus drei Geschützen. Nach jeder wurden sie ein Stück weiter vorgeschoben, so daß sie nach der letzten kaum noch einen Pistolenschuß von der seindlichen Front entsernt standen. Und nun gab er den Befehl, auf der ganzen Linie vorzugehen und "in Gottes Namen den ernstelichen Angriff zu thun".

Oberst Forbus rief seinen Musketieren zu, sie sollten nicht eher schießen, als sie dem Feinde das Gewehr auf den Leib setzen könnten. So ging es denn vorwärts. Der Feind empfing von dem Graben her die Anstiirmenden mit einer scharfen Salve. Oberst Bodendorf siel an der Spitze seiner Reiter. Ueber seine Leiche drangen sie durch den Graben; die feindlichen Musketiere geriethen ins Wanken, warfen die Gewehre fort, begannen zu weichen. Sobald das die kaiserlichen Cürassiere sahen, rissen sie sie schweren Panzer herunter, warfen die Pferde herum und flohen, ohne auch nur die Pistolen abzuseuern, gen Basel. Fliehend trennten sie die Fahnentücher von den Cornetsstangen, andere versenkten ihre Standarten in den Rhein.

Am längsten hielt sich Johann von Werth mit dem wahl'schen Fußvolk im Walde gegen Taupadel. Als es endlich gleichfalls zu weichen anfing, sandte bieser ihm den Oberktlieutenant Löwenstein vom Regiment Butbus mit einer Schwadron Reiter in den Rücken. Das ganze wahl'sche Regiment und Werth selbst wurden gefangen.



"Ich war", äußerte sich Bernhard Tages nach der Schlacht 1), "aufs höchste erstaunt, alte Regimenter und Officiere so rasch in Unordnung gebracht zu sehen. Ich kann nicht ohne Erstaunen daran denken! Es war eine Fügung des Himmels. Gott sei dafür gespriesen!"

Während die Seinen diesmal nur geringe Verluste zählten, war die seindliche Armee völlig vernichtet. All ihre Generale, Savelli und Werth, Enckesort und Sperreuter, waren gesangen, ehenso sast sämmtliche Obersten, soweit sie nicht geblieben waren; auch eine große Anzahl von Rittmeistern, Capitänen und Lieutenants gesangen ober todt. Der Verlust an Gemeinen betrug mindestens 5 ober 600 Todte und 3000 Gesangene, die sast sämmtlich in Vernhards Dienst übertraten. Die Beute von 38 Standarten, 18 Fahnen und ein paar Heerpauken vervollständigte den Triumph der Sieger.

Taupadel verfolgte die in der Richtung auf Basel fliehenden Reste des Feindes. Bis an die Hüninger Schanze gelangte er, deren Commandant mitsammt der Besatzung eilig und heimlich zu Schiffe entwich, so daß sie nun von den Weimaranern besetzt wurde, "wodurch denen von Breisach alle Zusuhr auf dem Rhein aus der Schweiz gänzlich benommen wurde".

Oberst Lambon und Graf Fürstenberg, die auf die Nachricht von der Niederlage der Jhrigen mit einer Anzahl von Officieren und ein paar hundert Reitern von Rheinfelden landeinwärts slüchsteten, wurden von Oberstlieutenant Rosen vom bergischen Regiment, der mit einer Abtheilung Cavallerie von Pfeffingen her im Ansmarsche war, angegriffen, ihre Truppen auseinandergesprengt, zum Theil niedergemacht, zum Theil gefangen. Sie selber retteten sich nach Breisach.

Am 23. Februar sammelten sich die weimarischen Truppen, von der Verfolgung zurücksehrend, wieder auf der Walstatt. Der Herzog hielt eine Musterung, die einen Effectivbestand von 4000 Reitern und 3000 Mann Infanterie ergab. Dann ordnete er ein seierliches Danksest an, bei welchem das ganze Heer, die Reiter



<sup>1)</sup> Bernhard gegen A. von Battenmul am 23. Febr. 1638.

neben ihren Pferden stehend, den Choral: "Ein feste Burg ist unser Gott", anstimmte. Darauf wurde das Schlachtseld abgesucht und — da von Feindes Seite feine Sorge für die Gefallenen getragen war — Freund und Feind neben einander ins Grab gesenkt.

Rach zwei Tagen wurde in Laufenburg, wohin der Herzog sich begeben, unter Kanonensalven noch ein "solennes Dant- und Lobsest" gefeiert, während bei den einzelnen Regimentern die Feldprediger nochmals einen Dankgottesdienst hielten.

Eine überaus glänzende Waffenthat diese Erneuerung der verlornen Schlacht nach drei Tagen, dieser Sieg, von dem gesagt wurde: er sähe einem Gedicht ähnlicher als der Wahrheit; und von dem der gefangene Savelli gegen Herzog Bernhard äußerte, man werde ihn in seinem ganzen Umfange nicht glauben.

Nun konnte Bernhard die Belagerung der Festung Rheinfelden, um die "der Tanz meistentheils begonnen", von neuem aufnehmen und durste hoffen, sie rasch zu Ende zu führen. Während er der Cavallerie für ein paar Tage in Quartieren Ruhe und Erholung gönnte — nur die Regimenter Taupadel, Rosen und Bodendorf wurden zum Recognosciren gegen Freiburg und Breisach entsandt —, commandirte er die Insanterie wieder vor Rheinfelden. Er selbst begab sich nach Kloster Beuggen, um die Belagerung persönlich zu leiten.

Eine erste Aufforderung, sich zu ergeben, ließ der Commandant, Oberstwachtmeister Rödel, obschon der Plat bald wieder auf beiden Seiten des Rheins so eng umschlossen war, daß weder zu Land noch zu Wasser etwas hineingebracht werden konnte, unbeantwortet. Am 26. Februar schrieb ihm Bernhard von neuem 1): er kenne aus den Schilderungen der Gefangenen die üblen Verhältnisse in der Festung. Die zu ihrer Errettung erschienene Armee sei vor den Augen der Besatzung auf eine in dem ganzen Kriege unerhörte Weise ruinirt worden. Wenn der Herr Oberstwachtmeister es nicht glauben wolle, so stehe es ihm frei, jemanden herauszuschicken, um



<sup>1)</sup> Bernhards Correspondenz mit dem Commandanten befindet fich im Rachlaffe (Gotha).

sich durch den Augenschein zu überzengen. Da, wie er selber einssehen werde, "seine Prinzipale jest mehr mit Rettung ihrer Lande, denn mit Rheinfelden zu thun hätten", würde er wohl die angebotene Gnade annehmen und lieber accordiren, als die Sache dahin tommen lassen, daß mit ihm nicht mehr wie mit einem Soldaten tractirt und die Bürgerschaft nicht anders denn als desperate Leute angesehen würde. "Wie wir Euch denn mit unsern fürstlichen wahren Worten hiermit versichern, daß wir hinfort nichts mehr an Euch begehren, noch etwas von Euch hören wollen."

Umgehend — am 28. Februar — antwortete Röbel prahlensten Muthes: er habe aus des Herzogs Schreiben zwar wohl ersjehen, daß er die angekommene Armee "um etwas geschlagen und zerstreuet habe". Aber da die Besatzung, die für sich allein schon zur Vertheidigung des Platzes ausreiche, vorgestern Nacht noch durch 800 Mann verstärkt und auch an Lebensmitteln kein Mangel sei, so werde er es ihm nicht in Ungnaden gedenken, wenn er seinen Posten, solange er lebe, vertheidige.

Dem Trommelschläger, ber biesen Brief ins Hauptquartier brachte, ließ der Herzog die gefangenen Generale zeigen und schickte ihn dann mit einem Capitulationsentwurf in die Festung zurück. Nach dessen Empfang schrieb der Commandant — am 1. März — immer noch unentmuthigt: es stehe nicht lediglich bei ihm, den Platz zu übergeben; er müsse darüber mit seinen Officieren sowie mit Rath und Bürgerschaft gemeinsam beschließen. Und da das nicht so eilig geschehen könne, bitte er um einen Stillstand von drei Tagen.

Bernhard erkannte, daß es dem Commandanten nur darauf ankomme, Zeit zu gewinnen. Und da er erfuhr, daß Abelige aus der Umgegend ihn auf einen neuen Entfatz vertröftet hätten, so gab er den Befehl, die Belagerungsarbeiten zu beschleunigen.

Eben jest kam neues Belagerungsgeschütz an: von Benfeld und vom Hohentwiel. Die Approchen trafen bereits auf den Festungsgraben; es wurden zwei "Batterien" aufgeworfen, die Kanonen in ihnen aufgepflanzt und Bresche zu schießen begonnen.

Als der Commandant das fah und als Bernhard ihm einen



aufgefangenen Brief Reinachs, seines Vorgesetzen, übersandte 1), in welchem es hieß: er sähe nicht, wie Rheinfelden zu helsen sei, — da erachtete er serneren Widerstand für nutslos und erklärte sich zur Uebergabe bereit. Am 13. März wurde die Capitulation unterzeichsnet 2), durch welche die Besatzung freien Abzug nach Breisach ershielt: mit vollem Gepäck, doch ohne Obergewehr. Alle Munition und allen Proviant mußte sie zurücklassen. Ebenso die Uebersläuser. Die am 18. Februar gefangenen weimarischen Truppen mußte sie herausgeben und drei Geiseln stellen.

Am 15. März erfolgte der Abzug der fast 600 Mann starken Besatzung, die von Oberst Canowsky nach Breisach convoyirt wurden. Die Sieger fanden in der Festung ziemlichen Vorrath an Wein und Getreide, aber nur wenig Bulver. Vierzehn vor der jüngsten Schlacht in ihren Mauern geborgene Fahnen und Stansbarten sielen in ihre Hände.

So war denn der Rhein oberhalb Basels gewonnen, die ihn beherrschenden Positionen — der Hohentwiel, die vier Waldstädte, dazu die Hüninger Schanze — allesammt durch geschickte Verhandslungen, durch unerwarteten Uebersall, durch zwei blutige Schlachten im festen Besitze des Herzogs. In einer Zeit, in welcher sonst die Campagne zu beginnen pflegte, hatte er das alles erreicht und hatte ein dem seinen überlegenes Heer völlig aufgerieben, ohne irgend welche Unterstützung von Seiten Frankreichs.

Da begreift es sich, daß sein Name, längst mit Ehren und Bewunderung genannt, jetzt weit über die Grenzen seines Baterslandes hinaus populär wurde. Die evangelischen Schweizer traten aus ihrer Zaghaftigkeit heraus und begannen für ihn Partei zu nehmen. Die Prediger und Aeltesten der lutherischen Gemeinde im Haag schrieben ihm ihre Glückwünsche zu der "herrlichen und verswunderungswürdigen Victori". Aus Amsterdam richtete Wicquesort



<sup>1)</sup> Reinach an Kanzler Bolmar zu Breisach d. d. Tübingen, 1. (11.) März 1638.

<sup>2)</sup> Der Accord ift gebrudt u. a. in ber furgen und gründlichen Relation von 1638 und zwar mit bem Datum bes 13. März.

begeisterte Zeilen, an ihn 1): Er habe sich nicht nur ganz Deutschland, sondern alle Parteigenossen zu Dank verpflichtet und verdiene die höchste Glorificirung; denn nun werde der Krieg allerorts eine andere Wendung nehmen. Es sei nicht zu beschreiben, welchen Jubel hier die Siegesnachricht hervorgerusen habe. Der heldenmüthige Schwedenkönig habe sich — so spreche man hier — keinen würdigeren Nachfolger hinterlassen können. Und Hugo Grotius in Paris pries ihn mit dem taciteischen Lobe Armins als den "Befreier Deutschlands".

## Berhandlungen in Baris.

Als Bernhard im Delsberger Winterquartier den Marquis von Feuquières verabschiedete, begnügte er sich nicht mit diesem Bermittler seiner Forderungen bei dem Könige von Frankreich. Er mochte eben doch einigen Zweisel darein setzen, daß der Franzose für die seiner Heimath zugemutheten Opfer mit dem nöthigen Nachsdruck eintreten werde. Deshalb sandte er zugleich den Oberstlieutenant Philipp Betz nach Frankreich, der am 10. Januar 1638, drei Tage vor Feuquières, in Paris eintras?) und sich sosort mit den Commissaren und Anhängern des Herzogs, namentlich mit Hoeusstier und John sowie mit Hugo Grotius in Rapport setze.

Sobald Fenquières angekommen war, begannen die Verhandlungen in Ruel mit dem Cardinal Richelieu, in St. Germain mit dem Könige. Nach etwa zehn Tagen erfolgte dessen Antwort auf die Forderungen des Herzogs<sup>8</sup>). Hier ihr Inhalt.



<sup>1)</sup> Wicquefort an Bernhard d. d. Amfterbam, 20. Märg 1638 (Beimar).

<sup>2)</sup> Ph. Bet an Bernhard d. d. Paris, 16. (26.) Jan. 1638 (Gotha).

<sup>3)</sup> Das Actenftuck ist ausgesertigt St. Germain, 1. (11.) Febr. Röse II, Urk. 39. Das königl. Begleitschreiben, Röse II, Urk. 40, batirt schon vom 24. Jan. (3. Febr.).

Obschon (erstens) der König seiner Verpflichtung, dem Herzoge für das vergangene Jahr (1637) alles in allem 2,400,000 Livres zu zahlen, nachgekommen und zu irgend welcher weiteren Zahlung nicht verpflichtet sei, wolle er doch, um ihm einen neuen Beweis seiner Zuneigung zu geben, als Entschädigung für alle seine außersordentlichen Ausgaben, wie sie in der ihm durch Feuquières überseichten Specification aufgeführt seien, 150,000 Livres baldigst an Hoeusst verabsolgen lassen.

Und obschon (zweitens) die weimarische Armee stark zusammengeschmolzen sei und Frankreich deshalb nur eine geringere Summe für ihren Unterhalt zu zahlen brauche, wolle er doch, da er sie wieder in kriegstüchtigen Stand zu setzen wünsche, dem Verlangen des Herzogs entsprechend, auch in diesem Jahre 2,400,000 Livres in den festgesetzen vier Quartalen zahlen.

Während der König sich somit in betreff der Geldunterstützung durchaus entgegenkommend erwies, ging er auf Bernhards Begehr in betreff der Truppenhülse nicht ein; offenbar weil er es zu vermeiden wünschte, wieder wie im vergangenen Jahre ein französisches Corps unter dessen Befehl zu stellen. Vielmehr erklärte er (drittens): er halte es sür vortheilhafter, daß das nunmehr in Winterquartiere dislocirte Corps, das Feuquières dem Herzoge hatte zussühren sollen, und das unter Marschall Guebriants Besehl gestellt werden sollte, nicht mit ihm vereinigt werde, sondern von Langres aus die gewünschte Diversion unternehme. In diesem Sinne erhielt Guebriant eine detaillirte Instruction 1).

Außer diesem Corps werde der König (viertens) noch ein weit stärkeres an den Rhein führen lassen, theils um die Unternehmungen der Weimaraner zu unterstützen, theils um eine große Diversion ins Werk zu setzen. Des von dem Herzoge verlangten Oberbesehls über dasselbe war nicht gedacht. Man war eben nicht gewillt, ihm densselben zuzugestehen.

In betreff ber Blage im Elfaß (fünftens) erflarte fich ber Ronig



<sup>1)</sup> Königl. Instruction für Guebriant d. d. St. Germain, 27. Jan. (6. Febr.) 1638. Le Laboureur, Hist. du Mareschal de Guébriant, Paris 1657, fol., S. 42 f.

mit dem, was Feuquieres ihm in des Herzogs Namen mündlich vorgetragen hatte, einverstanden.

Und was endlich (sechstens) das nochmalige Versprechen der Berücksichtigung des Herzogs und seiner Armee bei einem Friedens- oder Stillstandsabschluß anlange, so bemerke er, daß er keine bindendere Versicherung darüber geben könne, als er sie bereits durch die mit eigner Hand unterzeichnete und mit seinem großen Siegel versehene Urkunde gegeben habe, von der er ein Duplicat übersende.

Begleitet waren diese enttäuschenden Eröffnungen von einem privaten Schreiben des Königs an den Herzog, das von verbindslichen und schmeichelhaften Phrasen überströmte: wie er nur den Gerüchten, daß er, der König, mit seinen Leistungen unzufrieden sei, habe glauben können, da doch das Gegentheil wahr sei und er ihm doch genügende Beweise seiner Zuneigung gegeben habe.

Mit diesen beiden Schriftstuden reifte Bet Unfang Februar gut seinem herrn gurud.

Allein es fehlte viel, daß die Frangofen felbft biefe Erbietungen nun auch prompt erfüllten. Dafür ließen fie es an beruhigenben Berficherungen nicht mangeln. Bater Joseph theilte Boeufft mit, bag Guebriant bereits burch einen eilenden Boten beordert fei 6000 Mann - feine Inftruction sprach nur von halb so viel - 311= sammenguziehen und in die Franche-Comte gu führen, um den Berjog von Lothringen ju verhindern, den Weimaranern in den Rucken zu fallen. Oberft Schmidberg habe ben Auftrag und bie Mittel erhalten, zu feinen fünfzehn Compagnien noch zehn neue zu werben und jum Bergoge gu führen. Es folle fein Fleiß und fein Beld gespart werden, daß Bernhard jum Frühling ein Beer von 20 bis 25,000 Mann ins Weld ftellen tonne. Aehnliche Meukerungen von Bullion. Daneben bann recht zur Schau getragene Sorge für bie Berson bes Berzogs. Pater Joseph ließ Hoeufft, ba er fich nach jener Busammenfunft ichon entfernt hatte, noch einmal gurudrufen, um ihn zu bitten, feinem Berrn gu fchreiben, bag er fich boch ja in Acht nehmen und feine Berfon "nicht ben Gefahren aussetzen folle".

"Sie tragen alle — schrieb John an den Herzog — große Sorge für Euer Fürstliche Gnaden!"



Wenn die Hoeufft, John, Lütsow fich durch dergleichen Worte und Berficherungen und durch die ausgesuchte Aufmertfamfeit, mit der man ihnen entgegentam, blenden ließen, fo fah ein fo tühler und gewiegter Diplomat wie Sugo Grotius tiefer auf ben Grund. Die Briefe, die er im Februar an Orenftiern fandte, find voll Rlagen über die Franzosen. Guebriant solle marschiren, aber er marichire nicht; Frankreich wolle erft im Dai Bulfe, leiften und bann fei es zu fpat. Es feien gang windige Ausreden, die Bater Joseph und be Nopers vorbrächten: balb, daß die frangösischen Truppen nicht über ben Rhein wollten; bald, daß die Regimenter fich vor bem Sommer, wo man ein großes Beer nach Deutschland ju ichicken beabsichtige, verlaufen würden. Feuquières mache fein Behl baraus, bag er fogar ben Rath gegeben habe, bie Bulfstruppen nicht vor bem Juni zu senden. Mur ihre eignen, nicht bie Intereffen bes protestantischen Deutschland lagen ihnen am Bergen, - bas mar fein fteter Refrain.

Der im frangofischen Dienfte ftebenbe beutsche Baron Degenfeld erbot sich, da er Frankreich mit der Truppenhülfe zaudern fah und vernahm, daß Guebriant nicht an ben Rhein, sondern nur in bie Franche-Comte geben follte, mit einem aus Deutschen und Frangosen gebildeten Detachement im Mai zu Bergog Bernhard zu marichiren. Seine Erbietungen wurden burch ben württembergischen Oberften Schick unterftüt, der de Nopers vorstellte, daß eine Absendung von frangösischen Truppen wenig helfen dürfte, da doch nur ber fleinste Theil von ihnen an ben Rhein gelangen murbe; bag es das einzig Richtige mare, einem beutschen Oberften von Ruf, ber bes Landes fundig fei, Gelb zur Anwerbung von Deutschen und von Frangofen zu geben, die fich ausbriidlich verpflichten müßten, fich über ben Rhein führen zu laffen. Und fo nannte er Degenfelds Namen, ber bann auch veranlagt murbe, feinen Blan fchriftlich einzureichen. Aber ftatt ber 4000 Mann, die feine Lifte enthielt, wollte man ihm nur 600 Reiter bewilligen, und bas war ihm für ben Erfolg wie für die Ehre zu wenig 1).

<sup>1)</sup> Grotius an Ogenftiern vom 17. (27.) Febr., 24. Febr. (6. Mar3)

Die Saumseligkeit der Franzosen trägt die Hauptschuld an der Niederlage vom 18. Februar; an dem Ruhm des Sieges vom 21. haben sie keinen Antheil. Er war die Heldenthat des von ihnen ohne alle Unterstützung gelassen Herzogs.

Wie allerorts, fo machte er auch in Baris ben ftartften Ginbrud; vollends als nach ben erften Gerüchten zu Unfang Darg Oberft Truchfeß mit gehn von den erbeuteten Fahnen und mit ber "erften Zeitung" bes Sieges in ber frangofischen hauptstadt eintraf. Das Bolf auf ben Strafen jubelte befonders über die Befangennahme bes gefürchteten Jean be Werth. Der König gab bem Abgefandten in ber Audieng die huldvollften Berficherungen ber Buneigung zu feinem berühmten Berrn, ichrieb biefem bann felber wieder einen seiner schmeichelhaften Briefe. Richelieu, ber ihn gleichfalls schriftlich beglückwünschte, und Bater Joseph überboten einander in Ausbrücken bewundernder Berehrung. Auch die Königin, ber Truchfeß ein Schreiben bes Bergogs überreichte, zeigte fich bocherfreut, desgleichen alle Damen feiner Befanntichaft, "besonders Mademoiselle de Lorme und die Ihrigen". Der gange Schwarm ber Cavaliere erging fich in Lobeserhebungen. Mit "folennem" Tebeum wurde ber Gieg am 5. Marg in Notredame gefeiert, in Unwesenheit bes Erzbischofs mit feiner gesammten Clerifei, bes Premierprafidenten mit bem gangen Barlament, bes Prevot des marchands mit den Echevins und vieler taufend Menschen 1).

Noch gesteigert wurde, wenn Steigerung möglich war, die freudige Erregung, als am 8. März spät Abends Ludwig von Wietersheim mit der übrigen Fahnenbeute eintraf <sup>2</sup>). Bon Truchseß

und vom 3. (13.) März 1638. Ep. 916, 919, 922. Er unterftütte auch seinerseits die Bemühungen Degenfelds. S. seinen Brief an Camerarius vom 17. (27.) Febr. Ep. 917.

<sup>1)</sup> John an Bernhard d. d. Paris, 6. (16.) März 1638 (Beimar). Bgl. Grotius an Oxenftiern vom 10. (20.) März Ep. 926. Truchseß an Bernshard d. d. Paris, 12. (22.) März (Gotha), bessen Bericht natürlich von bessonberer Wichtigkeit ist.

<sup>2) 2.</sup> von Wietersheim an Bernhard d. d. Paris, 12. (22.) März 1638 (Gotha).

G. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

und Lützow begleitet, ritt er am folgenden Morgen zum Cardinal hinaus nach Ruel, um ihm einen Brief des Herzogs zu überreichen. Der Cardinal gab ihnen das Versprechen, daß er ihrem Herrn "in allem, was nur möglich sei, assistiren wolle". Er ließ sie in seiner Kutsche nach St. Germain fahren und durch den ersten Capitän seiner Leibgarde zum König und zur Königin geseiten, denen gleichfalls Wietersheim Briefe von Bernhard zu überbringen hatte. Der König begierig, immer mehr über ihn zu erfahren, ließ sich den Schlachtplan geben, den er mit den Worten zurückbehielt, er wolle ihn publiciren sassen, dem Ferzoge "in allem zu afsistiren"; schon sei ein Infanteriecorps von 6000 Mann auf dem Marsche zu ihm; er hoffe, daß wenigstens 4000 Mann desselben zu ihm gelangen würden. Das schmidbergische, 1200 Mann starke Regiment sei dabei.

Auf königlichen Befehl wurden in festlichem Aufzuge Sonntag, 18. (28.) März die Trophäen von Rheinfelden aus dem Louvre in die Notredamekirche überführt. Ganz Paris war auf den Beinen, dem Schauspiel beizuwohnen. Eine starke Flintensalve verkündigte, daß der Zug sich in Bewegung gesetzt habe. Seine Spitze bildeten die dreihundert Hatschiere der Stadt Paris in blauen, mit dem Stadtwappen bestickten Röcken und mit Hellebarden. Es folgte eine Compagnie Schweizergarde; dann, mit Trommlern und Pfeisern vorauf, hundert Mann Leibgarde des Königs mit den eroberten Fahnen und Standarten, die von königlichen Trabanten getragen wurden; unmittelbar hinter ihnen der Ceremonienmeister mit einigen Begleitern zu Pferde, ihm zur Rechten und Linken Truchseß und Wietersheim. Auch John und Meusnier schlossen sich dieser Gruppe an. Eine Compagnie Schweizergarde machte den Beschluß. Am

<sup>1)</sup> Darüber viele Berichte: von John und von Hoeufft an Bernhard vom 20. (30.) März; von Grotius an Oxenftiern vom 23. März (2. Apr.) Ep. 934. Eine genaue Schilberung auch in "Relationis historicae semestralis continuatio . . . Durch Sigismundi Latomi, alias Mäurers, Seel. Erben", Frankf. a. M. 1638, S. 22 f.: "Triumph zu Paris über die ershaltene Victori ben Rheinfelben". Danach Theatr. Europ. III, S. 933.

Kirchenportal erwartete der Erzbischof den Zug; der Teremonienmeister übergab ihm die Fahnen, deren Träger nun in die weite Halle eintraten, durch die in vielstimmigem Gesang unter rauschender Begleitung von Pauken und Trompeten das Tedeum erklang. Während der Musik wurde jede Fahne vor dem Hochastar dreimal geschwenkt.

Bernhards Leute, Wietersheim und Truchseß, John und Meusnier waren die Helden des Tages. Sie wurden zum Mittag im Louvre festlich bewirthet.

"Ich kann nicht genug schreiben — so faßt Wietersheim seine Eindrücke in seinem Bericht an den Herzog zusammen —, wie hoch sich jedermann allbier über bieses Blück freut."

Nicht nur auf die Stimmung, auch auf die Entschließungen ber Franzosen übte der Sieg bei Rheinfelden seine Wirfung aus.

Truchses hatte es, als er aus dem Hauptquartier abging, übernommen, in Paris nochmals auf die rasche Absertigung wenigstens
eines kleineren Hülfscorps zu dringen, wenn es denn einmal nicht
möglich sei, seinem Herrn mit einer ganzen Armee zu Hülfe zu
kommen. Er hatte die Bitte hinzuzussügen, daß Marschall Guebriant,
von dem der Herzog, namentlich in Folge der Schilderungen Rohans, die vortheilhafteste Meinung hegte, dieses Corps führen möchte.

In Ruel entledigte sich Truchseß gleich nach seiner Ankunft seines Auftrages bei Richelieu, der ihn versicherte, daß sein König alles, was von Nutzen sei, thun werde. Er wolle, wenn der Herzog nur zwei Monate warten könne, den Herzog von Longueville mit einer Armee von 15,000 Mann schicken. Aber mit einer solchen Vertröstung auf die Zukunft, die doch den Bedürfnissen, den Gesahren des Moments nicht abhalf, bez gnügte der Gesandte sich nicht. Vielmehr wandte er sich direct an den König. Und der unermüdliche Hugo Grotius unterstützte seine Bemühungen, indem er in einer Audienz der ängstlichen Phantasie Seiner Majestät die schrecklichen Folgen ausmalte, die es gehabt haben würde, wenn die Weimaraner bei Rheinselden besiegt worden wären; wie die Feinde in ihrem Hochmuth schon mit einer Wiedersholung des Einfalls in Frankreich, ja mit einer Plünderung von

Paris geprahlt, und die französischen Landkarten auf den zum Ginsbruch geeignetsten Punkt hin studirt hätten. Er und auch Truchses betonten die Nothwendigkeit sofortiger Hülfe, wenn anders der Herszog nicht sowohl alle gewonnenen Vortheile wieder verlieren, als vielmehr den mit Glück begonnenen Feldzug mit Erfolg fortsetzen solle.).

Und es gelang ihnen in der That, den König jetzt zu dem Bersprechen der sosorigen Entsendung eines Infanteriecorps von mehreren tausend Mann unter Guebriants Führung zu bewegen. Unverweilt wurde dem Obersten Schmidderg dieser Entschluß ersöffnet, ihm mitgetheilt, daß er sich mit seinem Regiment seinem Wunsche entsprechend an der Expedition betheiligen solle, und der Austrag gegeben, da er das zu durchziehende Gebiet besser als ein anderer kenne, die Marschroute festzustellen.

Schon am 3. März erging ber in den ehrendsten Ausdrücken abgesafte neue Besehl des Königs an Guebriant<sup>2</sup>). Ausdrücklich hieß es in ihm, daß Herzog Bernhards Absicht, den Feldzug jenseit des Rheins zu führen, seine gläcklich bewerkstelligte Ueberschreitung des Stromes, sein Sieg bei Rheinselden ihn bestimmten, denselben nach besten Kräften zu unterstützen. Und da man ihm nicht schon jetzt eine ganze Armee zusenden könne, solle der Marschall sosort ein kleineres Corps zu ihm führen. Das Rendezvous seiner Mannschaft solle Toul sein, von wo sie über Luneville und Zabern an den Rhein gelangen könne. Zur Deckung seines Marsches möge er die nöthige Zahl von "Chevaulegers und Carabiniers" heranziehen. Herzog Bernhard solle er von der Zahl seiner Truppen, der Richtung seines Marsches, der Zeit seines Eintressens Nachrichtgeben, damit derselbe ihm eine Eskorte entgegensenden und Bor-

<sup>1)</sup> Ueber diese Berhandlungen mit dem Könige berichtet Truchseß in seinem Schreiben an Bernhard vom 12. (22.) März, Grotius an Drenstiern d. d. Paris, 10. (20.) März Ep. 926; vgl. seine Briese von dems. Datum an Camerarius und Salvius Ep. 927 u. 928.

<sup>2)</sup> Ludwig XIII. an Guebriant d. d. St. Germain, 3. (13.) März 1638. Le Laboureur S. 47 f. Dazu Richelieu an Guebriant vom 7. (17.) März S. 51.

bereitungen gur Aufnahme und Berpflegung ber Antommenben treffen Der Aufbruch habe fofort zu erfolgen, nicht erft nach ber Anfunft des Herrn de la Mothe Houdancourt, der zu Guebriants Nachfolger auf bem burgundischen Kriegsschauplatz ernannt murbe. Ueber bas Biel bes Mariches werbe er wegen ber allgemeinen Abneigung ber frangösischen Truppen gegen ben Herausmarich an ben Rhein absolutes Stillschweigen felbft gegen bie Regiments-Mur gegen ben beutschen Oberften commandanten beobachten. Schmidberg möge er fich außern; benn ber fei in ben Blan ein-Sein Corps aber follte aus ben frangofischen Infanterieregimentern Bandy, Rebe, Sauvebeuf und Cargret, bem fcmidbergifchen Regiment und bem irlandifchen Regiment Ginot befteben, zu benen noch 300 Mann elfässischer Truppen stoßen sollten. Im ganzen 5400 Mann nominal, von benen jedoch nur etwa 4000 Mann zur Stelle waren.

Größere Schwierigkeiten machte trot ber beftimmten Zusicherungen bes Königs vom Januar die Erledigung ber Finanzfrage.

Am 5. Februar (a. St.) wäre nach bem Bertrage ber erste Zahlungstermin gewesen, an welchem ber König nach seinem letzen Bersprechen bem Herzoge, abgesehen von der Entschädigung für dessen außerordentliche Auslagen, die Summe von 600,000 Livres — d. h. den vierten Theil von 2,400,000 Livres — als regelmäßige Subsidienrate hätte aushändigen lassen müssen. Statt dessen war der ganze Februar verslossen, ohne daß die "Zahlungsordonnanz" ersolgte"). Hoeusste die gehobene Stimmung nach der Schlacht bei Rheinselden, um das dringend nöthige Geld flüssig zu machen. Er war zu dem Zwecke den 11. März in Ruel, wo er mit de Novers und Bullion verhandelte, die ihn mit der Berssicherung zu beruhigen suchten, "daß alles bereits geschlossen sei". Jener fügte hinzu: er würde ihn, wenn er nicht nach St. Germain müsse, sosort expediren. Aber er solle dem Herzoge nur schreiben,



<sup>1)</sup> Hoeufft an Bernhard vom 12. (22.) März 1638 (Weimar), wie benn überhaupt in ben Berichten von ihm und von John an ben Herzog ein werthvolles Material für diese Finanzverhandlungen vorliegt.

daß er die Zahlungsanweisung ("Ordonnanz") schon empfangen habe. Er gebe ihm sein Wort, daß er sie so gewiß erhalten werde, als wenn er sie schon in Händen hätte.

Auch Pater Joseph gab ihm die erwünschten Zusicherungen. Es solle nicht nur die am Februartermine fällige Summe bezahlt, sondern dem Herzoge auf sein Verlangen auch zu neuen Werbungen Geld geliefert werden. Und ebenso versprach Richelieu die nunmehrige Bezahlung "des abgelaufenen Termins".

In der That erhielt Hoeusst noch vor Mitte März die königliche Ordonnanz von de Nopers eingehändigt, und ein paar Tage
darauf hatte er die von dem Finanzminister Bullion unterzeichneten
Wechsel ("Assignationen") in Händen. Es waren ihrer fünf, darunter drei größere, fällig am letzten April, letzten Mai und letzten
Juni. Allein er sah sich nicht in der Lage, sie "auszusertigen";
denn einmal waren einige von ihnen, "obschon gut, doch zu lang",
d. h. zu spät fällig; sodann aber und vornehmlich bezog sich die
königliche Ordonnanz nicht auf das ganze mit dem 5. Februar ablausende Quartal, sondern nur auf die Zeit vom 22. December
(d. i. 1. Januar 1638 n. St.) bis zum Februartermin, rechnete also
statt eines vollen nur ein halbes Quartal, d. h. statt 600,000 nur
300,000 Livres: wodurch also dem Herzoge "um ganzer sechs Wochen,
so die Hälfte eines Termins und 100,000 Kronen betrifft, zu kurz
geschehen").

Hoeufft eilte zu Bullion, ber ihn mit Achselzucken an be Nopers verwies, welcher die Ordonnanz ausgesertigt habe. So begab er sich denn, von Meusnier begleitet, zu diesem und bat, sie zu ändern, damit der Herzog nicht aufgehalten werde. Aber da



<sup>1)</sup> Hoeufft an Bernhard d. d. Paris, (3.) 13. Apr. 1638 (Weimar). John an Bernhard von demfelben Datum. Durchaus unrichtig find die Angaben von Grotius an Ozenftiern und Camerarius vom 23. März (2. Apr.) Ep. 934 u. 935. Das richtige schreibt er erst 31. März (10. Apr.) Ep. 938: "De pecunia Duci debita detrahi partem satis inique dixit mihi Heufdius."

fuhr der Franzose erzürnt auf, warf ihm vor, "sie suchten nur Subtilitäten, wollten eine Desordre machen; sie desservirten den König, den Herzog und den Statum". Er behauptete, daß in "dem letzten Vertrage", der "Quittance" vom 7. April des vergangenen Jahres, die Zahlungen sür das ganze "gemeine, laufende" Jahr 1637 unter Aushebung der Termine des Octobervertrages normirt worden seien, so daß neue sinanzielle Verpslichtungen seines Herrn erst mit dem ersten Tage des neuen Kalenderjahres begönnen. Hoeusst such in der sahr, sondern um "das Jahr der Tractaten" handle, wie denn in der "Quittance" durchaus auf die alten, mit dem 5. (15.) November beginnenden Termine Rücksicht genommen wäre und eine Termins-veränderung in den neuen Vereinbarungen ausdricklich hätte hervorgehoben werden müssen. Aber "es wollte keine Raison noch Widerslegung helsen".

Andern Tages begab sich, wieder von Meusnier begleitet, Hoeufft, dem jene Aeußerungen von de Nopers "sehr zu Herzen gegangen waren", zum Pater Joseph, der von allen leitenden Bersönlichsteiten am französischen Hofe stets das meiste Interesse für Herzog Bernhard an den Tag gelegt hatte, und bat ihn, seinen Einfluß geltend zu machen, daß die Verfügung redressirt würde. Schwerlich wird die Antwort Seiner Eminenz sehr tröstlich gelautet haben; denn Hoeufst verfügte sich nun endlich zu dem allmächtigen Cardinal selber, bei dem er, unerwänscht genug, den Minister de Nopers anstraf. Wie er denn auch aus dem Gange des Gesprächs bald genug herausmerkte, daß Richelieu "von diesem schon eingenommen war". Hoeufst erklärte, nur wenn man ihm aus dem Wortlaut des Abstommens vom 7. April (der "Quittance") beweise, daß er etwas



<sup>1)</sup> Rämlich n. St.; also mit dem 22. Dec. 1637 a. St. Er meinte mithin, daß die Quartalsrechnung des Octobervertrages erst mit dem 1. Jan. 1638 (22. Dec. 1637) wieder in Kraft trete, folglich das erste Quartal 1638, das am 5. (15.) Febr. ende, nur ein halbes Quartal sei. Ueber diese ganze Differenz in betreff des oben S. 274 Anm. 1 mitgetheilten Wortlauts der "Quittance" verbreitet sich sehr aussührlich John an Bernhard d. d. Paris, 3. (13.) Apr. 1638 (Weimar).

Bertragswidriges verlange, wolle er nachgeben. Darauf bestand dieser unbequeme Bertreter von Bernhards Ansprüchen auch nach dieser Audienz, die resultatlos verlief, indem er an Bullion, de Novers und Pater Joseph nochmals seine Ansicht schriftlich übersmittelte. Und schließlich seierte seine Festigkeit den Triumph, daß de Novers am 30. März sene Zahlungsordonnanz zurückzog mit dem Bersprechen, sosort ("gegen Abend") eine andere zu schiesen. Allein eine halbe Woche verging, ehe der Minister sein Bersprechen erstüllte"). Endlich erhielt er sie. Aber wie gründlich betrog sie alle Erwartungen des wackeren Agenten")! Statt daß nunmehr der richtige Ansangstermin des im Februar ablausenden Quartals genannt wurde, war "gar kein Termin" angegeben, "sondern nur in gemein geset, daß die Regierung die 600,000 Livres auf dassenige, was man dem Herzoge zur Unterhaltung seiner Armee und seiner Berson schuldig sei, geben wolle".

Hatten er und die andern Bertreter des Herzogs gehofft, daß die neue Ordonnanz "alle Streitigkeiten ausheben würde", so erstannten sie nun, daß die Franzosen "noch auf ihrer Meinung und spitzssindigen Auslegung beharrten". Natürlich, daß Hoeusst sich beklagte. Und als er, was denn freilich ebenso natürlich war, mit seinen Klagen nichts ausrichtete, entschloß er sich, die "generaliter gesfaßte Ordonnanz gleichergestalt generaliter zu endossiren und auf ein interim, beides Theils Recht und Anforderung ungeschmälert, zu nehmen", bis daß der Herzog ihm neue Ordre oder jemans den anders zur Fortsührung der Berhandlungen sende. Damit ersreichte er es wenigstens, daß sosort Geld für den Herzog flüssig

<sup>1)</sup> John schließt seinen Bericht vom 3. (13.) Apr. mit der charakteristischen Bitte an den Herzog: "Ew. Frl. Gn. wollen gnädig geruhen, sich nicht merken zu lassen gegen die Herrn allhier, daß sie des vergangenen Handels sind verständigt worden, sonst möchte Mons. Hoeusst vollends vershaßt und vielleicht fernere gute Dienste Ew. Frl. Gn. zu leisten untüchtig gemacht werden, denn sie denken würden, er hätte es Ew. Frl. Gn. gesschrieben."

<sup>2)</sup> John an Bernhard d. d. Paris, 11. (21.) Apr. 1638 (Weimar).

gemacht wurde. Er konnte ihm mittheilen, daß er drei Wochen nach Sicht 400,000 Livres auf Lyon ziehen könne. Für die restirenden .— 200,000 habe er "gute, gewisse Assignationes, aber etwas lang".

## Frühjahrsfeldzug.

Im Vertrauen auf die demnächst eintressende Unterstützung von seiten Frankreichs hatte Bernhard den Feldzug von 1638 begonnen. Um auf seinen bisherigen Erfolgen weiter zu bauen, war eine Versmehrung seiner Streitkräfte dringend nöthig. Galt es doch nunsmehr die Besitznahme des Hauptstützpunktes der Kaiserlichen am Rhein, der stärksten Festung an seinem User, des wichtigsten Basses über ihn in weitem Umkreise, neben Straßburg des einzigen Ortes zwischen Mainz und Basel der eine seste Brücke besaß: des von ihnen start besetzen Breisach; und deshalb zugleich die Verhinderung jedes seindlichen Versuches, die Festung zu entsetzen. Er mußte also, wenn anders er nicht durch Unthätigkeit all seine ersten glänzenden Erfolge auss Spiel setzen wollte, seine kleine Armee für zwei ganz verschiedene Ausgaben theilen, von denen es sehr fraglich blieb, ob sie mit so geringer Truppenzahl aussührbar sein würden.

Auf das baldige Erscheinen Guebriants am Rhein hoffend, war er entschlossen, zu handeln. Er bestimmte den Generalmajor Tauspadel mit dem Groß der Cavallerie 1) für eine Expedition an die obere Donau, wo voraussichtlich der Feind neue Heeresmassen zum Schutze Breisachs und zur Vernichtung des weimarischen Corps zusammensziehen würde. Mit den übrigen Truppen wollte er selber den



<sup>1)</sup> Und zwar die Regimenter Raffau, Callenbach, Rosen, Putbus, Schön, Oberstlieutenant Rosen und Taupadel. Taupadel an Bernhard d. d. Rottweil, 28. März 1638; vgl. Schawelitzty an Bernhard d. d. Bahlingen, 23. März (Gotha). Bernhard an Quernheim d. d. Hauptquartier Beuggen, 16. März (Weimar).

Rhein hinabmarichiren, die noch in Feindes Sand befindlichen breisgau'ichen Blate occupiren, bamit Breifach ifoliren und, am Ufer haltend, bas Erscheinen ber Frangofen erwarten, um bann mit dem entscheidenden Unternehmen gegen die Festung zu beginnen. Den Oberften Forbus ließ er mit feinem Infanterieregiment als Commandanten in Rheinfelden gurud, mit ber Weifung, gugleich auch die andern Walbstädte zu befeten. Dem Dajor Cauerzapf wurde die Bewachung des Laufenburger Paffes anvertraut. Mit dem Reft des Fugvolfs - den Regimentern Sodiova, Sattftein, Schonbed, Leglie und Canowsty - und ben canowsty'ichen Reitern sowie mit ben zwölfpfündigen Geschützen brach er am 16. Marg von Beuggen auf; er felbft mit bem hattftein'ichen und canowsty'schen Regiment voran. Der Marich ging an Bafel vorbei, zunächft auf bas fefte Schlog Rötteln, bas eine feindliche Garnison von 60 Mann besetzt hielt. Da ber Commandant sich nicht gutwillig ergeben wollte, wurde ber Plat in ber Nacht vom 17. auf 18. März geftürmt.

Nachdem die drei andern Regimenter herangekommen waren, wurde vor das feste Neuenburg gerückt, das sich sofort ergab. Ein wichtiger Gewinn; denn hier konnte man eine durch die Wälle der Stadt wohlgeschützte Schiffbrücke über den Rhein schlagen und beherrschte die Wasserstraße zwischen Breisach und dem Bisthum Basel. Deshalb ließ Bernhard den Platz noch stärker besestigen und ernannte den Major Andreas Roland (Ruland) zum Commandanten.

Am 21. März ging es weiter gegen Freiburg, in dessen Nähe das Heer nach ein paar Tagen anlangte. Der Herzog nahm sein Quartier in dem Kloster Abelhausen (Abelhofen), indeß die Truppen vor Freiburg das Lager schlugen.

In der Stadt commandirte der kaiserliche Oberst Hans Werner Escher von Bunningen. Die Besatzung bestand aus 200 Mann, zu denen noch ein paar hundert Studenten und Schwarzswälder Bauern kamen. Da Escher eine erste Aufforderung, sich zu ergeben, rundweg ablehnte, ließ Bernhard alle drei Vorstädte sammt den in ihnen gelegenen Klöstern besetzen und mit den Approchen



gegen die Stadt beginnen. Vergebens suchte die Besatzung durch einen Ausfall an der Dreisamer Brücke (in der Nacht des 24. März) die Arbeiten zu stören: sie wurde mit Verlust zurückgetrieben. Dann nahm Bernhard, da er erkannte, daß die Stadt von der Abelhäuser Seite nicht anzugreisen sei, das Schloß Burckhalten ein und legte den größten Theil seiner Truppen nebst dem Geschütz in die Johannesvorstadt, ließ mehrere Batterien auswersen und ersöffnete ein hestiges Bombardement gegen die Stadt. Bald war ein großer Eckthurm zusammengeschossen und Bresche gelegt. Die Truppen versuchten einen ersten Sturm, der aber abgeschlagen wurde.

Nus Sorge vor dem Erscheinen des Herzogs von Lothringen doppelt ungeduldig über den Aufenthalt, den er fand, drang Bernshard mit scharfen Worten nochmals (am 31. März) in den Commandanten, sich zu ergeben, worauf dieser unigehend antwortete, daß er, obschon man den gestrigen Angriff zurückgewiesen hätte, zur Verhütung größeren Unheils zu parlamentiren bereit sei, wenn während der Berhandlungen die Feindseligkeiten eingestellt würden. So kam es denn zu Accordsverhandlungen und am 1. April zum Accord 1). Er bewilligte der Besatzung freien Abzug mit Sac und Back, auch mit Obers und Untergewehr, brennenden Lunten und klingendem Spiel. Die Munitions und Proviantvorräthe sollten inventarisirt und ausgeliesert werden, doch jeder Soldat sich beim Abzug sein Bandelier füllen und sich mit ausreichenden Kugeln versehen dürsen. Die Stadt sollte mit Plünderung verschont, was in ihr der katholischen Confession anhing, unangesochten bleiben.

Der Accord aber wurde nicht in allen Punkten gehalten. Der Oberft ließ seinen abziehenden Truppen vier Fahnen vorauftragen, Pferde von Bürgern und aus den Klöstern mit Gewalt wegnehmen, etliche Stück Bieh mit hinaussühren. Auch schaffte er die Uebersläufer, statt sie der Capitulation gemäß auszuliefern, in die Wagen versteckt mit aus der Stadt, oder ließ sie unter Berkleidung über die Mauer entweichen. Was denn zur Folge hatte, daß die



<sup>1)</sup> Gebrudt Relat. hist. Cont. 1638 S. 24 f.; Theatr. Europ. III, S. 934 f. Gin Entwurf in Gotha.

Weimaraner über die Abziehenden herfielen und es zu einer Schlägerei kam, die mit blutigen Köpfen endete und die bernhardischen Officiere nöthigte, gegen ihre eigenen Leute von der blanken Waffe Gebrauch zu machen 1).

Oberst Canowsky wurde zum Gouverneur von Freiburg ernannt, dorthin das herzogliche Hauptquartier verlegt, den Truppen in den Borstädten und in der Umgegend nun endlich Quartier angewiesen.

Für ein Unternehmen gegen Breisach war der Besitz Freiburgs unschätzbar; denn wie man mit Neuenburg den Zugang zu der Festung im Rheinthal beherrschte, so beherrschte man mit Freiburg den vom Gebirge her. Und so konnte der Herzog sie denn jetzt ernster ins Auge fassen. —

Während dieser Operation Bernhards am Rhein war Taupadel mit seiner Cavallerie in den Schwarzwald gezogen. Seine Aufgabe war, in Württemberg und Schwaben einzudringen, dem bei Rheinsselden geschlagenen Feinde die Communication mit dem Hinterlande zu zerstören, die Gegenden, in denen er sich sammeln konnte, zu occupiren und zu verhindern, daß neue Heeresmassen zum Schutze Breisachs über den Schwarzwald zum Rhein vordrängen. Am besten wäre es, so schrieb ihm der Herzog<sup>2</sup>), wenn er nicht direct auf den Feind ins Württembergische marschire, sondern sich weiter rechts, nach der Donau zu, in der Richtung auf Biberach halte, um den Schein zu erwecken, als gelte es eine Diversion "recta auf Baiern". Denn das würde den Gegner bestimmen, Württemberg zu verlassen.

Bei bem fah es traurig aus. Die Rheinfelber Niederlage hatte eine förmliche Panik hervorgerufen. Bis hinein nach Baiern, nach Oesterreich drang der Schrecken und die Bestürzung. "Jeder-

<sup>1)</sup> Bgl. darüber den Briefwechsel zwischen Reinach — der sich schon über die Berletzung des Rheinfelder Accords beschwert hatte — und Bernshard. Reinach an Bernhard d. d. Breisach, 16. (26.) März und 6. (16.) Apr. 1638 (Gotha). Darauf Bernhard, undatirtes Concept (Gotha), Theatr. Europ. III, S. 936, d. d. Hauptquartier Freiburg, 10. Apr.

<sup>2)</sup> Bernhard an Taupabel d. d. Rieluff, 19. März 1638 (Gotha).

mann will verzagen, fliehen und entlaufen, da man nicht weiß, wo hinaus der Feind den Kopf stecken wird; entweder ist die Furcht und Flucht blind, oder die Gefahr größer, als wir hier wissen; Gott helse zum Frieden." So hieß es in einem Schreiben aus Augsburg."). Der Kurfürst von Baiern wisse in seiner Bestürzung "weder ein noch aus"; die "Furcht und Consusion" in seinem Lande sei größer selbst als vordem bei Gustaf Adolfs Einzug in Augsburg. In München wurde start geschanzt. Man zitterte vor dem Erscheinen der Weimaraner.

Die versprengten Refte ber savellisch-werthischen Urmee - nach einigen Quellen nur taufend Dann - hatten fich über ben Schwarzwald hinüber gerettet und wurden vom Oberften Beinrich von Metternich und Generalcommiffar Lerchenfeld gefammelt und in Tübingen zu einem neuen Corps formirt, zu bem fie, mas in den Garnisonen an Truppen entbehrlich mar, heranzogen. dringenoste bat Metternich den Kurfürsten Maximilian und ben Raifer um ichleunige Berftarfung8). Es erfolgten benn auch bie nöthigen Beisungen. Feldmarfchall Graf Got erhielt vom Raifer Befehl, den Rriegsichauplat in Weftphalen gu verlaffen und mit all feinen Truppen heraufzutommen. Bum "Generalrendezvous" murbe bas Siegesgefilde von Nördlingen beftimmt. hierher führten Beneral Wahl, Oberft Ebelftadt, Oberft Truckmüller und andere hobe Officiere weitere Abtheilungen. Auch das im frantischen Rreise befindliche Rriegsvolt erhielt Marschbefehl. Bon Bacha fam bas fürftenbergische Regiment beran. Go fand fich um Nördlingen eine gablreiche Armee gufammen 4).

<sup>1)</sup> d. d. 1. (11.) Märg 1638 (Dresben).

<sup>2)</sup> Schreiben aus Augsburg vom 15. (25.) März (Gotha). Grotius an Orenstiern d. d. Paris, 31. März (10.) Ep. 938. Aus aufgesangenen Briefen von Heilbronn an den Commandanten von Breisach ergebe sich: "multum trepidari ad Danubium usque".

<sup>3)</sup> Bgl. Metternich an den Kurfürsten von Mainz d. d. Tübingen, 24. Febr. (6. März) 1638. Theatr. Europ. III, S. 917.

<sup>4)</sup> Got' Armec beftand nach ber Copie eines vertrauten Schreibens aus Bafel vom 10. (20.) Juni 1638 (Dresten), ber Quelle bes Theatr.

1

Acht Tage lang dauerte ber beschwerliche Marsch Taupabels burch die Berge. Es gab auf ihm "nicht einen Leiften Brod ober Fourage für die Pferde". Um 22. Dlarz langte er endlich zu Rottweil am Nedar an. Aber auch hier Glend vollauf. britthalb Stunden weit fein Beu und Streu in ben Dorfern," fo bag die Pferbe gang herunterfamen. Um den Truppen wieder gu leben zu geben, fiihrte er fie ben Nedar hinab in die "Reichsftädte" Rottenburg, Borb, Ebingen, Gulg, Beigerloch, Schömberg und Rofenfeld und nahm fein Sauptquartier in Rottenburg. er von bier aus Tubingen befetzte und Stuttgart nahm, organifirte ber ihm mitgegebene Generalcommiffar Schawelitty bie Landesvertheidigung in Bürttemberg, beffen Ginwohner die befte Gefinnung Boller hoffnung auf endliche Erlöfung von den tatholifchfaiferlichen Waffen ftellte fich eine bedeutende Anzahl württembergischer Stabte "mit großer Freude" bei ihm ein 1) und erbot fich trot bes elenden Buftandes zum Gehorfam und allen guten Dienften.

Schon von Rottweil aus hatte Taupabel (am 23. März) ben Herzog dringend gebeten<sup>2</sup>), wenn es seinen sonstigen Plänen nicht widerstreite, mit seinen Truppen heranzukommen, sei es an die Donau, sei es an den Neckar; denn man habe dem Feinde nun bereits fünf Wochen Zeit gelassen, sich wieder zu sammeln. Bon Rotten-burg wiederholte er (am 5. April) nach Einnahme Stuttgarts diese Bitte in noch dringenderer Form. Er habe Bericht, daß das seindsliche Heer schon bei Donauwörth, Nördlingen und Bopfingen stehe. Auch zu (Schwäbisch-) Hall seien etliche Truppen angelangt. Der

| Europ. II                        | I, E. 955                          | (das | jebo | och al | bweid | )t), | aus |   |      |    |   |        |    |
|----------------------------------|------------------------------------|------|------|--------|-------|------|-----|---|------|----|---|--------|----|
| 10 %                             | egimentern                         | zu   | Нов  | und    | Fuß   |      |     |   |      |    |   | 4000   | M. |
| 4                                | "                                  |      | н    | ,,     | *     | von  | der | M | ofel |    | ٠ | 1500   | "  |
| Berfti                           | reute Trup                         |      |      |        |       |      |     |   |      |    |   |        | ,, |
| Aus Garnisonen genommene Truppen |                                    |      |      |        |       |      |     |   | 4000 | ,, |   |        |    |
| Bairi                            | Bairifch Bolf, darunter Küraffiere |      |      |        |       |      |     |   | 3000 | ,, |   |        |    |
|                                  | 11-71 //0000000                    |      |      |        |       |      |     |   |      |    |   | 13,500 | M. |

<sup>1)</sup> Aufgeführt in Schawelisty's Brief an Bernhard d. d. Bahlingen, 25. März 1638 (Gotha).



<sup>2)</sup> Bernhards Correspondens mit Taupabel in bes Bergoge Nachlaß (Gotha).

Feind ziehe sich also im Halbkreise um seine Stellungen zusammen. Daher erfordere es die äußerste Nothdurft, daß er erscheine. Ohnes hin erwarte in Württemberg alles seine Ankunft mit höchstem Verslangen: er könne sich die allgemeine Sehnsucht nach seiner Person nicht vorstellen, aber auch die Furcht nicht, daß man das Land verslassen und dem Feinde preisgeben möchte. Allein Bernhard sah sich für den Moment nicht in der Lage, auf Taupadels Begehr einzugehen. Wie auch hätte er sich vor der Ankunft der Franzosen vom Rhein entsernen können? Hätte das doch nichts Geringeres bedeutet als Ausgeben des Flusthales und Verzicht auf den französischen Succurs, der sich, wenn er die Weimaraner nicht mehr zur Stelle fand, schwerlich auf das rechte User hinübergewagt haben würde.

Die Frangosen aber famen noch immer nicht. Und doch war ber tonigliche Marschbefehl für Guebriant nun schon über vier Wochen Die Schuld ihrer verzögerten Antunft lag, wie es scheint, nicht bei dem Marschall, sondern bei deffen Mannschaft und deren Abneigung gegen die Ueberschreitung des Rheines und das Borbringen in Deutschland. Machten es boch, wie fich ergählt findet 1), felbft diejenigen, die fich bagu bereit erflärten, von Borausbezahlung bes Solbes abhängig. Guebriant habe barüber an feine Regierung berichtet und 75,000 Livres erhalten, um fie unter die Truppen gu vertheilen, sobald fie ben Rhein paffirt hatten. Und fo habe er fie benn endlich jum Aufbruche bewogen. Auf bem Mariche fei er mit größter Umficht verfahren, habe feine Leute ftets in geschloffenen Reihen marichiren laffen, um alles Debandiren zu verhindern. Im Quartier habe er fie in Scheunen eingeschloffen und die Schluffel an fich genommen ober zuverlässigen Officieren anvertraut und, bamit diefe Urt von Sclaverei weniger hart ericheine, für die Berabfolgung reichlicher Lebensmittel, die er zum Theil auf eigne Roften beichaffte, geforgt, fo daß nur fünf Soldaten Belegenheit zu echappiren



<sup>1)</sup> Le Laboureur S. 54 f. u. 57. Lubwig XIII. an Guebriant vom 3. (13.) Juni 1638. Lob wegen seines vorzüglich ausgeführten Marsches. Ebenda.

gefunden hatten, von benen brei, wieder eingefangen, andern zum Erempel aufs ftrengfte beftraft worden maren.

Statt der ersehnten Franzosen näherte sich vielmehr der Herzog von Lothringen in Eilmärschen dem Rheine. Mit fünf Insanterieregimentern und drei Regimentern Croaten und mit großen Wengen von Lebensmitteln war er Ende März aus der Gegend von Mömpelgard aufgebrochen, um den Weimaranern entgegenzutreten und Breisach neu zu verproviantiren. Aus Ensisheim erhielt Bernhard die Nachricht, daß er am 1. April schon bei Thann vorübergezogen sei. So näherte sich ihm also die Gesahr, die er vom Schwarzwald her erwartet hatte, vom Rheine. Und daher vollends durfte er nicht über das Gebirge hin zu Taupadel aufsbrechen?). Bielmehr befahl er dem Generalmajor, "sich nicht zu weit hervorzuthun", sondern sich zur Kücksehr nach Laufenburg bereit zu halten. Sollten aber die Franzosen bald eintressen, wollte er seinerseits "den Feind droben zu halten und noch einen guten Streich zu thun suchen".

Er eilte von Rheinfelden, wohin er sich nach neuntägigem Aufenthalte zu Freiburg begeben hatte, nach Laufenburg, wo er sich am 14. April befand. Und hier erschien endlich (am 17. April) Baron d'Dissonville mit der ersehnten Botschaft, daß am nächsten Tage die französische Infanterie in einer Stärke von 4500 Mann zu Neuenburg anlangen werde.

Als der Herzog über Rheinfelden und die Hüninger Schanze, hier wie dort fortificatorische Anordnungen treffend, am 22. April nach Neuenburg kam, fand er die Franzosen schon zur Stelle; freilich nicht in der angekündigten Stärke, sondern nur wenig über 3000 Wann. Hocherfreut begrüßte er den Marschall. Er soll ihn wieders holt umarmt und ihm gesagt haben<sup>3</sup>): er habe allen Grund, vom

<sup>1)</sup> De la Mothe de Builly an Bernhard d. d. Enfisheim, 1. April 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bernhard an Taupabel 1) d. d. Freiburg, 2. Apr. 1638; 2) uns datirt; 3) Rheinfelden, 12. Apr. (Gotha). Briefe, in denen er die gegen seinen Ausbruch sprechenden Gründe sehr betaillirt entwickelt.

<sup>3)</sup> Le Laboureur S. 56, curfiv, aber ohne Angabe ber Quelle. 3ch gebe ben Inhalt ber Rebe mit allem Borbehalt.

Glück das Beste zu hoffen, da der König seinen Bunsch erfüllt und gerade ihn mit dem Succurs entsandt habe; denn er sei der Einzige, der unmöglich scheinendes doch mit Leichtigkeit auszuführen vermöge. Und dann habe er sich mit Bewunderung über die große Leistung, sein Corps ohne irgend einen nennenswerthen Abgang und Berlust von der französischen Grenze dis an den Rhein geführt zu haben, geäußert. Nun konnte er es wagen, sich "droben" im Schwarzewalde mit Taupadel zu einem "guten Streich" gegen Götz zu verseinigen.

Taupadel hatte sich mit seinem kleinen Corps vor der feindlichen Uebermacht, die nunmehr bereits zu (Schwäbisch-) Smiind stand, auf Schömberg und weiter auf Tuttlingen und Möhringen zurückziehen müssen. Es that also größte Gile noth, um zu verhindern, daß Götz durch den Schwarzwald zum Rhein hin durchbreche, Breisach erreiche, mit frischem Proviant versehe, die dortige Besatzung verstärke und die Verbindung mit dem Herzoge von Lothringen herstelle.

Bis auf die beiden canowsky'schen Regimenter (zu Pferde und zu Fuß), die in Freiburg blieben, um Breisach zu beobachten, berief der Herzog all seine Truppen von dort zu sich nach Neuenburg und formirte hier aus ihnen und den Franzosen ein neues Corps, mit dem er unverweilt aufbrach 1). Um 26. April wurde Rötteln erreicht, am 28. Laufenburg und hier die nicht zur Besatzung der Waldstädte nöthigen Mannschaften des sorbusischen Regiments herangezogen. Nach mehrtägiger Rast ging es am 1. Mai weiter über Waldshut und Thiengen, von da am 4. und 5. nach Engen in der Landschaft Stühlingen. Und nun wurde die Verbindung mit Taupadel, der von Tuttlingen herankam, hergestellt 2).

Der Bergog erfuhr, bag ber Feind, 16,000 Mann ftart, aus

<sup>1)</sup> Weit beffer als Grün behandelt das Armeejournal Bernhards Schwarzwaldexpedition, namentlich auch in betreff der Datirung, in der es im wesentlichen mit den Briefen übereinstimmt, während Grün ganz willskürlich ift.

<sup>2)</sup> Grotius an Drenftiern vom 18. (28.) Mai, Ep. 962, giebt nach Müllers Briefen Die Gesammtftarte bes weimarischen Heeres ohne Die Besatzungen auf 14,000 Mann an; wal. Ep. 971.

G. Drobfen, Bernhard b. Beimar. 11.

1

der Gegend von Gmünd schon bis Balingen vorgerückt sei, hier Stellung genommen, seine Reiter bis Rottweil vorgeschoben habe und Detachements derselben sogar bis Donaueschingen streisen lasse. Es galt ihm offenbar, hier das Gebirge zu überschreiten. Deshalb wurde Taupadel mit einem Theil der Cavallerie gegen Donauschingen vorgesandt, der aber den Feind, welcher sich schon wieder auf Rottweil zurückgezogen hatte, nicht mehr antras 1). Oberstlieutenant Rosen, der mit einer andern Reiterabtheilung bis nahe an Rottweil vorgedrungen war, stieß auf ihn, jagte ihm einige Croaten ab und trieb ihn auf Schömberg zurück. Langsameren Marsches folgte das Groß der Weimaraner, das, die Bagage in Fürstenberg zurücklassend, am 8. Mai bei Geisingen die Donau überschritt und "in geschlossener Bataille" weiter auf Rottweil rückte. Bernhard war voller Erwartung, jetzt auf den Feind zu stoßen. Er brannte auf eine Schlacht 2).

Allein Götz, der schon einen zweiten Versuch machte, den Schwarzwald von Villingen aus in der Richtung auf Waldfirch zu überschreiten, gab, als er von der Annäherung der Beimaraner erstuhr, das Vorhaben, bei dem er von ihnen in der Flanke gefaßt zu werden fürchten mußte, auf und beschloß nun, auf weiten Umwegen durch das Kinzigthal, wo er vor ihnen sicher war, in die Rheinsebene hinabzusteigen und dann den Rhein hinaufziehend Breisach zu erreichen.

Sobald Bernhard erkannte, daß es Götz gelungen sei, ihm auszuweichen, führte er (am 10. Mai) die Seinen wieder über die Donau nach Fürstenberg zurück und marschirte am nächsten Tage, die Bagage mit sich nehmend, weiter nach Blumberg. Hier trennte er sein Heer. Die Infanterieregimenter Schmidberg und Forbus,

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach vom 4. Mai 1638. Gonzenbach I, Urf. 18. Uns möglich kann biefer Brief aus Hohenstaufen batirt sein.

<sup>2)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Camp de Geisingen, 9. (19.) Mai 1638. Gonzenbach I, Urk. 21. "Je persiste en mon dessein de chercher et poursuivre les ennemis etc." Der Brief Bernhards an Erlach d. d. au camp du Röteln, 16. (26.) Mai 1638, Gonzenbach I, Urk. 22, ist der Hauptbericht über diese Unternehmung.

das callenbach'sche, öhm'sche und württembergische Cavallerieregiment nebst der Artillerie und der Bagage hatten sich unter Führung des Obersten Dehm auf bequemem Wege durch das Wutachthal über Stühlingen auf die Waldstädte zu dirigiren, während er selber mit dem anderen Theil — sechs Regimentern zu Pferde und vier Brigaden — zu Fuß — quer durch das Gebirge eilen wollte, um dem Feinde, der ihm am Neckar entgangen war, am Rheine zu begegnen.

Es war ein höchft mühfeliger Marich "durch unerhörte Gegend". Denn die Bauern hatten ben Balb verhauen, die Bege gerftort, bie Brückenftege abgeworfen. "Daber wir fummerlich fortfamen". Die einsamen Wohnungen maren von Menschen verlaffen; aber aus dem hinterhalte brachen die Baldler hervor, überfielen und maffafrirten, mas an Truppen fich aus ben Colonnen entfernt hatte. Doch gelangte man trot aller Beschwerlichfeiten und Befahren über St. Blasien, Tobtmoos und Schönau in das Wiesenthal und erreichte am 14. Dai Schopfheim, wo fich am nächften Tage auch die anderen Mannschaften einfanden. Und bier nun wurde ihnen nach ben Strapagen ber letten Wochen ein paar Tage Raft gegonnt. Der Bergog felbft nahm am 17. und 18. Dai in Rötteln und Brombach Quartier. Dann begab er fich (am 20. Mai) an der Spite von drei Cavallerieregimentern nach Neuenburg, mo er die Brücke, die er über den Rhein zu ichlagen befohlen hatte, schon vollendet und die von ihm angeordneten Borbereitungen gur Berftorung der Breifacher Brude foweit vorgeschritten fand, daß er in einigen Tagen diefes Unternehmen ins Wert fegen gu tonnen hoffte. Nach nur furgem Aufenthalte wurde von Neuenburg wieder aufgebrochen; benn es galt, vor Breifach zu erscheinen, ebe ber Feind gur Stelle mar und bie Feftung mit Bulfe ber unguverläffigen Strafburger neu verproviantirte.

Zwar hatte Bernhard nicht aufgehört, sie zum treuen Ausharren bei der guten Sache zu ermahnen. Bollends jetzt, wo Zufuhren nach



Breifach nur noch ftromaufwärts möglich waren, fuchte er auf fie einzuwirfen; aber fie zeigten jett fo wenig guten Billen wie vorbem. Schon im Februar hatten fie dem Oberften Quernheim, bem Commandanten von Benfeld, sein Gesuch um Lieferung von Bulver mit Berufung auf die ihnen vom Raifer bewilligte Neutralität rund abgeichlagen 1). Bingegen ftanden fie mit Got in Berhandlung megen Berfchiffung von Feldfrüchten nach Breifach und geftatteten ibm unter gewiffen Bedingungen für mehrere Schiffsladungen von Mainz freien Bag durch ihre Brücke. Quernheim hatte bafür eine große Biebheerbe, die nach Strafburg getrieben murbe, angehalten und verweigerte beren Berausgabe, es fei benn, fie hatten zuvor tategorisch erflärt, daß fie, wenn nicht gut Freund fein, fo doch neutral bleiben und fo wenig ben Raiferlichen wie ben Weimaranern freien Bag geftatten würden. Er fagte ihnen "teutsch heraus": bag er, wenn fie jett ben Keind bei Breifach unterftütten und damit des Herzogs "Hauptdeffein" erschwerten, "zum Ernft greifen und ihr Territorium bis an ben Stadtgraben feindlich tractiren wolle". Ebenso beutlich bezeichnete Resident Model 2) die Bewilligung des Baffes für die Raiferlichen als einen Act "öffentlicher Feindschaft", der "mit offener hoftilität gerochen werden muffe". Worauf benn die Strafburger fich voller Befturgung zu rechtfertigen eilten3), fo gut es eben geben wollte. Gie hatten nicht gedacht, damit, daß fie bem Feinde den Bag verftatteten, "einen Menschen zu offendiren und gar bie Auffündigung aller Freund- und Nachbarschaft zu verursachen". Wäre boch von ihnen als Neutralen jeder ber tampfenden Barteien gelegentlich der Bag bewilligt worden. Und diesmal handle es fich ja weber um Truppentransport, noch um Getreideauffauf in ihrer

<sup>1)</sup> Quernheim an Straßburg vom 15. Febr. 1638. Antwort Straßburgs vom 26. Febr.; Quernheim an Bernhard d. d. Benfeld, 28. Febr. u. 6. März. Bernhard an Quernheim d. d. Laufenburg, 15. Apr. (Gotha): "Uns kommt ber Straßburger Procediren, indem sie uns nichts verabfolgen lassen wollen, sehr befremblich vor. Müssen es aber bis zu seiner Zeit bahingestellt sein lassen."

<sup>2)</sup> Model an Strafburg d. d. Benfelb, 8. Mai 1638 (Gotha).

<sup>3)</sup> d. d. 9. Mai und ausführlicher 10. Dai (Gotha).

Stadt, sondern nur um den Transit von weitem herkommenden Kornes u. dgl. Mockel erwiederte<sup>1</sup>): ihre Darlegung lehre ihn, daß sie "das, was allen Evangelischen nach dem Herzen gräbt und nagt, favorisirt hätten". Er warne sie noch einmal, nichts zu thun, wosdurch Breisach zum Schaden des ganzen Elsaß länger in Feindes Hand bleibe.

Auch der Herzog sandte ihnen, sobald er von ihrer Haltung unterrichtet war, ein paar sehr ernste Warnungsschreiben?). Er habe Breisach nun eine geraume Zeit cernirt gehalten und wolle nicht hoffen, "daß die Herren in etwas, woran er bereits Hand angelegt, darein griffen, sein Dessein hinderten, zu Liberir- und Proviantirung gedachtes Ortes hülsen, und sich also in die Parteien dem Feinde zum Besten mischten". Sie möchten bedenken, was für eine Gesinnung der Feind stets gegen sie gehegt habe, und daß er ihnen ohne den Sieg bei Rheinselden bereits sein Joch aufgelegt haben würde.

Ob solche Mahnungen und Drohungen auf die ängstlichen Herzen der Straßburger von Wirkung waren, steht dahin. Jedensfalls blieben sie für den Moment der peinlichen Alternative, den Raiserlichen ihr zu Wort halten oder es zu brechen, überhoben, da die Mainzer Kornschiffe zu langsam heraustamen.

Göt war das Kinzigthal hinabgezogen und etwa zu derfelben Zeit, als sich die Weimaraner zu Brombach befanden, bei Offen-



<sup>1)</sup> Mockels Replik d. d. Benfeld, 11. Mai 1638 (Gotha). Bgl. Mockel an Bernhard d. d. Benfeld, 23. Mai (Gotha). Ein Brief, der die Darlegung des ganzen Handels von Mockel und Quernheim mit Straßburg enthält. "Ich bekenne gern, daß wir darin (in dem Schriftwechsel mit den Straßburgern, die des Feindes propos favorisirten) gar teutsch, apert und ernstelich genug gegangen. Benn aber die höchste Bichtigkeit der Sachen, das große periculum, so in mora zu sein dabei geschienen, und was Umstände dabei weiters mit sich gebracht, zumal betrachtet: so verhossen wir . . . mit solchem Eiser nicht unrecht gethan zu haben." Grotius an Drenstiern vom 2. (12.) Juni Ep. 974.

<sup>2)</sup> Bernhard an Strafburg d. d. Sauptquartier Oberschopfheim, 14. Mai 1638 (Gotha).

burg angelangt. Beide Gegner standen — der eine im Norden, der andere im Süden — gleichweit von Breisach entfernt. Damit gewann die ganze militärische Lage eine andere Gestalt. Der Entsatz Breisachs war zur Stelle, das linke Rheinuser vom Feinde unmittelbar bedroht, seine Verbindung mit Götz leicht herzustellen.

In der That ließ es der kaiserliche Feldherr sein erstes sein, Breisach neu zu verproviantiren. Er entsandte 200 Musketiere mit 500 Säcken Mehl, die von einer Croatenabtheilung begleitet am 19. Mai glücklich in der Festung anlangten. Die dünne canowsky'sche Postenkette war nicht im stande gewesen, ihnen den Zugang zu verwehren. Dann zog er sich bis in die Gegend von Drusenheim zurück; denn er war auch jetzt und hier am Rhein ebenso wenig begierig, sich mit Herzog Bernhard im offenen Felde zu messen, als vor kurzem an der oberen Donau.

Als Bernhard mit seinen Reitern am 22. Mai unter ben Wällen von Breisach erschien, wurde er von einem lebhaften Feuer empfangen, welches ihm bewies, daß er zu spät gekommen sei. Niedergeschlagen ritt er nach Neuenburg zurück. Konnte er sich doch nicht verhehlen, daß die Aussichten, sich der Festung zu bemächtigen, seitdem sie neu versehen war und Götz im Rheinthale hielt, für ihn sehr viel trüber geworden, und daß er, wenn Frankreich ihn nicht ungesäumt nachdrücklicher als bisher unterstütze, schwerlich auf einen glücklichen Erfolg zu rechnen habe. Und allzulange Erfahrung verbot es ihm, auf den Eiser der französischen Regierung zu hoffen 1).

Als (am 3. Juni), vom Herzoge von Longueville gesandt, bessen Generalprocureur, Herr von Favargier, zu ihm ins Hauptsquartier kam, um sich nach seiner Lage zu erkundigen, nahm er daraus Anlaß, dem Herzoge durch einen eigenen Abgesandten vors

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach d. d. au camp près de Brisach, 7. (17.) Juni 1638. Gonzenbach I, Urf. 27: "... je n'ay point assez de forces pour continuer mes bons desseins ni grande espérance de secours du côté de France, vu les longueurs, qui s'y trouvent en tous affaires."

zustellen, wie dringend nöthig es sei, daß er sosort Unterstützung erhalte, und ihn zu beschwören, wenn er Marschbefehl habe, mit dem Anzuge seiner ganzen Armee nicht zu säumen, um ihm dieses eine Mal sein Vorhaben aussühren zu helsen. Er wolle ihm dafür hernach auch bei seinen Unternehmungen Beistand leisten.

Auch an seinen Vertreter in Paris schrieb Bernhard wieder und wieder, bei Hof auf die Zahlung der rückständigen Gelder und auf die Absendung der longueville'schen Armee zu dringen. Zunächst jedenfalls war und blieb er, selbst wenn Frankreich gewillt war, seinem Drängen mit Eifer nachzukommen, auf sich allein angewiesen. Gleichwohl ließ er Breisach nicht aus den Augen.

Bieder zu Neuenburg angelangt, verfügte er über seine Truppen derart, daß Oberst Rosen mit seiner Cavallerie, Oberst Hattstein mit seiner Insanterie in den Waldstädten bleiben sollten, um sie gegen einen zu erwartenden Angriff zu schützen; denn er hatte Nach-richt, daß sich ein seindliches Corps am Bodensee sammle und die tatholischen Schweizer mit spanischem Gelde einige tausend Mann auf die Beine gebracht hätten. Die Obersten Oehm und Graf von Nassau mußten mit ihren Regimentern auf der Neuensburger Schiffbrücke den Rhein überschreiten, um das jenseitige User von den streisenden Rotten des Feindes, der schon fünf Reiterzegimenter hatte hinübergehen lassen, die das Land in Contribution – setzen, zu reinigen. Der übrigen Armee gab er den Besehl, aus dem Wiesenthal heranzusommen, und führte sie direct auf Breisach. Oberst Callenbach, der die Avantgarde besehligte, stieß auf ein Croatenpiket, das er die unter die Wälle der Festung zurückjagte.

Ende Mai lagerten die Weimaraner vor Breisach. An eine vollständige Cernirung war bei ihrer geringen Truppenzahl und dem jeden Angenblick zu erwartenden Erscheinen des Feindes nicht zu



<sup>1)</sup> Armeejournal. Bernhard an Erlach d. d. au camp de Rötteln, 16. (26.) Mai 1638 u. 30. Mai (9. Juni). Gonzenbach I, Urt. 22 u. 25. Oberst Reinhold von Rosen batirt 1. u. 2. Juni aus Waldshut; Oberst Eustachius von Hattstein melbet an Bernhard d. d. Laufenburg, 30. Mai (Gotha), daß er mit den Truppen zu Laufenburg angelangt sei und stärfer zu schanzen begonnen habe.

benken. Es mußte genigen, wenn man einige wichtige Bortheile gewann. Es gelang dem Generalmajor Taupadel, der die Unternehmungen leitete, indeß der Herzog sich nach Freiburg begab, ein paar Außenwerke zu nehmen und oberhalb der Festung, am Wehr, eine Schanze auszuwersen, dazu den Rheinarm, an welchem die durch ein Fort gedeckte, sür die Stadt sehr wichtige Aumühle lag, abzudämmen, und damit den Angriff auf sie vorzubereiten. Wichtiger aber als alles das erschien es dem Herzoge jetzt, sein lange geplantes Unternehmen gegen die Breisacher Brücke ins Werkzu richten und damit die Communication der Festung mit dem linken User zu zerstören.

Er hatte zu dem Zwecke schon vor Wochen Besehl zur Herstichtung von ein paar Brandschiffen gegeben, die freilich längere Zeit in Anspruch nahm, als er gerechnet hatte. Sobald sie fertigsgestellt waren, begab er sich von Freiburg wieder zu den Truppen, um der Zerstörung der Brücke persönlich beizuwohnen. Allein der eine Brander strandete bei den vor der Brücke stehenden Eisböcken und wurde von den Batterien der Festung in Brand geschossen. Auch der andere that nicht die verhoffte Wirkung, sei es nun, daß er strandete, sei es, daß er, statt sich sestzulegen, unter der Brücke hindurchsuhr.

In diesem Zeitpunkte brachte der Herzog in Ersahrung, daß der Feind aus der Drusenheimer Gegend wieder aufgebrochen und über Ottenburg marschirend schon bis Kenzingen gekommen sei, — wie ihm nicht zweiselhaft war, in der Absicht, Breisach von neuem mit Broviant zu versehen.

"Ich war willens"), dem Feinde eine Schlacht anzubieten, bevor er seine Absicht ausgeführt hätte. Aber als ich ersuhr, daß er sehr start sei, nämlich 8000 Mann zu Pferde und noch mehr zu Fuß, glaubte ich, die Ehre der königlichen Waffen nicht ohne Grund aufs Spiel setzen zu sollen, in der Hossnung, daß die längst erbetene, längst erwartete Hülfsarmee mir bald Mittel geben würde, den Feind zu schlagen. Hätte ich sie, als ich sie verlangte, erhalten, so

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach s. d. Gonzenbach I, Urf. 32 d.

würde sicher Breisach in einem Monat unser gewesen sein, wie sich aus den aufgefangenen Briefen ergiebt. Aber jetzt ist für mehr als sechs Wochen Setreide hineingebracht. Sleichwohl will ich auch jetzt noch, falls ich Succurs erhalte, sehen, daß die Festung uns nicht entgeht. Aber ob ich sie mit Gewalt angreisen werde, kann ich nicht eher sagen, als ich die Entschließungen des Hoses deutlicher erkenne."

Mit seinem kleinen Corps unter den Wällen von Breisach den anrückenden Feind zu erwarten, wagte er nicht. Bielmehr hob er am 8. Juni die Blokade auf und führte seine Infanterie dis nach Neuenburg zurück, während Taupadel mit der Cavallerie schon bei Heitersheim Halt machte, um den Feind "aus den vielen Pässen zwischen Kenzingen und Breisach in das platte Feld zu ziehen". Da wollte er sich dann stellen, denn Furcht kannte er auch angessichts dieses Gegners mitsammt seiner Uebermacht nicht.

Allein Götz, mochte er gleich prahlen, daß er den Herzog schon bald zwingen werde, seinen Weg wieder nach Frankreich zu nehmen 1), dachte auch jetzt nicht daran, sich dem weimarischen Helden gegenüber den Zufällen einer offenen Feldschlacht auszusetzen. Ihm galt es nur, wiederum Lebensmittel in die Festung zu schaffen, in der sich bald der Mangel von neuem sühlbar machte, namentlich seit durch die Unvorsichtigkeit von ein paar Soldaten der Garnison ein Masgazin, in dem viel Bulver und Proviant aufgespeichert lag, in die Lust geslogen war. Und wieder glückte es ihm. Er warf etliche hundert Wispel Korn in die Festung. Dann zog er abermals in großer Eile den Rhein hinab. "Da es dann wegen vielen Hinsfallens sowohl Roß als Soldaten recht geheißen: wer reit', der reit'; wer liegt, der liegt."

Auf kaiserlicher Seite sah es überhaupt nicht eben zum besten aus. Fehlte es doch, seit man wieder am Rhein war, so sehr an Proviant, daß die geringen Quantitäten von Mehl



<sup>1)</sup> Johann hoffmann an S. Wilhelm d. d. Strafburg, 4. (14.) Juni 1638 (Weimar). Auf seiner Reise zu Bernhard besuchte hoffmann um Anfang Juni auch bas got'iche hauptquartier zu Bruchsal.

und Korn, die man den Breifachern zugewandt hatte, ben götischen Truppen am Munde hatten abgespart werden muffen. Aus Bürttemberg und Schwaben tonnte man, da bie Ernte erft in vier Wochen begann, fein Getreide haben; ben Rhein berauf famen die Lebensmittel "fehr langfam und fparfam"; mas an Borrathen aus Defterreich und Baiern auf ber Donau verladen mar, tonnte nicht den weiten Weg über das von den Weimaranern durch= ftreifte Gebirge herangeholt werden. Daher benn "großer hunger und Entlaufen ber Truppen". Gefangene berichteten, daß nicht ber vierte Theil von ihnen ben Dienst verrichten fonne. Und bagu rasch zunehmende Unzufriedenheit mit der gangen, zaghaften Kriegführung - von Got, die fo widerlich gegen feine Rodomontaden abstach 1) und bei dem Bergleich mit Johann von Werth und seinem tecken Uns geftum fo fläglich abfiel, "daß er ganz in Berachtung gerieth und aus seinem Commando ein Gelächter werden wollte". Das Murren im Lager wurde fo laut und beutlich, daß er endlich durch öffentlichen Trommelichlag "bei Strafe Leib und Lebens verbot, weber in Gutem noch Bofem Jean be Werthe gu gedenten".

Für Bernhard gab es in dem Feldzuge dieses Jahres, wie er selbst wiederholt dargelegt hat, zwei "Hauptdesseins": das eine die Einnahme der Festung Breisach; das andere die Vernichtung der seindlichen Armee in offener Feldschlacht. Wäre die ausreichende französische Verstärfung rechtzeitig zur Stelle gewesen, so würde er sich nicht auf den Versuch, die Breisacher Brücke zu zerstören, beschränkt, sondern sofort die reguläre Belagerung begonnen haben. Daß daran jest, wo der Feind zweimal Proviant in die Festung hineingebracht hatte, nicht mehr zu denken war, erklärte er selber auf das bestimmteste.

<sup>1)</sup> Hoffmann schreibt barüber: "etliche wollen nichts bavon (von Göt' Prahlereien) halten, und gefällt ihnen nicht, daß man den Feind so geringe schätt, der sich doch untersteht, den prinzipalsten Ort in Deutschland, an welchem J. Kaiserl. Mt. am meisten gelegen, zu attaquiren." Bgl. Bericht aus Freiburg vom 22. Juni 1638 (Armeejournal).

Die Belagerung würde jest so lange währen, "daß die Armce sich darüber consumiren müßte". "Den Plat per force zu attaquiren, ist schon viel Zeit versäumt worden, indem die Extraordinarassischen nicht fallen wollen, also daß für dieses Jahr fast scheinet die Zeit dazu versoren zu sein."

Was lag da für ihn näher, als sich nun mit aller Energie gegen Götz zu wenden und ihn in vortheilhafter Stellung zur Schlacht zu zwingen?

Sofort auf die Nachricht, daß berfelbe, nachdem er Breifach zweimal verproviantirt habe, über bas Gebirge an die Donau gurudtehren und fich "feinem Brodforb" wieder naberen wolle, ließ er Taupadel mit feinen Reitern und einem Infanteriecommando aufbrechen, um ihn feftzuhalten, bis die gange weimarifche Urmee jur Stelle mare. Bei Rengingen in ben Beinbergen ftief ber Beneralmajor auf 300 feindliche Mustetiere, die, angegriffen, fich nach Mahlberg auf ihr Gros zurückzogen. Doch mußte er, ba Rog und Reiter gu mude maren, die weitere Berfolgung aufgeben. Gleichzeitig führte Bernhard alle feine Mannschaften von Neuenburg auf Freiburg vor, wie es scheint, in der Hoffnung, um Rheinau und Wittenweier, mo es bereits im vergangenen Jahre jum Busammenftof gefommen war, mit ben Götischen zu ichlagen, die auf ihrent Rudzuge endlich zu Ottenheim Salt gemacht hatten. Täglich fandte er von Freiburg aus "Barteien" gegen ben Feind; fo am 17. Juni ben Grafen von Maffau gegen Ettenheim, am 18. ben Oberfien Canowsty mit 600 Reitern und 150 Mustetieren bis hart an bes Feindes Lager; am 19. die Oberften Schönbeck und Sattstein mit 400 Mann und etlichen Minirern in den Schwarzwald, um für die Beimaraner ben Bag auf Neuftabt zu öffnen und bem Feinde, wenn er bas Bebirge überschreiten wollte, "vorzubiegen".

Allein Götz täuschte alle Erwartungen, indem er, den Schwarzwald, deffen Bäffe zum guten Theil von den Weimaranern beherrscht wurden, nicht mehr zu überschreiten wagend, sein hungerndes Heer am 27. Juni über den Rhein führte<sup>1</sup>).



<sup>1)</sup> Wie es nach bem Bericht von Model an Bernhard d. d. Benfeld,

Boll Besorgniß für die zahlreichen, von weimarischen und französischen Truppen besetzten elsässischen Plätze und die noch auf den Halmen stehende Ernte gab Bernhard unverweilt an Taupadel den Befehl, mit sieden Reiterregimentern bei Neuenburg gleichfalls den Rhein zu überschreiten und den Kaiferlichen zu folgen, von denen er voraussetzte, daß sie ihren Weg stromabwärts gegen Drusenheim nehmen würden. Er selbst wollte gleichzeitig mit einem Theile seiner Armee auf dem rechten User hinabgehen.

Taupabel rudte bem Feinde bis in die Gegend von Benfeld nach, drang (am 29. Juni) ungefäumt gegen die von ben Croaten befetten, an ber Ill und bem Scheerbach gelegenen Dorfer Sand und Rerefeld vor, bieb die Befatungen gufammen, todtete ihren Befehlshaber, ben Oberften Corpus, und erbeutete etliche Standarten, viele Pferde, alle Bagage. Durch biefen feden und glangenden Reiterangriff 1) wurde Bot' Abficht, zwischen ber Ill und bem Scheerbach Bofto zu faffen, vereitelt, er vielmehr gezwungen, fich über ben Scheerbach bis nach Wefthaufen gurudgugiehen. Nach einem vergeblichen Berfuch, fich bort in "volle Bataille" gu ftellen, ging er, von ben Weimaranern gebrängt, in ber Richtung auf Strafburg weiter und weiter gurud, paffirte die Breufch, brach die über fie führenden Stege ab und befette bas Ufer, fo gut es ihm möglich war, mit Dragonern und Mustetieren und legte seine übrigen Truppen in die Dorfichaften Wolfsheim, Edbolsheim und Schäffelsheim, nabe bei Strafburg; benn es galt ihm, bem Begner bie Communication mit biefem wichtigen Blate zu verlegen.

Taupadel folgte bis Geispolsheim, wo er seine Truppen am 2. Juli angesichts bes Feindes Gefechtsaufstellung nehmen ließ.

<sup>15.</sup> Juni (Gotha) scheint, auf einer Schiffbrude, die er "nahe dem Ort, wo E. Fl. In. dero Schiffbrude verwichenes Jahr gehabt", schlagen ließ. Bgl. Hoffmann an H. Wilhelm d. d. Basel, 5. Juli (Weimar).

<sup>1)</sup> Quernheim an Bernhard d. d. Benfeld, 30. Juni (Gotha). Hoffsmann an H. Wilhelm d. d. Bafel, 5. Juli. Armeejournal. Grotius an Orenftiern vom 11. (21.) Aug., Ep. 1014, erwähnt das Eintreffen der ersoberten Feldzeichen in Paris. Theatr. Europ. III, S. 946, verwechselt diese Affaire mit einer früheren.

Der aber regte sich nicht in seiner sicheren Stellung. Der Plan einer Umgehung desselben von Molsheim und Dachstein her mußte aus Mangel an ausreichender Mannschaft aufgegeben werden. Doch wurde in den nächsten Tagen die Gegend von einzelnen Pikets durchstreift, denen es gelang, mehrere seindliche Abtheilungen von dannen zu jagen oder aufzuheben. Und das wurde der Grund, daß Götz nun (am 4. Juli) in aller Stille auch von der Breusch aufbrach und bis hinter Straßburg in die Wanzenau zurückwich.

Roch immer schwammen ein paar für Breifach bestimmte Kornichiffe auf bem Rheine; eben bie, um welche es vor mehreren Wochen zu schriftlichen Auseinandersetzungen zwischen Mockel, Quernheim und ber Stadt Strafburg gefommen mar. Sie hatten dann wirflich an der Strafburger Brücke angelegt, maren aber, als Taupabel seinen Borftog von Beitersheim machte, ichleunigft wieder ftromabwarts geführt und zu Stollhofen in Sicherheit gebracht worden. Wenn Gog von den Stragburgern jest, wo er gleichsam an ihrer Stadt vorüberflüchtete, ben Durchpag biefer Schiffe nach Breifach verlangte, fo "wollten die Schiffsleute nicht bran, fondern verschworen fich, eber ihr Burgerrecht zu quittiren und fammtlich Bergog Bernhard zuzuziehen" 2). Und ber Strafburger Magiftrat, ber feine Haltung von der momentanen Lage abhängig machte, entschuldigte fich: "durch ihre Burger die Früchte nach Breifach, als bem Ort, barum jest ber Disputat zwischen beiben friegenden Theilen fei, liefern zu laffen und alfo die Sande mit ins Wert zu ichlagen, murbe gegen bas Gefet ber Neutralität laufen". Dan wolle dem taiferlichen General für die Schiffe ben Bag burch bie Brücke nicht verwehren; aber die Schiffsleute moge er anderwarts suchen. Freilich erschien ben Strafburgern auch die Lage ber weimarischen Urmee noch nicht fo glangend, bag fie es wagten, fich offen und gang auf Bernhards Geite zu ichlagen. Bielmehr hatten fie auch auf die vom Residenten Mockel ihnen angesonnene Lieferung von ein paar tausend Laib Brod für die weimarischen Truppen nur die vorsichtige



<sup>1)</sup> Model an Bernhard d. d. Benfeld, 2. Juli 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> Model an Bernhard d. d. Benfeld, 6. Juli (Gotha).

4

Antwort der "Neutralisten": "Sie gönnten ihnen gern noch ein mehreres; aber weil den Kaiserlichen bisher noch viel geringere Sachen abgeschlagen worden, bäten sie, darin als einem Werk, so der Neutralität ebenfalls entgegen, nicht weiter in sie zu setzen. In allem übrigen wollten sie gern allen guten Willen erweisen."

Gleichzeitig mit der Expedition seines Generalmajors auf dem linken Rheinuser, war auf dem rechten der Herzog am 28. Juni mit drei Regimentern zu Pserde und 600 Musketieren nebst etlichen Schiffen, die auf Wagen mitgesührt wurden, von Neuenburg aufsebrochen und an Breisach vorübergezogen. Bon Freiburg her stieß Belagerungsmaterial zu dem Corps. Auf schlechten, vom Regen aufgeweichten Wegen ging der Marsch über Langendenzlingen, Emmendingen und Friesenheim, wo die Truppen am 5. Juli einstrasen, in Gilmärschen geradeswegs auf Offenburg. Denn es galt, sich dieses wichtigen Schlüssels zum Kinzigthal zu bemächtigen und damit dem Feinde, wenn er über den Rhein zurücksehre, seine Hauptcommunicationslinie mit der oberen Donau zu sperren.

Während die Truppen sich in einem nahe an der Stadt gestegenen Walde still hielten, sandte der Herzog, der in Ersahrung gebracht hatte 1), daß ein paar feindliche Regimenter hart bei der Stadt lägen, diese selber aber nicht besonders start besetzt sei, und daß weder der Gouverneur (Oberst von Schaumburg) noch sonst ein Wensch in ihr die Nähe der Weimaraner ahne, einen Corporal und vier Reiter mit rothen Feldzeichen voraus und gleich hintendrein einen Lieutenant mit zwanzig Pferden. Und zwar mit der Weisung, sich zu stellen, als wären sie kaiserlich und kämen von der Truppe zurück, die neulich den Proviant nach Breisach convovirt habe.

Allein die ungestüme Ungeduld der rosen'schen Reiter verdarb die ganze Lift. Denn schon waren jene für sie ausgewählten Mannschaften glücklich durch den ersten Schlagbaum gekommen, als der Schweinhirt von Offenburg ein weimarisches Cavallerieregiment ans

<sup>1)</sup> Und zwar von bem bamals fich in Offenburg aufhaltenben Stallmeifter ber Gräfin von Fürstenberg, ben man fing. Die ganze Expedition erzählt Grün als Betheiligter.

sprengen sah und nun sofort "Lärmen machte und mit den Schweinen der Stadt zujagte", über deren Zugbrücke der Corporal bereits, sein rothes Fähnlein schwenkend, einritt. Der Posten, der die Brücke nun aufziehen wollte, wurde von ihm erschoffen, hingegen traf ihn eine feindliche Augel. Bon diesen Schüffen wurde es in der Stadt lebendig: die Wusketiere eilten auf die Mauer und gaben Feuer heraus, das die Weimaraner zur Umkehr zwang.

Dafür sandte Bernhard nun den Obersten Canowsky mit seinen Truppen gegen die draußen haltenden Regimenter, die von ihm mit großem Berlust weit — bis nach Lichtenau — zurückgetrieben wurden. Als der Oberst in der Nacht von der Bersolgung zurückstehrte, wurde alles zum Sturm auf die Stadt angeordnet. Ein paar Musketierabtheilungen gingen mit Sturmleitern und Petarden der übrigen Infanterie voraus. Einen Mühlbach, dessen Wasser ihnen dis an die Achseln reichte, durchschreitend, eilten sie fort, kamen an das Bollwerk, in den Zwinger, legten die Leitern an, erstiegen die Mauer. Aber inzwischen war es Tag geworden, und der Feind hatte rasch die Vorbereitungen zu ihrem Empfange getroffen. So warf er sie denn von der Mauer hinunter und begann mit seinen Kanonen auf sie zu spielen, daß sie von Glück sagen konnten, als sie in leidlicher Ordnung bei den ihrigen wieder anlangten.

Nachdem auch dieser zweite Versuch auf Offenburg gescheitert war, führte Bernhard die Seinen wieder zurück, nahm unterwegs das nur von acht Mann besetzte Mahlberg und forderte Kenzingen, jedoch vergebens, zur Uebergabe auf. In Mahlberg ließ er eine Besatzung, vor Kenzingen ein Beobachtungscorps. Mit den übrigen Truppen traf er am 8. oder 9. Juli in Freiburg ein.

Schon vor seinem Aufbruch nach Offenburg hatte er Taupadel zurückgerufen. Denn wenn der Feind erfahre, daß er nicht mehr als sieben Regimenter sich gegenüber habe, würde er sich zu revanchiren suchen und dann sich leicht ein Unglück zutragen, "welches die bisher schön geführte Action sehr verdunkeln könnte".

Nach Freiburg zurückgefehrt, wiederholte er ben Befehl 2),



<sup>1)</sup> Bernhard an Taupabel d. d. Freiburg, 4. Juli 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> Bernhard an Taupabel d. d. Freiburg, 9 Juli (Gotha).

und zwar nun deshalb, weil Göt, der sich, zaghaft und ängstlich wie immer, Taupadel gegenüber im Elsaß nicht zu halten wagte und fürchtete, daß drüben der Herzog seine Abwesenheit benutzen möchte, um sich Breisachs oder Offenburgs zu bemächtigen, wieder auf das rechte Rheinuser zurückgekehrt war 1) und zu Gengenbach an der Kinzig Stellung genommen hatte. Es galt, sich, nachdem der Anschlag auf Offenburg mißglückt war und dem Feinde somit das Kinzigthal offen stand, aller andern Schwarzwaldpässe zu besmächtigen, um ihm den Uebergang über das Gebirge weiter oben zu verlegen.

Deshalb ließ Bernhard es nach seiner Ankunft in Freiburg sein erstes sein, die drei Cavallerieregimenter, die an der Offensburger Expedition Theil genommen hatten, das Elzthal hinaufzusschieden, um bei Waldkirch, dem beherrschenden Punkte desselben, "eher als der wieder übermarschierende Feind einen Posto zu fassen". Die taupadel'sche Reiterei sandte er sofort nach ihrer Ankunft desselben Weges?). Von Waldkirch drang Taupadel dann noch höher ins Gebirge vor: nach Bleybach, wo das Thal der wilden Gutach in das der Elz mündet. Streisende Trupps, die er häusig von hier entsandte, stießen in den Schluchten wiederholt auf Croatenabtheilungen und warfen sie zurück. Canowsky durchstreiste zugleich den mittleren Theil des Schwarzwaldes dis hinüber nach Villingen. Und weiter oben drangen vom Hohentwiel aus wiederhold scharen in das Gebirge.

So zog der Herzog fast über den ganzen Schwarzwald eine Postenkette, die jeden Bersuch des Feindes, das Gebirge zu übersschreiten, vereitelt haben würde. Was ihn aber zu diesen Anordsnungen veranlaßt hatte, war die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft der längst ersehnten Franzosen.

<sup>1) &</sup>quot;Ueber die Schiffbrücke", also wohl bei Drusenheim. Die Motive ber Riidtehr entwickelt Bot sehr eingehend in seinem Schreiben an den Raiser d. d. Gengenbach, 12. (22.) Juli (Dresden).

<sup>2)</sup> Am 14. Juli brach Taupabel auf. Am 16., 18., 23. Juli batirt er aus Bleybach.

## Erlachs Genbung.

Die in den ersten Monaten des Jahres 1638 in Paris gestührten Verhandlungen in betreff der Unterstützung mit Truppen und Geld waren weit hinter den von Bernhard gehegten Erwarstungen zurückgeblieben, so daß er sich immer von neuem an der Ausführung seiner Pläne gehindert sah: weder war Breisach ersobert noch Götz geschlagen.

Unter dem Eindruck der glänzenden Eröffnung des Feldzuges hatte der alte Rehlinger dem Herzoge gerathen, in Paris "das Eisen zu schmieden, weil es warm sei; denn die seurigen Herzen an selben Orten erlöschen oft bald"). Und dieser war nicht gewillt, sich mit den halben Entschlüssen und spärlichen Bewilligungen Frankreichs zu begnügen. In dem Schweizer Obersten Erlach, mit dem er im vergangenen Jahr alte Beziehungen neu angeknüpft hatte, die dann sehr rasch einen intimeren Charakter annahmen und sich bis zu dem unbedingten Bertrauen der Freundschaft steigerten, glaubte er den rechten Mann gefunden zu haben, seine Interessen bei Ludwig XIII. und Richelieu mit Nachdruck und Erfolg zu vertreten.

Hans Ludwig von Erlach?), ein geborner Berner aus angesiehenem evangelischen Geschlecht, um neun Jahre älter als der Herzog (geboren im October 1595), hatte, wie so viele seines Standes, eine sehr bewegte Bergangenheit. Bon früher Jugend an hatte er sich auf den europäischen Kriegstheatern getummelt: in Italien und Deutschland, in Böhmen und Ungarn, in den Niederslanden und Livland; überall im Dienste der Feinde des Hauses Habsburg, mochten es nun jene deutschen Condottieren sein, welche der ersten Epoche des dreißigjährigen Kriegs ihren Charafter gaben,

<sup>1)</sup> Rehlinger an Bernhard d. d. Bern, 16. Marg 1638 (Weimar).

<sup>2)</sup> Bgl. für die Borgeschichte Erlachs Gonzenbachs ausführliche Darftellung.

G. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

4

ober der königliche Held aus Schweden. Vor Gradiska hatte er sich (1617) die Sporen verdient; in der Schlacht am Weißen Berge war er verwundet und gefangen worden; losgekauft, bei der Belagerung von Neuhäusel in Oberungarn (1621) wieder verwundet und gefangen. Auch an der unglücklichen Schlacht bei Höchst hatte er theil genommen und dei Fleurus mit Auszeichnung gegen die Spanier gesochten. In der Schlacht bei Stadtlohn war er zum dritten Wal in Gefangenschaft gerathen. Nachdem er sich ranzionirt hatte, war er zu Gustaf Adolf gegangen, unter dem er rasch avancirte: zum stellvertretenden Commandanten des königlichen Leibregiments, dann, im polnischen Feldzuge von 1625, gar zum Generalquartiermeister.

Mit dieser Campagne beschloß er fürerst seine militärische Lausbahn. Er kehrte in seine Vaterstadt zurück und widmete den Reichthum seiner angeborenen Begabung und seiner gewonnenen Erschrungen ihrem Dienst. Er wurde Mitglied des Berner Raths und Oberster und ließ sich auch wiederholt zu dipsomatischen Missionen nach Frankreich verwenden. Die Eindrücke, die er dort empfing, waren nicht eben dazu angethan, Sympathien für die Franzosen in ihm zu erwecken. Schon bei seiner ersten Sendung sernte er sie als schwierig in Geldsachen kennen. Bei seinem zweiten Ausenthalt in Paris, bei dem es sich darum handelte, die evangelischen Städte der Schweiz der Hüsse Frankreichs gegen die katholischen Orte zu versichern, sah er sich fünf volle Monate hingehalten, ohne doch schließlich etwas zu erreichen. Ein schon früher ihm gemachtes glänzendes Anerdieten zum Eintritt in den französischen Dienst hat er deshalb rund ausgeschlagen.

Aber auch in Gustaf Adolfs Hauptquartier fand er sich während dessen deutscher Expedition zu wiederholten Malen ein. Und auch der bemühte sich vergebens, ihn von neuem in seinen Dienst zu ziehen. Als er zum zweiten Mal im Frühjahr 1632 mit einer Sendung zu ihm betraut war, schloß er sich an Herzog Bernhard bei seinem Zuge ins Algäu an; und das war die Anknüpfung ihrer persönlichen Bekanntschaft. Sie wurde im Sommer 1637 erneuert, als Erlach den Herzog im Lager von Lüders aufsuchte. Er schrieb

dann an seine Regierung 1): "Ich will verhoffen, Euer Gnaden werden die Correspondenz, so ich mit Ihrer Fürstlichen Gnaden zu Sachsen Weimar habe, zu keinem Verdruß aufnehmen, dieselbigen versichernd, daß solches vielmehr zu dero Ruhe und Wohlstand als zu Ungelegenheit angesehen, und ich meines Theils mein Gemüth und Herz noch niemalen von den Teutschen Evangelischen hab abziehen können. Hieneben verobligirt mich auch sonderlich die lange Kundschaft, so ich von den hohen fürtrefflichen Tugenden, Gottesssurcht und Redlichkeit dieses Herrn habe, der unter allen Fürsten, so ich kenn', leuchtet wie der Mond unter den Sternen, also, daß ich nit zweisse, Gott werde etwas Großes durch ihn ausrichten. Nebendem, daß ich vordem vielfältige hohe Inaden und Gutthaten von dem Haus Weimar empfangen habe, daher ich mich noch allezeit verbunden befinde".

Seiner Gesinnung nach war er ftreng evangelisch und antihabsburgisch und redete daher auf der eidgenösischen Conferenz im März 1634, wenn auch nicht dem Eintritt der Schweiz in den Heilbronner Bund, so doch ihrem engeren Anschluß an Schweden das Wort.

So kam es, daß ihn die Haltung der katholischen Cantone gegenüber den Interessen der evangelischen Partei Deutschlands und, seit es eine solche nicht mehr gab, gegenüber Herzog Bernhard mit Widerwillen erfüllte, aber ebenso, daß ihm die Haltung seiner evangelischen Landsleute und auch Berns vielkach zu lau erschien. Was an ihm lag, that er, um diese zur Unterstützung der weimarischen Wassen durch Zusuhrt von Proviant und Munition zu bewegen und sie abzuhalten, sich der habsburgisirenden "Quasineutralität" der "papistischen Orte" anzuschließen. Und da er offen mit der Sprache herausging, schonungslos auf die Vergünstigungen der Kaiserlichen von seiten der katholischen Schweizer hinwies, es unsumwunden tadelte, daß man durch solche Parteinahme das Vaterland ins Verderben stürze, und über die Gesandten von Schwyz und Luzern als "aufgeblasene und voll Wind steckende Personen"

<sup>1)</sup> d. d. Bafel, 30. Juli 1637. Gonzenbach I, Urf. 4.

schmähte, vor denen man sich wohl hüten müsse, weil sie nur Unsruhe zu erregen und die Eidgenossen zur Partei zu machen suchten 1) —, so blieb es nicht aus, daß er sich den Katholischen verhaßt machte und auch den Evangelischen, die alle Extreme zu vermeiden und unter der höchst defecten Flagge der österreichischen Erbeinigung in dem stillen Hafen der Neutralität vor Anker zu gehen wünschten, bald äußerst unbequem erschien.

Auf die Dauer waren diese einander zuwiderlaufenden Begiehungen zu Bergog Bernhard und zu bem Beimathlande nicht zu vereinigen. Gin Berner Staatsbiener burfte fich nicht auf ben Parteigänger Weimars hinausspielen. Erlach aber zog es vor, fich biefem offen und gang angufchließen, ftatt fortwährend feiner Befinnung einen Bügel anzulegen und fich zu einem Repräsentanten ber Raghaftigkeit, wie sie an der Aare herrschte, zu machen. Kurz entschlossen, begab er sich Mitte Februar 1638 zum Herzoge nach Beuggen. Gleich am Tage nach seiner Ankunft wurde er in ber erften Schlacht bei Rheinfelben gefangen. Und als er bann mit ber Ginnahme Rheinfelbens feine Freiheit wiedergewann, mar es bas erfte, mas er, auf fein Schlof Caftelen beimgefehrt, that, bag er (am 28. Marg) bei ber Berner Regierung um feine Entlaffung aus bem Staatsbienfte nachsuchte, die ihm bann freilich nicht gewährt wurde. Aber als bald hernach — Mitte April — die eid= genössische Tagfatung, burch ein ichroffes Schreiben bes faiferlichen Befandten Schwarzenberg geschreckt, einmuthig erklärte, man wolle trenlich an der Erbeinigung halten, erneuerte er (am 21. April) sein Gesuch. Und nun wurde es ihm nach acht Tagen bewilligt. Sein Austritt aus bem Berner Staatsbienfte bedeutete ben Eintritt in ben bes Bergogs, ben er ihm icon früher versprochen batte.

Bernhard ernannte ihn zu seinem "Generalmajor von der Armee" und entwarf eigenhändig die sehr detaillirte Instruction für

<sup>1) &</sup>quot;Mit Evangelischen will ich gern laboriren helfen, mit biesen Leusten aber kann ich nit", schließt er seinen Bericht über die vierörtliche Consferenz in Basel, Sommer 1637. Gonzenbach I, S. 45.

ihn 1). Sein Debut in seiner neuen Stellung aber sollte er nicht als Solbat, sonbern als Diplomat machen.

Soeben waren die guebriant'schen Truppen zu Neuenburg Bir miffen bereits, wie wenig ihre Bahl ben Erwartungen bes Herzogs entsprach. Sein Unmuth wurde baburch gefteigert, bag an frangofifchem Gelbe bisher fo gut wie nichts ein-Was hatte fich ausrichten laffen, wenn beibes gelaufen mar. rafcher und reichlicher jur Stelle gewesen mare! Alle Möglichkeit weiterer Erfolge, ja felbft die Möglichkeit der Behauptung des bisher so glorreich Errungenen bing bavon ab, daß Frankreich ohne längeres Säumen mit volleren Banden gur Fortfetung bes beutschen Krieges beisteuerte. Das zu erwirfen, sollte ber Generalmajor nach Baris geben; benn ber getreue Bonifau, bem fonft wohl diese Aufgabe zugefallen mare, war im vergangenen Sommer gestorben. Rein Zweifel, daß der Herzog ihn in den furzen Tagen ihres Beisammenseins über fein Berhältniß zu Frankreich aufflärte und ihn auch in die geheimen Artifel seines Bertrages einweihte. Als er bann zu seiner Schwarzwalderpedition aufbrach, libergab er ihm die schriftlichen Weisungen filt feine Barifer Diffion 2).



<sup>1)</sup> Gonzenbach I, Urk. 17. Taupabel war Generalmajor von der Cavallerie.

<sup>2)</sup> Undatirtes Memorial für Erlach bei Gonzenbach I, Urk. 19. Ein ausführlicher Entwurf ber Inftruction in Weimar; in kurzer Kanzleiaussfertigung bei Gonzenbach I, Urk. 20. Alle diese Actenstücke stammen aus den ersten Tagen des Mai 1638. Der Entwurf erst macht mehrsach die kurze Aussertigung der Instruction verständlich. Er darf um so mehr der Darstellung zu grunde gelegt werden, als zweiselsohne der Inhalt der Mission zwischen dem Herzoge und dem Generalmajor mündlich durchsgesprochen wurde. Die Beweisgründe dafür, daß derselbe ihm auch die gesheimen Bertragsartikel vorgezeigt habe, führe ich nicht im einzelnen auf. Die auf die erlach'sche Mission bezüglichen Acten hat Gonzenbach sehr vollständig publicirt. Die Datirung, bald nach doppeltem, bald nur nach altem oder neuem Stil, bald fehlend, macht Schwierigkeit. Genaue Brüfung wird nicht selten zu anderen Resultaten als benen des verdienten Biographen Erlachs sühren, namentlich auch mit Rücksicht auf die Zeit, während beren die Briefe unterwegs waren.

4

2

Er follte dem Rönige erklären, daß ber Bergog ben Krieg, ben er bem Wunsch und Willen besselben entsprechend auf bas rechte Rheinufer verlegt habe, nicht mit Erfolg fortfeten tonne, wenn er nicht in ausreichender Weise mit Truppen und Geld unterftützt werde. Was das Geld betreffe, fo fei bisher nicht mehr als die Summe von 150,000 Livres - b. h. nur die Balfte ber nach v der "Quittance" im letten November fällig geworbenen Rate in feine Banbe gelangt. Auch von feinen fpecificirten außerorbentlichen Ausgaben habe er bisher nicht mehr erhalten als burch Baron d'Diffonville eine Abichlagszahlung von 150,000 Livres. Erlach follte beshalb auf Aushändigung der bei beiben Boften reftirenben Summen bringen und ebenfo auf baare Bahlung bes am Maitermin fälligen Gelbes (also ber 600,000 Livres für bas zweite Quartal 1638); benn die weimarische Armee stehe nun icon vier Monate lang in ichwerer Action vor bem Feinde. Aber auch einer größeren Beeresmacht bedürfe ber Bergog gur Ausführung feiner Blane. Und beshalb follte Erlach verlangen, daß ihm außer dem quebriant'ichen Succurs nun endlich bas auf feine Bitte bereits in Aussicht gestellte Corps von 8000 Mann gugefandt und feinem Befehl untergeben merbe.

So die eine, und zwar die wichtigere Seite seines Auftrages. "Les deux points plus pressés."

Die andere betraf Bernhards "Privatgeschäfte". Erlach sollte dahin arbeiten, daß dem Octobervertrage entsprechend dem Herzoge sämmtliche im Elsaß liegenden Plätze eingeräumt und ihm zur Hebung des Landes der durch Feuquières in Aussicht gestellte Geldzuschuß auf mehrere Jahre bewilligt werde, sowie daß ihm als Entschädigung für die an eignem Land und Leuten dargebrachten Opfer die versprochenen Domänen "als ein Attachement" überlassen würden.

Dieser Instruction folgten bann, nachdem Erlach fich auf bie Reise begeben hatte, mehrere Briefe Bernhards, welche Wiedersholungen jener Aufträge, auch wohl Ergänzungen zu ihnen enthielten 1).

<sup>1)</sup> Briefe Bernhards an Erlach d. d. Rötteln, 16. Mai, Camp de Neuenburg, 23. Mai, 30. Mai 1638. Gonzenbach I, Urf. 22, 23, 25.

Namentlich wurde er nochmals ermahnt, dahin zu wirken, daß nicht der Herzog von Longueville an der Spitze seiner Armee zu der weismarischen stoße; denn nicht um ein Zusammenwirken mit einer selbstsständig geführten, besonderen französischen Armee war es Bernhard zu thun, sondern nur um eine Verstärkung durch ein Hülfscorps, das unter seinen Besehl gestellt würde. Bußte er doch aus genugsamer Ersahrung, daß ein solches "Cooperiren" für ihn nichts anderes als sich subordiniren heiße. Und außerdem: an seinem Namen allein sollte der Ruhm der Eroberung Breisachs hasten; er wollte die von ihm selber eroberte Festung besehen und besitzen.

Erlach reifte über Benf, von wo er am Pfingftmontag (14. Mai) in Begleitung des ichwedischen Staatsfecretars Müller Am Mittwoch Vormittag langten fie in Lyon an. Nach etwa achttägiger Reise waren sie am Ziel. Erlach ließ es sein Erstes fein, Hoeufft aufzusuchen, an den ihn wie an Grotius der Bergog besonders empfohlen hatte. Doeufft follte ihm auch das zu seinem Unterhalt nöthige Geld auszahlen. Derfelbe gewann gleich bei ber erften Begegnung ben vortheilhafteften Eindruct von ihm. "Il est personne de qualité et bien versé aux affaires", fchrieb er an Bernhard 1). Auch Grotius machte er seinen Besuch und eröffnete ibm, daß der Herzog entschloffen fei, auf beutschem Boden ben Oberbefehl mit feinem andern zu theilen; und ebenfo, daß er das ausschließliche Besatzungsrecht in der Festung Breifach, wenn es sie zu erobern glücke, in Anspruch nehmen werde, ba fie einen Theil bes ihm vom Ronige zugesprochenen Elfaß bilde 2). Much bem, taum von einem feiner häufigen Rrantheitsanfälle genefenen Bater Jofeph, bem Minifter be Ropers, bem Staatssecretar Chavigny eilte er fich vorzustellen. Um 28. Mai wurde



<sup>1)</sup> Hoeufft an Bernhard d. d. Paris, 29. Mai (8. Juni) 1638 (Weimar).

<sup>2)</sup> Grotius an Drenftiern d. d. Paris, 2. (12.) Juni. Ep. 974. Es fann nicht zweiselhaft sein, daß seine Nachrichten auf Erlachs Mittheislungen beruhen. Im Postscript fügt er in betreff Breisachs hinzu: "eos (die Franzosen) negare Brisacum et Brisgoviam sub concessione Alsatiae comprehendi". Doch haben die Franzosen in den weiteren Berhandlungen die Zugehörigkeit Breisachs zum Essa nicht bestritten.

er in St. Germain vom Könige empfangen, der sich über seinen Herrn sehr zufrieden äußerte und Beschleunigung des Succurses versprach. Doch bewegte sich die Unterredung in sehr engen Grenzen. Bei Richelieu erhielt er erst später Audienz. Auch der erging sich in den schmeichelhaftesten Bersicherungen, die freilich an dem Gessandten wirkungslos abglitten. Buste er doch, daß es an solchen hier niemals mangle. Wegen der Geschäfte aber verwies ihn der Cardinal zunächst an de Nopers 1), der es sein Erstes sein ließ, ihm, um ihn zu captiviren, in ziemlich plumper Beise eine Bension anzubieten.

Erlach hatte sich vorgesetzt, nicht alles, was ihm aufgetragen war, auf einmal zu betreiben, um es nicht "durch einander zu consfundiren", sondern mit allem Nachdruck zunächst auf die Truppensund Geldunterstitzung als das für den Moment Wichtigste zu dringen. Bei Gelegenheit wollte er dann auf die Frage nach dem Besitz des Elsaß und Breisachs zu sprechen kommen.

Sobald er erfuhr, daß man beabsichtige, den Herzog von Longueville mit seiner ganzen, 13,000 Mann starken Armee zu entsenden, um zugleich mit den Weimaranern den Angriff auf Breissach zu beginnen, trat er seiner Instruction gemäß dagegen mit Entschiedenheit auf. Wenn man seinem Herrn 8000 Mann überslasse, würde er mit der Festung wie mit der seindlichen Feldarmee fertig werden. Allein man erwiderte, daß eine solche Schwächung seiner Armee den Herzog von Longueville auf das empfindlichste beleidigen und es ihm unmöglich machen würde, im Felde etwas zu verrichten. Uedrigens wäre auch zu besorgen, daß die Franzosen, wenn sie, statt unter französischem Besehl zu bleiben, unter weimarischen gestellt würden, debandiren wöchten, wie vorm Jahre unter Hallier. Und deshalb solle der Marschall mit seiner ganzen Armee marschiren.

Da Erlach erkannte, daß das "eine resolvirte Sache bei ihnen war," richtete er seine Bemühungen dahin, daß Longueville wenigstens ohne Säumen aufbreche. Und da gab man ihm die

<sup>1)</sup> Erlach an Bernhard vom 4. Juni 1638. Gonzenbach I, Urf. 26.

beruhigende Versicherung, daß er "in continenti marschiren und zu Herzog Bernhard stoßen solle". Wie denn in der That jetzt (Unstang Juni) der Baron de Siré nach Dole entsandt wurde, um an Longueville, der in der dortigen Gegend operirte, die Marschordre zu überbringen. Doch sollte es dabei bleiben, daß er am Rhein Halt mache und sich auf die Betheiligung an der Belagerung Breisachs beschränke. Nur im Fall die Weimaraner vom Feinde angegriffen würden, sollte er den Rhein überschreiten dürsen und Bernhard deshald eine Schiffbrücke bereit halten. Vergebens erging sich Erlach in Vorstellungen von den Vortheilen, die es haben würde, wenn Longueville sich der rechtsrheinischen Unternehmung seines Herrn anschlösse. Sie trugen ihm nur die versletzende Antwort ein, daß man thun werde, was man für das zuträglichste erkenne.

Ratürlich, bag mit bem Erscheinen Longueville's in Bernhards Nähe vor Breifach die Frage nach dem Commando zu einer brennenden werden mußte. Als die Frangofen erflärten: "es werde ein jeder feine Armee befehligen" 2), und Erlach barauf bemertte, fein herr fei doch Generaliffimus bes evangelischen Bundes und ihm gebühre deshalb billig ber Oberbefehl, mahrend der Herzog von Longueville nur "als auxiliarius" erscheine —, da hieß es wieder von oben herab: "es fei doch niemand mehr vorhanden, ber zu jenem Bunde contribuire. Ihre Majestät contentire und bezahle fowohl Bergog Bernhards als des von Longueville Armee. Es fei viel beffer, man rede garnicht bavon. Man werbe ohnebas Seiner Fürftlichen Gnaben alle Satisfaction geben." Solchen Meukerungen gegenüber scheint Erlach für den Moment auf weitere Bemühungen in diesem Bunkt verzichtet und nicht einmal wenigstens barauf gebrungen zu haben, daß der longueville'ichen Armee die Erlaubnig, ben Rhein zu überschreiten, nicht ausschließlich für den Fall eines

<sup>1)</sup> De Noyers an Guebriant d. d. Ruel, 3. (13.) Juni 1638. Le Las boureur S. 58.

<sup>2)</sup> Bgl. auch be Ropers an Guebriant vom 3. (18.) Juni: "L'intention du Roy est, que chacun y commande son corps."

\*

Ĺ

feindlichen Offensivstoßes gegen die Weimarauer gegeben würde. Als er aber in einer späteren Unterredung auf die Commandofrage zurückfam, wurde er von de Nopers durch das Verlangen, "nicht weiter davon zu reden, weil es nur Difficultäten geben würde", wieder zum Schweigen gebracht.

hatte in betreff der Truppenbulfe Erlach bisber nichts erreicht, fo ftieg er auch mit feinen Gelbforberungen auf harte Röpfe. jum 4. Juni erlangte er nur bas Berfprechen, bag bie ichon im Dai fällig geworbenen 600,000 Livres gezahlt und balbigft Anordnungen getroffen werden follten, daß auch die im August fällige Summe gezahlt würde. Allein eine Brüfung ber Affignationen auf jene 600,000 Livres, die Erlach ichon in ben nächsten Tagen mit Hoeufft anftellte, ergab, daß bie meiften Boften "gu fpat", erft im Juli, August und gar im September, fällig waren. Deshalb hatte er am 8. Juni eine Unterredung mit Bullion, ber die Affignaten sofort babin zu andern verfprach, bag fie früher gabibar maren. Beboch in ben nächften Tagen mar ber Staatsfecretar "abfent", fo bağ Erlach nichts ausrichten tonnte. Nur bağ 200,000 Livres, also ein Drittel des Maiquartals, Ende Juli gezahlt werben murben, mithin auf fie "traffirt" werden tonne, vermochte er bem Bergoge am 12. Juni zu berichten. Was aber half feinem momentanen Bedürfniffe die Aussicht auf eine, noch bazu fo geringfügige Abbülfe in fechs Wochen? Und Hoeufft mar ein viel zu vorsichtiger Finanzmann, um "etwas zu versprechen, folange er bie Gelber nicht in Sanden hatte", mochten gleich die Herwarts, Bernhards Finangagenten in Lyon, und ber alte Reblinger in Genf in bochften Unwillen über folche Beinlichfeit in Gelbsachen gerathen. Im übrigen maren alle feine Bemühungen, Geld fluffig zu machen, vergebens. Des Bergogs "Extraordinaria" zu gablen, erflärten bie Frangofen mit Berufung auf ben Bertrag von 1635 fich nicht verpflichtet. Denn nach ibm habe er mit ben von Franfreich gelieferten regelmäßigen Gubfibiengelbern alle Ausgaben für die Armee zu bestreiten. Daber tomme ihm auch ber Antauf ber nothigen Artilleriepferbe gu. Gich wieber beritten zu machen, sei Sache jedes einzelnen Reiters, ber sein Pferd verloren habe. "Es würde dem Rönige schwer fallen, allen Reitern



andere Pferde zu kaufen." Derselbe habe ihm, um ihm seine Affection zu beweisen und ihn desto mehr zufriedenzustellen, im vergangenen Jahre durch Hoeust 150,000 Livres, bevor sie fällig waren, und außerdem noch durch Baron d'Dissonville "für alle dersgleichen Anforderungen" die gleiche Summe auszahlen lassen. "Ein mehreres könnten Ihre Majestät bei diesen Occurrenzen, da Sie so überaus große Ausgaben hätten, daß Sie nit wüßten, wo Sie die Wittel hernehmen wollten, für diesmal nicht thun". Und ebenso beriesen sie sich wegen der neuen Werbe- und Recrutengelder und der Kosten für eine Belagerung Breisachs auf ihre Geldverlegenheit, ohne sich jedoch befinitiv zu erklären.

Gelbft wegen ber Rahlungstermine blieben fie unnachgiebig. Sie wiederholten ihre frühere Erflärung, daß die Bahlungen für 1638 nicht schon mit dem November 1637, sondern erft mit dem -Beginn bes neuen Ralenderjahres angubeben hatten, und fpeiften ben Befandten schließlich mit ber nichtsfagenden Bhrafe ab: "fie feien gefinnt, Ihrer Fürftlichen Gnaben in diefem Jahre vier Bezahlungen zu thun, jebe von 600,000 Livres; bei ber Abrechnung werde es sich wohl finden, was wegen der übrigen sechs Wochen halber noch reftiren werde". Zwar begnügte sich Erlach nicht mit solcher Ablehnung aller Geldforderungen seines Herrn, erflärte vielmehr: "berfelbe werde fich folder Geftalt nicht contentiren laffen"; man muthe ihm "unmögliche Cachen" gu, benn bas Land, in bem er fich befinde, fei ganglich ruinirt; "falls Ihre Majeftat bierin nicht Ginfeben thaten, wurde es ihm unmöglich fallen, die Armee zu verftarten und zu unterhalten." Allein all feine Borftellungen maren umfonft. Alles, was er endlich erhielt, waren die ihm ichon feit Wochen verfprochenen, erft Ende Juli und Mitte Auguft fälligen Anweisungen auf bas Maiguartal.

Auch mit seinen Bemühungen um die vertragsmäßig verssprochene "Investitur des Elsaß" hatte Erlach kein Glück. Schon aus den ersten Conferenzen hatte er den Eindruck gewonnen, daß die Franzosen seinem Herrn das Elsaß "so spät, als sie immer könnten", einzuräumen, was aber Breisach betraf, "sich selber in das Nest zu



setzen" bachten 1). Zwar gab bann Bullion ihm in einer Unterredung am 8. Juni "Bertröftungen", wie Erlach fie nur wünschen konnte: daß das Elfaß dem Herzoge eingeräumt werden würde; daß man nicht begehre, ihm Breifach aus ben Banben zu reißen; daß weber ein Stillstand noch ein Frieden binter seinem Ruden geschloffen werden folle. Aber dann erfannte er boch wieder in einer Unterredung, die er nebst Hoeufft und Meusnier noch vor dem 12. Juni mit Bater Joseph und de Movers hatte2), daß die Franzosen zur Ueberlaffung des Elfaß "nicht mächtig geneigt maren, sondern Ausflüchte suchten". Bemühten fie fich boch, ihn zu überzeugen, "daß es noch zur Beit bes Bergogs Muten nicht mare, und daß biejenigen übel thaten, die bagu riethen; baf es fein Berberben fein murde, ba er all fein Bolt in Garnisonen würde versteden muffen und im Felbe außer aller Confideration tommen wurde; daß es mit ber Beit, wenn er fich mehr geftartt haben murbe, am beften und mit größerem Rugen geschehen könne". Und zugleich gaben fie bie Berficherung, daß "diefer Bunft bei allen Tractaten in folche Obacht genommen werden follte, als wenn ber Bergog realement im Boffeß des Elfag mare".

Erlach berief sich dem gegenüber auf den Vertrag, in dessen geheimen Artifeln dem Herzoge die Verleihung des Elsaß versprochen worden war, und führte aus, "daß derselbe gar wohl Mittel sinden würde, die Plätze zu besetzen und zugleich in der Campagne zu subsistiren". Er erklärte sehr bestimmt: wenn sein Herr, wie er nicht hoffe, abgewiesen würde, wollte er viel darum geben, nicht hergekommen zu sein; denn er sehe dann, "daß sie Ihre Fürstliche Gnaden in keinen Punkten, auch gar in denen nit, die sie ihr solensniter versprochen, gratissiciren wollten, und daß Ihre Fürstliche Gnaden ihre Sorgen, Mühe und Arbeit, ja Schweiß und Blut wohl übel anwendeten, weil sie nit mehr Erkenntniß und Dank darüber zu erswarten hätten". Er würde dann verlangen, expedirt zu werden,

<sup>1)</sup> Erlach an Bernhard vom 8. (18.) u. 12. (22.) Juni 1638. Gonzensbach I, Urk. 28 u. 31.

<sup>2)</sup> Ueber biefe wichtige Conferens berichtete Erlach an Bernhard fehr ausführlich am 12. (22.) Juni. Gonzenbach I, Urk. 31.

"weil er allhier nichts nut sei", und würde nicht ermangeln, seinem Herrn über die Erfolglosigkeit seiner Benühungen getreuen Bericht zu erstatten.

Diese nachdrückliche Sprache, namentlich die in den letzten Worten enthaltene Drohung, erschreckte den Pater so, daß er zu beruhigen suchte. Erlach sei ihnen durchaus willkommen, und sie hofften von seiner stets bewiesenen Neigung, ihrem Könige zu dienen, daß er seinem Herrn alles, was er hier ersahren, in maßvollster und discretester Form berichten werde, um ihn nicht zu erbittern und zu beseidigen. Denn die Absichten des Königs seien die besten: wünsche er doch nichts lebhafter, als den Herzog zufriedenzustellen und ihm auf alle Weise Genugthuung zu geden. Keineswegs aber denke er daran, ihm nicht Wort zu halten. Doch müsse man den Umständen Rechnung tragen. Mit der Zeit würden all seine Wünsche in betress des Essas erfüllt werden. Und komme es schon eher mit dem Feinde zu einem Bergleiche, so würde der Herzog, wie er wiederholte, in ihm, als wäre er bereits wirklicher Besitzer des Essas, Berücksichtigung sinden.

"Und was des Dings mehr ift." Mit diesen Worten schließt Erlach die Wiedergabe dieser Bersicherungen des Paters, welche die Angelegenheit nicht um einen Deut vorwärts brachten, unmuthig ab. Glaubte er 
doch die Absichten der Franzosen zu gründlich durchschaut zu haben, um 
für derartige Bertröstungen auf die Zukunft auch nur das geringste 
zu geben. Ihm galten sie als leere Abspeisungen. Und das um so 
mehr, als eben damals am föniglichen Hose wieder ein start ultramontaner Wind eingesetzt hatte. Für de Novers, "dem der jesuitische 
Teufel im Herzen sitzt"), den eifrigsten Bertreter der päpstlichen 
Interessen in der Regierung, erschien es an sich als ein Ding der 
Unmöglichseit, dem protestantischen Fremdling französische Grenzgediete zu überlassen, die zum Theil katholisch waren. Und selbst 
Pater Joseph, sonst stets de Novers' heimlicher Widersacher, glaubte 
doch, um endlich das lange erstrebte Cardinalat zu erlangen, nicht 
in einer Angelegenheit opponiren zu dürsen, zu welcher der Papst,



<sup>1)</sup> John an Bernhard vom 20. (30.) März 1638 (Weimar). Aus diesem Bericht auch die folgenden Momente.

wie man wußte, "ganz nicht affectionirt war". Daß die Religion "ber rechte Stein des Anstoßes" sei, erkannte Erlach sehr genau. "Man giebt bei Hose viel gute Wort, um sich Euer Fürstlichen Gnaden zu bedienen", schrieb er dem Herzoge; "im Werk aber kann ich nit verspüren, daß man dieselbige hoch zu recompensiren bedacht sei: das odium religionis ist gar zu groß".

In eben biefer Confereng hatte Bater Joseph die Rectheit, ibn ju fragen, weshalb er neben ber Inveftitur bes Elfag nicht auch ber bem Berzoge zugeficherten, auf fonigliche Rammerguter fundirten Jahresgage von 150,000 Livres gedenke. Erlach antwortete: da er febe, daß man bei bem das Elfaß betreffenden Buntte bes Bertrages, ber fo flar fei, Schwierigfeiten mache, fo fürchte er, daß man es bei biesem andern noch viel mehr thun würde, da derfelbe erft nach dem Abichluß bes Friedens in fraft treten folle. Gein Berr lege, wenn er nicht in ben erblichen Befit bes Landes fomme, auf Diefe Bergunftigung fein Bewicht. Denn wenn er mabrend des Krieges umfame, "fo mare Diese Donation nichts." Er sei, weil er bem Könige Diene, schon jest von dem Seinigen wirklich bepoffebirt; aber auf eine Entschädigung mache man ihm feine Aussicht, geschweige benn, bag man fie ihm Sein Saus würde baber, falls er mabrend bes wirklich gebe. Rrieges fturbe, in einen unwiederbringlichen Schaben gefest merben.

Der Pater erwiederte: "der König könne nichts von seinen Domainen anders als ad dies vitae vergeben, hernach aber wohl aus königlicher Gnade von Zeit zu Zeit die Kinder auch damit gratisiciren und also prolongiren". Erlach schwieg; denn auch Hoeustier hielten nach solcher Erklärung alle weiteren Worte "für vergeblich". Wie auch hätte es ihm glücken können, wo die Franzosen allen Forderungen seines Herrn gegenüber prinscipielle Opposition machen zu wollen schienen! Nicht einmal an ihre vertragsmäßigen Verpflichtungen erachteten sie sich gebunden, hossten und glaubten vielmehr, den Herzog um den erblichen Besitz des Elsaß betrügen zu können.

Nichts vortheilhafter dafür, als wenn es ihnen gelang, den Bertreter der Interessen Bernhards für sich und ihre Absichten zu gewinnen. Und so machte denn in seiner wenig tactvollen Weise de Novers in



biefer Conferenz einen neuen Berfuch, ihn zur Annahme einer Benfion zu bewegen. Als er wiederum dankte, fragte der Frangofe, "warum er refusire? der König gebe doch großen Rönigen, Fürsten und herren Benfionen". Erlach antwortete furg: "er habe es um ben König nicht meritirt". Er war über diese gange Conferenz mit all ihren Beinlichkeiten und all ihrer Erfolglosigkeit fehr "begoutirt", und forberte nun, fofort expedirt zu werden. Doch hatten es bie Frangofen, ob fie ihm gleich früher rafche Erledigung versprochen, jett bamit nichts weniger als eilig, so bag er bann voller Bergweiflung an Bernhard schrieb: er tonne nichts ausrichten, sonbern fei "in folden wichtigen Sachen schwach und incapable"; "benn fich mit biesen Leuten zu erzurnen, ift nit rathsam, baburch auch wenig zu erhalten. Bu gelinde geben ift auch nit nut, und muß also ein medium gehalten werden, um zu seinem scopo zu gelangen, burch welches man fich nit gar zu timide erzeige, die Confequenzen repräsentire und boch nit Urfach zu einem Migtrauen gebe, burch welches fie in mefiance gegen Guer Fürstliche Gnaben gerathen möchten". Bu folchem Auftreten aber besitze er nicht "die nothwendigen Qualitäten".

Bei der großen Entfernung des weimarischen Hauptquartiers von der französischen Hauptstadt und bei der auffällig langen Dauer, welche die zwischen Bernhard und Erlach gewechselten Briefe unterwegs waren — regelmäßig mindestens vierzehn, aber auch selbst siedzehn Tage —, war letzterer außer auf seine Instructionen und mehr als auf sie, die nur allzuoft unaussührbar erschienen, wesentlich auf seine eigenen Entschließungen angewiesen.

Nicht früher als am 7. Juni konnte der Herzog den ersten (vom 21. Mai datirten) Pariser Brief seines Gesandten beantworten, das heißt in einer Zeit, da er das Schwarzwaldproject aufgegeben hatte und nun dem Feinde am Rhein gegenüberstand. Da war denn freilich rasche und starke Hülfe dringend vonnöthen, und wir wissen bereits, daß er Anfang Juni von der Sendung des



1

Generalprocureurs Farvargier Beranlaffung nahm, den Bergog von Longueville aufzufordern, mit dem Aufbruch feiner Armee nicht zu faumen. Dem entiprechend befahl er Grlach 1) im Begenfat gu der ihm mitgegebenen Instruction, sich nunmehr dafür zu bemüben, daß Longueville's gejammte, wohlausgerüftete Armee am Rhein erfcheine, um ihn bei seinem Unternehmen auf Breisach zu unterftugen. Er jelber also munichte jest das, worauf die Frangofen Erlachs Bemühungen jum Trop beftanden. In den nächften Tagen ließ er Briefe ahnlichen Inhalts folgen?). Er gab in ihnen einen Bericht feiner militärifchen Lage, feiner Unternehmungen, feiner Blane; flagte, daß das Ausbleiben der longueville'ichen Armee die Dlöglichkeit der Einnahme bes nunmehr neu verproviantirten Breifach zerftort habe; daß er auch der feindlichen Uebermacht vor Anfunft berfelben nicht eine Schlacht anzubieten mage. Dazu als Refrain wie in früheren Schreiben bas Berlangen nach ber endlichen Auszahlung ber längft fälligen Subsidiengelder. Rugleich aber machte er ihm die überrafchende Mittheilung, daß ein Abgefandter feiner Brüder mit faiferlichem Bag bei ihm erschienen sei, um ihn für den Frieden zu gewinnen, und legte feinem Briefe die von jenem ihm überbrachten Schriftftude bei, die Erlach an be Nopers aushändigen follte, damit diefer fie feinem Ronige übermittle. Er mochte hoffen, daß die für ibn aufs neue fich barbietenbe Belegenheit einer Ausföhnung mit bem Raifer den Frangofen, welche ichon mehr als einmal vor ihr gebangt hatten, Beranlaffung geben murbe, mit ihrer Willfährigfeit endlich etwas weniger zu geizen,

Doch diese Schriftstücke gelangten nicht vor Ende Juni in Erlachs Hände, zu einem Zeitpunkte, in welchem die Succursfrage in ein ganz neues Stadium getreten war. Hatte Erlach sich seiner Instruction gemäß freilich erfolglos dafür bemüht, daß die Franzosen nur ein Hülfscorps zu Bernhard detachirten, so stießen diese dann ihren Beschluß, Longueville mit seiner ganzen Armee zu ents

<sup>1)</sup> d. d. Camp près Brisac, 7. Juni 1638. Gonzenbach I, Urf. 27.

<sup>2)</sup> Gonzenbach, Urf. 32c u. 32d. Beibe undatirt. Letterer muß vor bem 14. Juni geschrieben sein, wie ber Inhalt ergiebt. Ersterer batirt viels seicht vom 14. Juni.

fenden, felber um. Denn fie fanden, daß nicht alle feine Truppen aus ber Freigrafichaft gezogen werden burften, ob fie gleich am 6. Juni im Felbe bei Boligny mit Glud gegen ben Bergog von Lothringen gefämpft hatten. Bielmehr murbe beschloffen, nur einen Theil von ihnen nebst ben an der Seille ftehenden Truppen bes Bicomte de Turenne unter deffen Befehle marichiren zu laffen. Bergebens mar Erlach bemüht 1), ju ermirten, baf biefer Succurs auf Die urfprünglich von feinem Berrn geforberte Stärke von 8000 Dann gebracht und mit dem ichon bei dem weimarischen Beere befindlichen guebriant'schen unter einen und benfelben Chef geftellt würde, und zwar unter Guebriant, ber nicht neben, sondern unter Bergog Bernhard ftand. Außer bem turenne'ichen Corps, etwa 2000 Mann ju Fuß und 1500 ju Pferbe, murben nur 2000 Mann von Longueville's Infanterie für die Expedition bestimmt. Im Lager angelangt, follten fie fich mit ben guebriant'ichen Truppen vereinigen, der Oberbefehl über diefes combinirte frangofische Bulfscorps aber von Guebriant und Turenne abwechselnd geführt merben.

Solchen Anordnungen gegenüber war denn freilich jene neue Weisung Bernhards an Erlach, nunmehr auf die Entsendung der ganzen longueville'schen Armee zu dringen, bereits bei ihrem Eintreffen antiquirt und unausführbar. Sie hatte sich gekreuzt mit Erlachs ausführlichem, trostlosem Bericht (vom 12. Juni), der von seinen resultatlosen Conserenzen mit Pater Joseph und de Nopers erzählte und gegen Ende Juni in Bernhards Händen war.

Bernhard beantwortete ihn fofort 2) durch neue betaillirte Di-

<sup>1)</sup> Undatirtes Memorial Erlachs bei Gonzenbach, Urf. 29, das nicht aus dem Anfang Juni stammen, also auch nicht von Erlach seiner Depesche vom 12. Juni beigelegt gewesen sein kann. Dazu Erlach an Bernhard d. d. Paris, 2. Juli (22. Juni). Gonzenbach, Urf. 36. Daß Erlach hier nach n. St. datirt, beweist sein Schreiben vom 6. Juli (gleichfalls n. St.), in welchem an das vom vendredi passé angeknüpst wird. Der 2. Juli 1638 n. St. war ein Freitag, der 2. Juli a. St. ein Dienstag. Agl. auch Erlach an Bernhard vom 26. Juni (6. Juli). Gonzenbach I, Urk. 37.

<sup>2)</sup> Am 26. Juni. Gonzenbach I, Urk. 32ª und 32 b. Der Secretär, John überbrachte bie Antwort an Erlach.

<sup>&</sup>amp;. Dropfen, Bernhard v. Weimar. II.

rectiven, um die ber Generalmajor bringend gebeten hatte. Da Breifach in biefem Jahre nicht mehr zu erobern fei, muffe er barauf hinwirten, daß Longueville's Armee ben Rhein überschreite und sich mit ben Weimaranern zu rechtsrheinischen Operationen verbinde. Und ebenso muffe er darauf bestehen, daß das Maiguartal nicht in Unweisungen, sondern in baarem Gelde bezahlt werde, ba er, nachdem er sich bereits in große Untoften gefturgt habe, fonft feinen Dienft nicht mehr erfüllen tonne. In allen andern Buntten follte er ben Bunfchen ber Frangofen entgegenfommen, sowohl in betreff der extraordinären Ausgaben im vergangenen wie im laufenden Jahre, als auch in betreff ber "fechs Wochen". Auch wegen ber Anweisungen auf fonigliche Domanen sowie wegen ber Inveftitur bes Elfaß wollte ber Bergog fich bem Willen bes Rönigs fügen. Erlach follte, wenn die Rede wieder barauf fame, wohl auf die Rechtmäßigfeit ber Ansprüche seines herrn binweisen, boch aber nicht weiter auf fie eingehen. Rurg, die Berhaltniffe im Felbe ftanden für Bernhard burchaus im Borbergrunde, und beshalb tam es ihm für ben Moment nur auf bas vertragsmäßige Subsidiengeld und auf rafche umfaffende Truppenhulfe an.

Aber diese neue Instruction erhielt Erlach erst, da es schon beschlossene Sache war, nur Turenne zu entsenden. Wieder hatte sich die Depesche, in der Erlach dem Herzog davon Nachricht gab, mit dieser Instruction gekreuzt. Bernhard empfing sie nach seiner Rücksehr von der verungsückten Offenburger Expedition zu Freiburg, in einer Zeit, da er den besten Theil seiner kriegerischen Hoffnungen, vor allem die Möglichseit der Eroberung Breisachs gescheitert erkannte, und sein ganzes Streben nur noch darauf gerichtet war, den Gegner nicht durch den Schwarzwald entwischen zu lassen. Unter solchen Umständen war er über diesen neuesten Beschluß der Franzosen ebenso unwillig, wie früher über ihre Absicht, Longueville mit seiner ganzen Armee marschiren zu lassen. Und so beantwortete er denn Erlachs Depesche in erbitterter Stimmung 1).

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Freiburg, 14. (24.) Juli. Gonzenbach I, Urk. 38. Der Brief wird nicht weniger lange als die früheren unterwegs gewesen und daher nicht vor Ende Juli in Paris eingetroffen sein.

In Folge des Ausbleibens der verfprochenen frangofischen Unterftützung habe ber Feind Breifach wiederholt neu verproviantiren fonnen, er felbft aber die iconften Belegenheiten, benfelben zu ichlagen, unbenutt vorübergeben laffen muffen. Jett tonne Got fich nach Württemberg zurückziehen und werde sich, wenn seine Truppen sich bort erholt hatten, zugleich mit einer anderen feindlichen Urmee, die fich in Schwaben sammle, auf ihn fturgen. Das folle Erlach bem Rönige und seinen Miniftern barlegen und namentlich betonen, welche Bortheile es für Frankreich wie für die gemeinsame Sache gehabt haben würde, wenn er rechtzeitig und so unterstützt worden mare, bag er auf ber Bahn bes Sieges weiter hatte vorschreiten tonnen : welche Nachtheile es bagegen namentlich für Frankreich haben mußte, wenn er, allein gelaffen, gezwungen murbe, vor ber feind .. lichen Uebermacht gurudgurveichen. Nicht nur bie von ihm besetzten Blate im Elfag murben verloren geben und seine Urmee vernichtet werden, sondern der Feind auch in Frankreich einbrechen. beshalb muffe er nun endlich eine bestimmte Antwort auf seine Forberung haben. Er für feinen Theil fei mit feinen Enschließungen fertig und ersuche ben Ronig, ihm fofort die feinigen mitzutheilen. Darum folle Erlach einfach feine Abfertigung verlangen und weder feinerseits bes weitern eine Forberung stellen noch auf etwaige neue Anerbietungen der Frangosen eingehen; vor allem nicht auf folche, die das Elfaß beträfen. Denn es fei gang ruinirt und für die Frangosen, da sie es nur mit großer Mühe zu schützen vermöchten, nur eine Laft, für ihn aber ohne Breifach von feinem Deutlich aber folle er es ihnen fagen, daß, wenn fie ihn mit Truppen und Geld unterftützt hatten, um die Feftung gu nehmen, fie mit geringen Opfern einen Fürften, ber ihnen treue Dienfte geleiftet, gur Dankbarfeit verpflichtet haben mirben. Jest hatten die Berhaltniffe eine andere, ichlimmere Beftalt, und es gelte, baran zu benten, wie man in Bufunft größeres Uebel vermeiben fonne. Möglich, daß die Frangofen Reue empfinden würden, wenn fie ertennten, wie weit man hinter ben hoben Bielen gurudgeblieben fei. Und vielleicht, daß fie bann im eigenen Intereffe thun würden, wogu fie fich ihm ju Liebe nicht verftanden hatten, nämlich feine 26\*

Wünsche besser als bisher erfüllen. Nur, daß es nicht mehr mit Worten und auf dem Papier, sondern durch die That geschehen müsse. Und zwar einmal durch baare Bezahlung des im August fälligen Quartals und der Summe für die letzten sechs Wochen des vergangenen Jahres, sodann durch Erstattung der nothwendigent außerordentlichen Ausgaden für Rekrutirungen und neue Aushebungen, endlich durch Unterstützung mit wenigstens 2000 Mann zu Pserde und 4—5000 zu Fuß. Würden diese Forderungen pünktslich und schnell erfüllt, so könne zwar das einmal Versäumte nicht wieder eingebracht, doch aber gänzlicher Ruin verhütet werden: das Heer könne sich in seinen Stellungen behaupten und neue, für Frankzeich vortheilhafte Unternehmungen beginnen.

Doch diese, der Form nach sehr energische, dem Inhalt nach sehr gemäßigte Willensäußerung des Herzogs empfing Erlach nicht mehr in Baris. Schon in früheren Schreiben hatte der Herzog den Wunsch ausgesprochen, daß er baldmöglichst zur Armee zurücktehre, da seine Anwesenheit im Felde unentbehrlich sei. Bald nach dem 20. Juli reiste Erlach von Paris ab, ohne doch im Grunde etwas anderes durchgeführt zu haben 1), als daß die Franzosen wenigstens einigen ihrer Hauptwerpflichtungen einigermaßen nachstamen. Aber daß sie eine der Quartalsraten von 1638 zahlten, wenn auch erst, nachdem die Frist längst abgelausen war, und, statt in baarem Gelde, nur in Wechseln; und daß sie endlich ein Hülfsscorps sandten, wenn auch nicht in der vom Herzoge mehrsach als nothwendig bezeichneten Stärfe: das war alles, was er erreicht batte. Und das war freilich wenig genug.

<sup>1)</sup> Daher u. a. Grotius an Ogenstiern vom 6. (16.) Juli Ep. 988:
"non bene confectis hic negotiis, maxime quae rem pecuniae spectant!"

## Soffmanns Genbung.

Wiederholt hatte Bernhard in seinen Verhandlungen mit den Franzosen, um sie zu besseren und schnelleren Entschließungen zu bewegen, auf Bemühungen des Gegners, ihn zu sich herüberzuziehen, hingewiesen. Das letzte Mal, wie schon bemerkt wurde, während der erlach'schen Mission.

Es war dem Kaiser mit diesen Bemühungen sehr ernst. Schon im Herbst 1637 war von Wien aus Savelli aufgefordert worden, den Herzog, der von Frankreich schwer beleidigt sei — er hatte soeden sein Rheinauer Schanzwert verlassen müssen — für den . Anschluß an den Prager Frieden zu gewinnen. Zugleich hatte sich das Wiener Cabinet an das Dresdner mit dem Antrage gewandt, Bernhards Brüder zu veranlassen, sür den Fall, daß Savelli's Verzüche mißlängen, "mit weniger Verdacht und Aussehen" die Verzmittlung zwischen dem Herzoge und dem Kaiser zu übernehmen. Wie weit es damals mit solchen Bemühungen gedieh, wissen wir nicht. Bezeichnend aber ist, daß man in Paris Ende 1637 davon sprach, daß Vernhard mit Ferdinand III. in Verhandlung stehe 1). Dann solgte der glorreiche Beginn des Feldzuges von 1638. Die Schlacht bei Rheinselden mußte den Wunsch des Kaisers, den geziürchteten Herzog zu gewinnen, verdoppeln.

Savelli war aus der Gefangenschaft, in die er am 21. Februar gerathen, heimlich und listig entwichen. Man thut dem Herzoge sehr unrecht, wenn man meint, er habe um die Flucht dieser Mittelsperson zwischen ihm und dem Feinde gewußt und sie begünstigt. Denn nicht nur sehlt jeder Beweis dafür, daß die Lockruse des seindlichen Generals bisher überhaupt zu ihm gedrungen
seien, geschweige denn, daß er auf sie gehört habe, sondern wir
wissen auch, daß er über diesenigen, welche durch ihre Nachlässigseit



<sup>1)</sup> Grotius an Orenstiern vom 30. Dec. 1637 (9. Jan. 1638), Ep. 892, und vom 13. (23.) Jan. 1638 Ep. 897. "Rumor hic est, eum seorsim apud Imperatorem tentasse pacis viam."

die Flucht ermöglicht, vollends über die, welche sie befördert hatten, strengste Strafen verhängte. Savelli berichtete von Heilbronn aus, wo er zunächst seinen Ausenthalt nahm, nach Wien seine glücklich bewerkstelligte Entweichung und theilte dorthin mit, er beabsichtige, an Hof zu kommen. Worauf ihm der Graf Trautmannsdorf umgehend schrieb<sup>1</sup>): der Kaiser wünsche, daß er, "solange dasür zu halten, daß von Herzog Bernhard eine Antwort zu erlangen sei," der Orten bleibe, "damit er sich, wenn es von Nöthen wäre, die Tractate mit ihm sortzusetzen, in der Nähe besände." Später hat dann auch der spanische Gesandte in Wien Savelli angegangen, die Verhandlungen dergestalt zu betreiben, "daß man den Herrn und seinen Anhang mit einander bekommen möge."

In der That wandte sich Savelli an Bernhard mit einem ausführlichen Schreiben 2), in welchem er fich für die gute Behand= lung mabrend seiner Gefangenschaft bedantte und fich bemühte, seine Flucht vor dem Borwurf der Wortbrüchigkeit zu rechtfertigen. Wer suchte nicht die Freiheit über alles! schrieb er mit Emphase. Er hoffe, daß fie ihm um fo mehr Mittel geben werde, dem Bergoge, wo immer er es befehle, zu bienen: "bevor ab, wenn Guer Fürftliche Gnaden mit mir mündlich in bero eignem Particulare zu reben fich gefallen ließen". Er murbe fich, mann und fo oft es bie Gelegenheit erforbere und ber Bergog es ihm zu befehlen beliebe, "mit Confens ber Römischen Raiferlichen Majeftät" zu Berhandlungen einfinden und ftelle ihm einen Ausgleich in Aussicht, ber sowohl ihm wie dem ganzen beiligen römischen Reiche zum Nuten und bem Raifer, der benfelben ftets gewünscht habe, zur Genugthuung gereichen werde. Und so würde er benn, falls ber Herzog ihn, "als ein fo schwach Instrument, eine so wichtige Sache vor die Hand zu nehmen" für tauglich er= fenne, seine Befangenschaft "für fein größtes Blud" und die wieder= erlangte Freiheit "für eine fonderliche Gnade" achten.

<sup>1)</sup> d. d. 31. März (10. April) 1638. Cyprian S. 5. Dazu Joh. Friedrich Fischer, kaiferl. Geheimsecretär, an Savelli v. dems. Datum. Ebenda.

<sup>2)</sup> Savelli an Bernhard d. d. Heilbronn 10. (20.) April 1638 (Gotha). Der Brief ift bezeichnet als "La première lettre du Duca di Savello".

Bernhard ging trot der Verlegenheiten, in welche ihn die Säumigkeit Frankreichs versetze, auf so plumpe Eröffnungen eines Gegners, der ihm als Wortbrüchiger für ehrlos galt, nicht ein. Aber dann nahte sich ihm die Versuchung auch in anderer, lockens derer Gestalt.

Herzog Ernst, derjenige seiner Brüder, der ihm am nächsten stand, der frühere Statthalter seines fränklichen Herzogthums, besand sich im Februar 1638 am kursächsischen Hose, um sich über die Kriegsdrangsale zu beschweren, mit denen die ernestinischen Lande, obschon sie bereits im Sommer 1635 in den Prager Frieden ausgenommen worden waren, von den kaiserlichen und kursächsischen Truppen heimgesucht wurden. Kursürst Johann Georg benutzte die Anwesenheit des Weimaraners, um sich nach dessen im Felde befindlichem Bruder zu erkundigen und ihm zu eröffnen, daß der Kaiser sich mit allen deutschen Reichssürsten, die noch gegen ihn in Wassen stünden, auszusöhnen wünsche. Er wisse bestimmt, daß derselbe die Amnestie auf alle Reichsangehörigen, die bisher vom Prager Frieden ausgeschlossen gewesen, ausdehnen wolle; und gerade Bernhard könne auf sie rechnen, da er in Wien besonderer Achtung genieße.

Der Herzog erwiderte<sup>1</sup>), daß er und seine Brüder, seit sie den Prager Frieden angenommen, alle Beziehungen zu Bernhard abgebrochen hätten. Doch könne er sich für dessen "fürstliches, aufrichtiges deutsches Gemüth" verbürgen und versichern, daß er bei all seinen Actionen nichts als Gottes Ehre, des deutschen Reichs Wohlfahrt und den allgemeinen Frieden gesucht habe. Derselbe führe, wie er nicht anders wisse, den Krieg noch im Namen des Heilbronner Bundes, der von der Prager Amnestie ausgeschlossen sei, und würde zweiselsohne seine Absicht lieber in der Güte als durch Gewalt erlangen, wenn man sich nur zu billigen Bedingungen,



<sup>1)</sup> Die weimarischen Brüber an Bernhard vom (30.) Apr. 1638. Entswurf (Weimar). (Hoffmanns) "Rurze Relation, warum die Abschickung von J. Fl. In. H. Bernhard z. S. Herrn Brübern den gesammten Herzogen zu Sachsen weim. Linie angeordnet" (Weimar).

namentlich zur Ausdehnung der Amnestie auf alle Reichsstände, herbeiließe.

Es scheint, daß Ernst sich zu einer Sendung an den Bruder bereit erklärte und Johann Hossmann, den Amtmann in Jena, der früher Secretär bei Bernhard gewesen war, als die für diese Wission geeignete Persönlichsteit bezeichnete. Jedenfalls folgte in einigen Wochen dem nach Weimar heimgekehrten Herzoge der vom 10. März (a. St.) datirte kaiserliche Paß für den Amtmann<sup>1</sup>). Daß dieser in ihm nur als Abgesandter Herzog Ernsts bezeichnet war, erregte den Unwillen des ältesten Bruders, der deschalb zuerst daran dachte, sich an der Abschickung nicht zu betheiligen. Es muß dahingestellt bleiben, ob erst Mahnungen und Drohungen von seiten Kursachsens ihn bewogen, seine Absicht zu ändern. Jedenfalls, sast zwei volle Monate gingen ins Land, bevor Hossmann sich, mit den nöthigen Briesschaften und Weisungen versehen, auf den Weg machte<sup>2</sup>).

Schwer genug freilich mochte es den zum Kaiser abgefallenen Ernestinern ankommen, für die Wiederanknüpfung der seit lange unterbrochenen Beziehungen zu dem gegen den Kaiser kämpsenden Bruder die rechten Worte zu sinden. Mußte er nicht jede Gemeinsschaft mit ihnen, die in seinen Augen Verräther an der guten Sache, am Baterlande und am Glauben der Bäter waren, mit verächtlicher Entrüstung abweisen? Oder schlug unter seinem Eisenspanzer doch noch das Herz für die alten Familienbande start genug, um ihre Apostasie zu vergessen, zu verzeihen? Es kostete reichliche Mühe, dis sie die Form gefunden hatten, in der sie sich ihm nahen wollten. Wie sie ihm ursprünglich zu schreiben, ihm uns

<sup>1)</sup> Bei Gonzenbach I, Urf. 33.

<sup>2)</sup> Für die hoffmann'sche Sendung befindet sich in Weimar ein sehr reiches Material. Sowohl für sein Memorial als auch für das Schreiben der drei Brüder vom 4. Mai liegen Concepte vor, die von den Aussertigungen stark abweichen. Sie sind schärfer im Inhalt und an Umsang ausgedehnter. Die Aussertigung des Schreibens ist auch bei Gonzenbach I, Urk. 84 versöffentlicht.

umwunden ihr politisches Glaubensbefenntnig abzulegen, sich zu rechtfertigen gebachten, indem fie andere beschulbigten, würde all ihre Bemühungen von vornherein vergeblich gemacht haben. Nicht als ob fie ben Brager Frieden por ihm zu glorificiren beabsichtigten. Im Gegentheil, fie wollten einraumen, daß fein Abichluß "allgu übereilt" worden. Bugleich aber wollten fie nachweifen, daß fie nicht anders gefonnt hätten, als ihn annehmen. Und da wollten fie als Untläger Schwebens auftreten, beffen Biele mit Buftaf Abolfs Tobe fich gang verwandelt hatten. Der schwedische Reichs= fangler, dem die Evangelischen fast noch größere Autorität als dem Rönige eingeräumt, hatte, obwohl zu Friedensverhandlungen bevollmächtigt und von den faiferlich-furfächsischen Tractaten zu Birna unterrichtet, auf bem Frankfurter Convent die Stanbe mit Berathungen über bas Directorium aufgehalten, ftatt die Friedensbedingungen zur Discuffion zu ftellen. Das hatte fie befrembet und ihnen die Frage nabegelegt, "ob man nicht zu dem desperaten Entfcluß, ben Frieden quocunque modo zu acceptiren, gezwungen fei". Nach der Schlacht bei Nördlingen hätte sich niemand mehr des hauptwerts angenommen. Die meiften Stände hatten bie Sande finten laffen und nur an ihr Brivatintereffe gebacht. barauf ber Brager Friede befannt geworden und Drenftiern ihre wiederholte bringende Bitte um Sulfe abgelehnt, maren fie, ba Schweden lediglich private Intereffen verfolgte, gezwungen gewesen, fich, um nur ber unmittelbar brobenden Gefahr zu entgeben, biefem Frieden zu bequemen.

Derartige Bersuche der Rechtsertigung ihrer kümmerlichen Politik zogen sie dann doch vor zurückzuhalten und lieber ihren Abfall, von dem sie wußten, daß er in den Augen des Bruders doch nicht zu entschuldigen war, in ihrem Schreiben an ihn nur leichthin zu streifen, es Hoffmann überlassend, mündlich ihre Gründe sür die Annahme des Separatfriedens weitläufiger auseinanderzusetzen. Es waren andere Motive, durch die sie auf ihn einzuwirken dachten. Sie suchten ihn bei seiner Anhänglichseit an seine thüringische Heimath und seine Verwandtschaft, bei seiner Liebe zu seinem deutschen Vatzerlande, bei seiner persönlichen Ehre und seinem persönlichen Nutzen



ju faffen. Gie flagten über ben jammerlichen Buftand ihres landes, ber fich nach ihrer Ausföhnung mit dem Raifer nur verschlimmert habe. Es fei fo weit gefommen, daß fie felbft für ihren eignen ' Unterhalt taum noch bie nöthigen Mittel befägen. Ihre Schulben seien gewachsen, ihr Gebiet burch ftarte Einquartierungen und wiederholte Durchzüge über alle Magen mitgenommen. Sie hatten fein Geld mehr, um ihre Diener ju befolden und ihre Schulden ju bezahlen. Deshalb thue es; wie im Intereffe bes gesammten Baterlandes, fo in ihrem eigenen bringend noth, bem Rriege balbigft ein Ende zu machen. Dazu aber fei Bernhards Wiederausfohnung mit dem Raifer unumgängliches Erfordernig. Auch wegen des ferneren Besites ihres Bergogthums fei fie burchaus nothwendig. Denn da fie bei dem neuen Raifer um die Belehnung gur gefammten Sand nachgesucht, hatten fich aus ihres Brubers feindlicher Stellung zu ihm Schwierigfeiten ergeben, die, weil ber Belehnungs= termin auf Ende Dai angesett fei, unverweilt gehoben werden mußten. Daß ber Raifer zum Frieden, und zwar zu einem allgemeinen Frieden, geneigt fei, habe ber Rurfürst von Sachsen bem Bergog Ernft gu Dresben versichert, freilich nur mündlich und ohne ihm zugleich feine Bedingungen einzuhändigen. Daß Bernhard nicht fäumen werde, bem Berlangen bes Raifers entsprechend feinen Frieden mit ihm zu machen, bezweifelten fie nicht. Doch könnten sie nicht wiffen, welche Bedingungen er, ber Bruber, ftellen wurde, da ihnen nicht befannt fei, in welcher Stellung er fich feit ber Nordlinger Schlacht befinde: ob er noch Beneral bes Beilbronner Bunbes fei, oder ob und wie weit er fich Franfreich gegenüber engagirt habe. Deshalb erfuchten fie ibn, ihnen mitzutheilen, "burch mas für ausführbare Mittel er meine, bag bie fo hoch begehrte Beruhigung des Reiches in der Gute wieder erlangt und der blutige Krieg abgestellt werben, er auch wieder in des Raifers und Reiches Devotion treten moge." Und zwar moge er feine Erflärung fo "ftilifiren", baf fie bem Raifer und bem Rurfürften von Sachfen übergeben werden fonne. — Reben biefer Aufforderung, fich feparatim mit bem Raifer zu vergleichen, ftellten fie an ihn bas Berlangen, "an feinem hoben, vielgeltenden Orte", bei Franfreich und Schweben



die Bermittlung zu übernehmen, "daß man dereinst zu einem all= gemeinen Frieden gelange."

Am 16. Mai erft machte Hoffmann sich auf die Reise. Um 24. war er in Frankfurt, ging von hier mit sicherem kaiserlichen Geleit über Mainz, Worms, Frankenthal, Speier, überall so zuvorstommend empfangen — in Mainz von dem kurfürstlichen Kanzler, in Frankenthal von dem spanischen Gouverneur —, "daß er sich fast schämen müssen, daß solche vornehmen Leute ihm so große Ehre erwiesen." Auch im gözischen Hauptquartier zu Bruchsal wurde er auf das beste ausgenommen. Göz sprach sich über seine Mission sehr erfreut aus, zweiselte jedoch an ihrem Ersolge, "weil Herzog Bernhard ganz französisch und von Frankreich allein dependire, und also nicht in seiner Macht stünde, etwas einzugehen." Aus seinen Gesprächen mit verschiedenen hohen kaiserlichen und bairischen Officieren gewann er den Eindruck, "daß sie dieses Krieges ganz überdrüssig seien."

Nach drei Tagen brach Hoffmann von Bruchfal auf. Gots ließ ihn burch seinen Trompeter nach Strafburg geleiten, von wo er nach mehreren Tagen mit Strafburger Convon nach Benfeld fam. Damit befand er fich im Bereiche ber weimarischen Armee. Mit benfelbischem Beleit ging er in bas von ben Frangofen befette Colmar, mit colmarischem am 9. Juni nach Neuenburg, in Herzog Bernhards Sauptquartier. Sein Ericheinen verurfachte bei Bernhards Officieren und Parteigenoffen "fehr munderliche Gedanken". Man fab ihn mit ftarfem Argwohn an. Der schwedische Resident Mockel meinte 1), dem Gegner icheine es an ber Zeit zu fein, "was er mit Gewalt nicht vermöge, durch Lift und fernere Trennung zu fuchen". hoffmann ergablt felber, bag er auf ber Reife mehrfach in höchfter Lebensgefahr geschwebt habe. Die ersten Gindrude, die er empfing, waren nichts weniger als ermuthigend. "Berfpure, bag in ben mir anvertrauten Sachen, bas publicum betreffend, ziemlich weitläuftig tractirt und fehr behutsam verfahren werden möchte, und



<sup>1)</sup> Model an Schmoller (Bernhards Secretar) d. d. Benfeld, 2. Juli 1638 (Gotha).

ist nicht alles so leicht, wie man mir zu Hause hat einbilden wollen 1). Ich danke meinem lieben Gott, daß in der Principalsache meine Briefe reden mufsen."

Nach seiner Ankunft in Neuenburg meldete er sich bei dem Hofmeister des Herzogs, Obersten von Rotenhan, mit der Bitte, ihm bei seinem Herrn Audienz zu verschaffen. Doch merkte er wohl, daß es Bernhard mit ihr nicht eben eilte, "denn man habe dieses Orts sein Absehen nicht auf bloßes Reden".

In der That kam der Herzog seinem Verlangen nichts weniger als eifrig entgegen. Zunächst ließ er ihn durch Rothenhan fragen, wer ihn sende. Hoffmann erwiderte, er komme mit kaiserlicher Majestät allergnädigster Bewilligung und auf des Aurfürsten von Sachsen Gutbefinden von des Herzogs sämmtlichen Herren Brüdern. Seine Commission betreffe die Wohlfahrt des römischen Reiches und seiner bedrängten Stände. Sie werde also seinem Herrn lieb und angenehm sein. Er wünsche nur, daß derselbe ihn anhöre oder die ihm anvertrauten Schriftstücke lese.

Am folgenden Tage erhielt er des Herzogs Bescheid. Er vernehme mit großer Befremdung, daß seine Brüder eine Gesandtschaft
an ihn abgeordnet hätten, ohne ihn zuvor darum zu ersuchen; und
ebenso, daß der Herr Gesandte so unangemeldet mitten in die evangelische Bundesarmee hineingeritten sei. Aus diesen Gründen, aber
auch weil die deutschen und französischen Generale und andere Offisciere den Berdacht hegten, daß sein Hauptauftrag dahin gehe, "ihn
von der evangelischen Partei abzuziehen, oder doch zwischen ihm und
den consöderirten Kronen einen Misverstand zu erwecken", müsse er
ihm die erbetene Audienz vorläusig verweigern. Seine Briesschaften
aber sieß er ihm absordern. Ihm selber wurde ein erlesenes Quartier
angewiesen, in welchem er "herrlich aus Silber tractirt wurde" und
zwei vornehme Officiere zur Gesellschaft erhielt.

Nachdem Bernhard sich aus jenen Briefen zur Genüge informirt und sich mit seinen Generalen und anderen maßgebenden Persönlichkeiten berathen hatte, beschied er ihn endlich (am 13. Juni) zur



<sup>1)</sup> Soffmann an S. Wilhelm d. d. Neuenburg, 9. Juni 1638 (Weimar).

Audieng 1). Hoffmann, auf den der Herzog sofort den tiefsten Gins druck machte, erledigte sich in aller Kürze seines Auftrages, indem er auf die ihm bereits eingehändigten Actenstücke hinwies.

Um so eingehender war Bernhards Erwiderung und so bedeutfam, bag hoffmann, wie er fich ausbrückt, "gleichsam erftarrte". Bernhard versicherte boch und theuer, bag er in biefem gangen Rriege nichts als Gottes Ehre, feine und ber Berbündeten und unschuldig verjagten evangelifchen Stände Bieberherftellung fuche. bagu "einen recht chriftlichen, orbentlichen Beruf", und baber habe Gottes gewaltige Sand ihn auch bisher gnabig geschütt und gefördert und werbe ihm auch ferner helfen. Was ihm als Mitglied eines hoben fürftlichen Saufes und freiem Reichsfürften bei biefen jetigen gefährlichen Kriegszeiten, in welchen bas Baterland seiner uralten geiftlichen und politischen Freiheiten ganglich beraubt und in ichimpfliche Anechtschaft gefett fei, gebühre, und ob er nicht Gott mehr als ben Denichen gehorfam fein muffe, bas überlaffe er bem Urtheil jedes ftandhaft gebliebenen evangelischen Batrioten. Er fei in seinem Bewiffen versichert, daß er des Berrn Rrieg führe, und beshalb wolle er ihn auch bis zur Aufrichtung eines allgemeinen chriftlichen Friedens fortfeten. Im übrigen freue er fich von Bergen, einmal jemanden, der aus ber Beimath tomme, ju feben und fich von ihr erzählen zu laffen. Damit entließ er ibn.

Noch an demselben Abend und hernach zu wiederholten Malen beschied er ihn wieder zu sich und unterhielt sich eingehend mit ihm, bald über die politischen Verhältnisse, bald über persönliche Interessen. Dann veranlaßte er ihn auch, die ganze Entstehungsgeschichte seiner Mission zu Papier zu bringen und ihm zu überreichen?). Allein eine Antwort wollte und konnte er ihm nicht eher geben, als er sich mit den "Principalinteressenten", mit Frankreich und Schweden, ins Einvernehmen gesetzt hatte. Das mußte voraussichtlich wochenlang dauern. Hoffmann wurde genöthigt, so lange "auf neutralem Boden",



<sup>1)</sup> Ueber fie hoffmanns Schluftrelation d. d. Jena, 17. Oct. 1638 (Beimar).

<sup>2)</sup> Das ift bie S. 407 Unm. 1 ermähnte "Rurge Relation 2c."

in Basel, zu warten. "Muß mich inmittelst wider Willen patienstiren und mit Kirchens und Müßiggehen die Zeit vertreiben"), schrieb er nach Hause. Seine im Hauptquartier gemachten Besobachtungen faßte er dahin zusammen: "Ihre Fürstliche Gnaden gehen in dieser Sache sehr sorgfältig, behutsam und wohlbedächtig. Wenn ich so viel gewußt, als jetzo, wollte ich mich anders haben instruiren lassen; denn Ihr status gewiß auf solchen wohlgegründeten Fundamenten beruhet, wie wir uns drinnen zu Lande niemals einsgebildet haben. Und möchte ich an meinem Orte wünschen, daß etliche mit nachdenklichen Reden und Schreiben sich besser geschehen, in Ucht nehmen; die Berantwortung wird künstig destoschwerer fallen. Sonst kann ich mit Wahrheit sagen, daß Ihre Fürstliche Gnaden ein recht christliches Berlangen zu einem allgemeinen redlichen Frieden tragen. Dieser wird aber viel anders sein müssen, als wir uns etwan eingebildet."

Auch in Bernhards Stellung zu Frankreich gewann er einen Einblick. Wenn es heiße, daß er sich "ganz von den evangelischen Kreisständen abgethan und von fremden ausländischen Potentaten einzig und allein dependire, so verhalte sich das nicht also, wie künstig die Zeit besser eröffnen werde". Von der Persönlichkeit der Herzogs war er, wie jeder, der in seine Nähe kam, völlig gefesselt. Was er voll staunender Bewunderung über ihn nach Weimar schrieb, wurde bereits in anderem Zusammenhange mitgetheilt. Wie auch hätte die Haltung des zum Manne und Helden gereisten Jünglings auf einen seiner alten Diener und Berehrer, der sich aus dem Jammer und Elend daheim plöslich in die frische Luft eines siegesgewohnten und siegesgewissen Feldlagers versetzt sah, ohne tiefen Eindruck bleiben können! "Ihre Fürstliche Gnaden habe ich von Person sehr wohl, aber wegen der großen Veränderung in Ihrem hocherleuchteten Versstande gar nicht wieder erkannt."

Bernhard hatte die ihm von Hoffmann übergebenen Schriftftucke sofort an ben bamals noch in Paris weilenden Erlach gefandt,

<sup>1)</sup> Hoffmann an S. Wilhelm d. d. Bafel, 5. Juli 1638, prs. 18. Juli (Beimar).

baß er sie burch de Nopers an den König gelangen laffe. beffen Entschließungen in betreff bes an ben Rhein zu fenbenben Succurs blieben fie, wie bereits bemerkt murbe, ohne Ginflug. Daß aber ber Bergog, fo febr er fich gleich in seinen Erwartungen und Ansprüchen betrogen fab, mit bem Feinde nicht hinter bes Königs Rücken handle und verhandle, sondern ihn offen und ehrlich in die Situation einweihe und die eigenen Entschlieftungen von beffen Bunfch und Willen abhängig mache, mußte auf benfelben mahrhaft beruhigend wirfen. Und fo fargte er benn in ber Antwort, die er ihm fandte, . nicht mit feinem Lobe 1). Man könne nicht offener und ehrlicher verfahren, als der Bergog es bei diefer Gelegenheit gethan, und die Befriedigung, die er darüber empfinde, fei ohne Grengen. Seine Meinung über die bemfelben gemachten Eröffnungen ging dabin, daß diejenigen, bie seine Brüder veranlagt hatten, ihn um die zu einem allgemeinen Frieden führenden Mittel zu befragen, felber am beften miffen mußten, daß biefe nur barin beftanben, "fich offner Wege zu bedienen, und fich in vernünftigen Grengen gu halten". Er für feine Berfon fei nach wie vor von bem Bunfche befeelt, einen folchen Frieden gu befördern; er brauche es ihn nicht befonders zu versichern, da es seine ganze Sandlungsweise bezeuge. In Samburg verhaudelten frangofische und schwedische Gefandte: dorthin moge ber "König von Ungarn", wenn es ihm ernft mit dem Frieden fei, feine Befandten gleichfalls schicken; bort brauche man nur die begonnenen Berhandlungen fortzuseten und zu Ende zu führen. Mit ber Bufammenberufung einer neuen Confereng murbe man nur Beit verlieren. Aber freilich, bisher fei es gerade bas Bemühen bes Saufes Defterreich gewesen, bas Friedenswert immer weiter hinauszuschieben, so daß man allen Grund babe, an dem Ernfte seiner Friedensneigung zu zweifeln, die es nur gur Schau trage, um unter feine Gegner Zwietracht zu faen und badurch befto leichter zu feinem Ziele

<sup>1)</sup> Zugleich mit der Sendung der Briefschaften an Erlach hatte Bernshard an K. Ludwig XIII. am 14. (24.) Juni, dann noch einmal am 23. Juni (3. Juli) 1638 geschrieben; deffen Antwort d. d. St. Germain en Lape, 8. (18.) Juli 1638 (Weimar).

zu gelangen. Wie er sich nicht von seinen Alliirten trennen werde, so sei er auch von des Herzogs fester Haltung angesichts solcher Lockungen überzeugt.

Zugleich mit diesem Schreiben empfing Bernhard von Erlach, der natürlich über die hoffmann'schen Eröffnungen mit dem Könige oder dessen Ministern conferirt hatte, einen Brief 1), welcher vielfach ähnliche Rathschläge für die dem Gesandten zu gebende Antwort enthielt.

Auch den Schweden hatte Bernhard die nöthigen Mittheilungen gemacht, und zwar durch einen Brief an den noch in Paris weilenden schwedischen Staatssecretär Müller<sup>2</sup>), in welchem er den Inhalt der ihm von Hoffmann überbrachten Schreiben resumirte. "Dem Herrn — so fügte er hinzu — sind dieser Leute Ränte wohl bekannt, deswegen ich unnöthig erachte, ihm mein judicium hierüber zu schreiben". Er habe die Schriftstücke dem Könige von Frankreich übersandt, damit derselbe ihm angebe, was er auf die "das publicum" betreffenden Anträge erwidern solle. "Auf das, so mich in particular anlangt, will ich also antworten, daß alle Interessenten meine innerste Treu, damit ich der guten Sache beständig zugethan verbleibe, erkennen können." Ueber die Angelegenheit an den Reichskanzler zu schreiben, habe er nicht Zeit gehabt. Er ersuchte ihn, denselben vorläufig von ihr in Kenntnif zu seben.

Müller antwortete<sup>8</sup>): man habe vorausgesehen, daß der Feind alle Mittel anwenden werde, um ihn, auf dessen Expedition jett das Hauptwerk in Oberdeutschland beruhe, "aus den Sprüngen zu bringen". "Alle guten Patrioten aber, denen Euer Fürstlichen Gnaden heroische Magnanimität bekannt, haben an genereuser Resolution gar nicht gezweiselt." Er gab ihm die Versicherung, daß sich seine Königin und der Reichskanzler sowohl bei Friedensverhandlungen,

<sup>1) &</sup>quot;Bas Secretario Hoffmann auf seine gethane proposition zu antworten sei" (Beimar) Gonzenbach I, S. 113 f.

<sup>2)</sup> Bernhard an "Licentiat" G. Müller d. d. Rheinfelben, 23. (13. ?) Juni 1638 (Gotha).

<sup>3)</sup> Müller an Bernhard d. d. Samburg, 20. Juli 1638 (Gotha).

als im Kriege aufs äußerste angelegen sein lassen würden, ihm und seinem Hause zur Erlangung alles bessen zu verhelfen, "was immer er mit Raison besiderire".

Zwei Monate lang mußte Hoffmann auf schweizerischem Boden warten, bis Bernhard ihn wieder zu sich beschied.

In der Audienz, die er ihm am 16. August zu Neuenburg gab, sagte er ihm: er habe seine Eröffnungen nunmehr zur Genüge erwogen, auch die Antwort des Königs von Frankreich empfangen und wolle ihn deshalb in den nächsten Tagen absertigen.

Ein Bote trat ein und überreichte dem Herzoge Zeitungen über das Ariegsunwesen im Thüringischen und im Fürstenthum Weimar. Da sprach er in aufflammendem Zorn: "Ich wünschte mit dem Aurfürsten von Sachsen nur eine halbe Stunde zu reden! Man begehrt von mir, ich soll Mittel zum Frieden vorschlagen; nichtsbestentweniger fährt man unterdessen fort, meine Herren Brüder, die mir doch weder mit Rath noch That im geringsten beispringen, unschuldiger Weise, wider alle gegebene schriftliche und mündliche Verssicherung und Zusage, sonder Zweisel meinethalben, da sie doch nicht mit mir correspondiren, so übel zu tractiren und ganz auf den äußersten Grad zu ruiniren. Gott der Allmächtige wird es zu seiner Zeit rächen, dem ichs auch heimgestellt habe, wenngleich ich deswegen die allgemeine Wohlsahrt zu befördern nichts unterslassen will".

In den nächsten Tagen wurde Hoffmann ein langes eigenshändiges Schreiben des Herzogs an seine Brüder übergeben 1). Es enthielt die Bersicherung von seiner und des Königs von Frankreich Neigung zur Herbeiführung eines allgemeinen Friedens, welcher der Zweck ihres Krieges sei. Wenn der Gegner ihn gleichfalls ernstlich wünsche, würde es genügen, daß auch er Bevollmächtigte nach Hamsburg entsende, um über ihn zu verhandeln. Besonderer Tractate bedürfe cs nicht. — Aussührlicher war auf das an ihn persönlich gerichtete Ansinnen eingegangen. Bernhard gab einen förmlichen

<sup>1)</sup> d. d. Neuenburg, 18. Aug. 1638 (Gotha). Gedruckt bei Gonzensbach I, Urf. 35.

G. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

Abrif feines bisherigen öffentlichen Lebens, um nachzuweisen, wie "feine Bedanten von Jugend an nur barauf gerichtet gewesen maren, zuvörderft Gott und feinem geliebten Baterlande treue und nütliche Dienste zu leiften". Aus biesem Grunde habe er fich bem Ronige von Schweden angeschloffen, in biefem Sinne nach beffen Tode ben Rrieg geführt. Stets habe es ihm gegolten, ben Feind von ben Gebieten bes Rurfürsten von Sachsen und anderer Freunde fernguhalten und ben Krieg in beffen eigne Lander zu fpielen. Bis es bann gur Nördlinger Schlacht gefommen fei, und in ihrem Befolge gum Prager Frieden, durch den die Alliirten fich getrennt und feine Baffen "bem Gegner in die Banbe gegeben hatten". Damit habe diefer die Gelegenheit erhalten, unter bem Bormande ber Einquartierung die evangelischen Lande aufs erbarmungelofefte ausgufaugen. Ihm aber, ber zugleich auf die Krone Schweden und bie mitintereffirten Stände Rudficht nehmen muffen, "babe es nicht anfteben wollen, bem Feinde bie Waffen gleichmäßig in bie Sande zu werfen und badurch bie eigne Bartei aller Soffnung jum Frieden berauben zu helfen. Derowegen wir lieber dem Un= gewitter aus bem Wege geben und Ihro Majeftat von Frankreich einen Reitersdienft thun wollen". Franfreich aber habe ihn mit höchfter Begierbe und folder Dacht unterftütt, daß er fich burchaus nicht veranlagt febe, die Hoffnung auf den Sieg ber guten Cache finten zu laffen. Mus folchem Berlauf murben feine Bruder wie jedermann erfennen, daß ihm, obichon "die Sachen bis bato mehr nach Kriegsart als nach Friedenstractation gerichtet werden müffen", bie Begierbe zum Frieden burchaus nicht gefehlt habe. Erzeige fich "gebührende Belegenheit, ben heilfamen 3med bes Friedens zu erlangen", werbe er an seinem Theil nach bestem Bermögen für ibn wirken. Durch unrechtmäßige Mittel sei er noch niemals erreicht morden.

Mit diesem Bescheid reiste Hoffmann am 26. August ab. Der Bersuch, den Herzog auf die Bahn des Prager Friedens hinsüberzulocken, war völlig gescheitert. Er behielt die Waffen in der Hand, um weiter zu fämpfen, die er den Gegner zu einem weniger faulen, zu einem "wirklichen, billigen, gleich durchgebenden

Universalfrieden" gezwungen haben würde. Schon hatte er einen neuen glänzenden Erfolg über ihn davongetragen. Er war gleiche sam die Antwort, die er neben dieser brieflichen dem Gegner mit dem Schwerte gab.

## Wittenweier.

Wie die Gegner Bernhards bis in den Juli hinein den Krieg geführt hatten, verbient wenig Bewunderung. Statt daß fie alle Streitfrafte, über die man in Oberdeutschland verfügte, zusammenzogen und sich mit überlegenen Massen auf ihn warfen, beschränkte sich ihre Kriegführung auf die Manövrirfunft des Cunctator Gog, \_\_ welcher mit der ihm untergebenen Mannschaft nicht im ftande mar, eine Enticheidung berbeizuführen. Die Anschauung, daß es im Rriege an erfter Stelle barauf ankomme, ju fchlagen, lag ben meiften Generalen jener Zeit noch gang fern. Man barf behaupten, bag fie bamals nur in ber Schule Buftaf Abolfs berrichend Herzog Bernhard suchte ftets, auch unter ungunftigen mar. Berhältniffen, auch mit momentanen Opfern, Die Schlacht. mußte, daß ber Sieg die Opfer hundertfältig wieder einbringe. Die Operationen der Feldherren, welche ihm gegenüberftanden, wurden durch Rücksichten bestimmt, die fie an entscheidenden Erfolgen nur zu oft hinderten. Da galt es Corge für den Unterhalt ber Truppen, die beshalb in Begenden geführt werden mußten, in benen man des Rornes auf dem Salm oder der Ernte in den Scheuern habhaft werden tonnte; ben Schut befetter, auch unwichtiger Blate, Ginnahme und Befetjung weiterer, als ob folder Befit nicht bei bem erften Busammenftog mit bem Feinde verloren geben fönne!

Zwar war man in Wien und München schon bald nach ber Eröffnung des Feldzuges, in dem jähen Schrecken über die ersten großen Erfolge der weimarischen Waffen, übereingekommen, daß es



alles gelte, an beiden Ufern des Rheines so viel Streitfräfte als möglich zusammenzuziehen und mit ihnen den gefährlichen Gegner entweder "an einen Ort einzuschließen und zu consumiren", oder in offener Feldschlacht niederzuwersen und ihn auf die eine oder andere Weise von des Reiches Boden zu verdrängen und den Krieg nach Frankreich zu verlegen. Allein bisher war es bei der Idee und bei erfolglosen Bemühungen für ihre Verwirklichung geblieben.

Es waren drei selbständige Corps, deren Zusammenwirken zu diesem Zweck man ins Auge gesaßt hatte: das des Feldmarschalls Grasen Johann von Götz, der die "Ihrer Kursürstlichen Durchlaucht von Baiern anvertraute Reichsarmada" 1) besehligte; das des Feldmarschalls Duca di Savello, der seit seiner Flucht, wie der Kaiser sich ausdrückte, an der Spitze "der wenigen unser selbsteigen geworsbenen kaiserlichen Truppen" fland; endlich das lothringische Heer unter Herzog Carl, auf dessen Mitwirkung zu dem Unternehmen man sich besondere Rechnung machte.

Die Meinung war, daß die drei Generale über die nothwenstigen gemeinsamen Operationen ihrer drei Corps am Rhein consferiren und, was sie als das beste erkannten, "ohne Einholung weiterer kaiserlicher Resolution" aussühren sollten. Sie wurden also von aller Bevormundung durch den Hoffriegsrath, die sich nun schon so oft als höchst verderblich erwiesen hatte, entbunden.

Anfang Mai bereits war es mit dem Gesandten des Herzogs von Lothringen, seinem Geheimrath Freiherrn Nicolaus von Fournier, in Wien und München zu Verhandlungen über den Herauszug
seiner Truppen aus Burgund an den Rhein gekommen. Am
Rhein liege setzt der Schwerpunkt des Krieges. Deshalb möge sein
Herr sich in Burgund für kurze Zeit auf die Desensive beschränken
und all seine entbehrlichen Truppen mit dem "guten und schönen"
Heere von Götz vereinigen, "welches dermalen fast der beste nervus
des Reiches sei" und wegen des mangelnden Proviants auf die

<sup>1)</sup> Maximilian an Göt d. d. München, 13. (23.) Mai 1638, nebst chiffrirter Beilage: "Consideratio, warum bem gemeinen Hauptwesen, auch ber Grafsschaft Burgund in particulari nütlich ist, daß Ihre Kurfürstl. Durchl. in Lothringen mit einer Armada heraus an ben Rhein gehe".

Länge nicht in Unthätigkeit still liegen könne. Gehe es zu Grunde, "würde nicht allein Burgund, sondern auch Breisach und der ganze obere Abeinstrom in Verlust gerathen. Wenn jeder nur an sich benke, würden alle größten Schaden erleiden".

Ein paar Wochen später schrieb ihm ber Raifer 1): Bot fei ben Weimaranern zwar überlegen und ftart genug, fie zu schlagen, ober auf andere Weise vom deutschen Boben zu vertreiben. Aber fie konnten, folange fie auf bem einen Ufer angegriffen murben, ftets nach Bohlgefallen auf bas andere entweichen und würden burch folches "Sin- und Wiederspringen" die götische Urmee fcmachen, bis fie aus Franfreich ftarferen Succurs erhalten hatten. Es gelte daber, ihnen diese "Imicmuble" zu benehmen, und das fonne nur geschehen, wenn man auf beiden Seiten bes Rheins ericheine. Dazu aber feien Bog und Savelli zu fcmach, von benen, wenn sie durch den Rhein getrenut maren, Bernhard zuerft den schwächern angreifen und besiegen würde, um sich bann auf den andern zu merfen. Und nun folgte biefelbe Bitte an ben Bergog Carl: die burgundischen Sauptplätze zu besetzen, mit all seiner übrigen Dann-Schaft an ben Rhein zu tommen und mit Bot und Savelli gu berathen und zu beschließen, wie ben Weimaranern auf beiben Seiten bes Rheins beizutommen mare, bamit fie über ben Flug gurud= geworfen und von allen drei Corps "unitis viribus" nach Frantreich verfolgt werden fonnten, wohin bann ber Rriegeichauplat verlegt werden mürde.

Bon seiten Spaniens, dem es natürlich von unmittelbarerem Interesse war, daß die Franche-Comté von den Franzosen gereinigt, als daß Herzog Bernhard am Rhein geschlagen würde, sehlte es nicht an Gegenbemühungen. Castañeda drang beim Kaiser darauf, daß die mit spanischen Doublonen neugebildeten Regimenter Savelli's mitsammt seiner Artillerie nur in Burgund verwandt würden, und beschwerte sich darüber, daß "das Widerspiel" geschehe, indem man an Götz die Kanonen Savelli's überlasse und dulde, daß er dessen

<sup>1)</sup> R. Ferbinand III. an ben H. von Lothringen d. d. Wien, 29. Mai (8. Juni) (Gotha), auch bei Epprian S. 15 f.

Refruten zu seinen Operationen mitverwende. Er forderte Savelli direct auf 1), den Rhein zu überschreiten und dem Herzoge von Loth-ringen zu Hülfe zu kommen.

Diefer, ber zu Beginn ber Campagne ben Bug an ben Rhein ins Auge gefaßt, es aber bann boch vorgezogen hatte, von Thann nach Lothringen und Burgund, wo Longueville im Mai ben Belagerungsfrieg begann, gurudgufehren und nur etwas Infanterie und leichte Reiterei ben am Rhein operirenben Berbundeten abzugeben, fandte Fournier von neuem nach München, um die Situation darzulegen, die es ihm erschwere, an den Rhein zu fommen 2). Gleichwohl - fo ließ er erflären - fei er bagu entschloffen, wenn Göt unter seinen Oberbefehl gestellt werde und er das Commando auch über beffen Armee erhalte, gleichviel ob fie mit ber feinigen vereint, oder von ihr getrennt operire; und ferner, wenn nach Bewältigung Bernhards bie gange götische Armee fich mit ihm vereint gegen ben Bergog von Longueville wende. 36m murbe gur Antwort 3), daß, wenn er erscheine, Got angewiesen werben folle, gegen ihn ben begehrten Respect zu tragen. Derfelbe merbe, wenn fie getrennt feien, unausgeset mit ibm correspondiren; boch fei es nöthig, ihm freie Sand zu laffen. Im Fall ihrer Bereinigung folle von ihm, bem Herzoge, die Ausfertigung der von ihnen gemeinsam beschloffenen Befehle ausgehen. Nach Niederwerfung ber Weimaraner werde Gog mit ihm nach Burgund marschiren, falls Spanien, seinem Berfprechen gemäß, die Broviantirung übernehme.

Allein in eben jenen Tagen erfolgte ber erste Zusammenstoß ber lothringischen und französischen Waffen bei Poligny und das mit verzichtete Herzog Carl dann doch sürerst auf den Heraussmarsch an den Rhein, um mit dem ihm gegenüberstehenden Longueville in einem Belagerungstriege zu rivalisiren, bei dem es bald ihm, bald dem Gegner gelang, eine Stadt zu gewinnen, oder ein

<sup>1)</sup> Caftaneba an Cavelli d. d. Wien, 22. April (2. Mai) 1638.

<sup>2)</sup> S. von Lothringen an Maximilian d. d. Befangon, 25. Mai (4. Juni).

<sup>3)</sup> Magimilians Antwort auf Fourniers Anbringen d. d. München, 9. (19.) Juni; bazu Magimilian an Got d. d. Starnberg, 8. (18.) Juni.

Schloß in Afche zu legen, ber aber auf den Gang des großen Rrieges ohne jeden Ginfluß blieb.

Aber auch mit bem Busammenwirfen von Götz und Savelli batte es feine guten Wege. Es beftand zwischen ihnen ein Begenfat, ber fich, feit fie einander fo nabe maren, in einem ftarten Widerwillen außerte. Bog, beffen Bruft fich in bem Gelbftgefühl bes Siegers hob - hatte er boch an ber Entscheidung bei Nordlingen einen hervorragenden Antheil gehabt, hernach den General Baner mit feinen Schweben zum Rudzuge von Torgau gezwungen und ihn bis an die Meerestüfte verfolgt, endlich noch jungft mit Glud in Beffen operirt -, blidte mit Berachtung auf einen Rameraden berab, ber fich vor turgem fo völlig hatte schlagen und gefangen nehmen laffen und bann als Flüchtling von neuem in eine fo bobe militarifche Stellung eingetreten mar. Bas bebeutete in feinen Mugen, ber fich auf bem Felbe von Mördlingen ben Grafentitel geholt hatte und fich in eitler Gelbfttaufchung für ben erften Strategen seiner Beit bielt, ber mindige italienische Duca, von bem es befannt war, bag er am faiferlichen Sofe mächtige Gönner habe, vor allen den Grafen Trautmannsdorf, den Director bes faiferlichen Bebeimen Raths; Bonner, die mehr auf feine bobe Geburt als auf seine Rriegstüchtigkeit faben? Er suchte seinen Rudhalt in München, wie Savelli in Wien; und bei bem geheimen Gegensat beider verbundeten Machte trug das bagu bei, ihre perfonliche Abneigung gegen einander zu verschärfen. Natürlich, daß Bog die bairifche Bartei auf ber Hofburg, namentlich ben Grafen Schlick für fich hatte 1); und fo übertrugen fich benn die Rivalis täten der Cabinette auf die Feldlager.

Schon zwischen Gog' Borganger, Johann von Werth, und



<sup>1)</sup> Der kaiferliche Geheimsecretär Fischer, einer der Hauptanhänger Savelli's, schried diesem d. d. Wien, 23. Juni (3. Juli) 1638: Graf Schlick "ist so parteiisch für Baiern und Göt, daß er alle andern Freunde darüber vergißt. Es scheint, daß er alle Gelegenheiten suche, damit die Geschäfte, welche den Rhein betreffen, und deren Expedition mir doch eigentlich zusteht, mir nicht unter die Hände kommen".

bem Duca hatte ein gespanntes Berhältniß beftanden, bas fie gu ben gehäffigften Meußerungen binrig. Werth hatte bie Nieberlage bes 18. Februar auf die "bose und unvernünftige Conduite" Savelli's zurückgeführt, dem er sich trot all seiner in Munchen erhobenen Borftellungen hatte unterordnen muffen. Derfelbe moge - fo hatte er feinem Kurfürften erflart - "witig genug fein, ein Stuck Landes zu gouberniren; aber zum General tauge er garnichts und werde nur die Armee ruiniren und alles fturgen". Solcher Feld= herren, wie er einer sei, "getraue er sich zwanzig im Felde über einen Saufen zu ichlagen". Auch er hatte von den intimen Beziehungen bes Italieners zu Wien gewußt und war entschloffen gewesen, bor bem Raifer felber "im Intereffe ber gangen fatholischen Sache wider fein Commando zu proteftiren". Doch hatte ibm bann Graf Trautmannsborf bemerft: "er moge an ben faiferlichen Hof berichten, mas er wolle, folle fich aber ja vorfeben, von bem Duca di Savello nur immer das befte, wider ihn aber nicht - bas geringfte zu schreiben." In Folge beffen erklärte Werth voller Buth: "die faiferlichen Rathe zogen ihren Profit von bergleichen Schindern, achteten nur beren und fonft feines ehrlichen Cavalliers Bericht, fo bag ber Raifer über ben Buftand ber Solbatesta bieroben Landes gang falich informirt fei."

Bom ersten Tage an, daß Göt in Oberdeutschland erschien, kam es auch zwischen ihm und Savelli zu Reibereien bald über Artillerie und Recruten, die Savelli beanspruchte und Göt verswandte, bald über Proviantlieserungen, auf die dieser rechnete und die jener unterließ. Jeder beschwerte sich über den andern: der Graf in München, der Duca in Wien, wo man denn allen Ernstes daran dachte, ihn "mit dem Namen und Titel eines Feldmarschalls" zu Gallas abzucommandiren, vorausgesetzt, daß er mit ihm besser stünde als mit den bairischen Generalen.

Den Höfen waren diese Eifersüchteleien und Reibereien um so unwillkommener, als sie das Zusammenwirken beider Corps gegen die Weimaraner, das sie als unerläßlich erkannten, in der bedenklichsten Weise erschwerten. Wiederholt schrieb der Kaiser deswegen an Savelli. Schon am 5. (15.) Mai forderte er ihn auf, mit Götz gemeinsam über die Kriegsoperationen zu berathen. Ein paar Wochen später i) sprach er die Erwartung aus, daß diese Berathungen nunmehr stattgefunden und die Bewegungen ihrer Truppen bereits begonnen haben würden. Zugleich tadelte er ihn, daß er der Götz anvertrauten Reichsarmee — "die wir nicht anders als unsere selbsteigene gewordene achten" — bisher den Proviant vorenthalten habe: dadurch "ginge die beste Zeit- verloren, und alle glücklichen Progresse geriethen ins Stocken."

Gleichzeitig erhielt er von seinen Gönnern und Gesinnungsgenossen Briefe. Trautmannsdorf schrieb<sup>2</sup>): "Ich weiß wohl, daß es eine überaus große Tödtung seiner selbst ist, sich bei einem aufzuhalten, mit dem man keine Gleichheit des Humors hat. Aber Ihrer Kaiserlichen Majestät Dienst wird süß machen, was bitter ist." Auch handle es sich ja um kein lange währendes Zusammenwirken, sondern nur darum, "in einer großen Impressa mit einander übereinzustimmen."

Dberft Solis wurde von Wien entsandt, um zwischen beiden Generalen ein leidliches Berhältniß herzustellen. Und auch von München aus bemühte man sich mit Aussöhnungsversuchen 3). Allein trotz aller Mahnungen zur Einmüthigkeit und zum Zusammenswirken hatte Savelli von seinen württembergischen Quartieren am Neckar aus dem kläglichen Berlauf des götzischen Feldzuges ruhig zügesehen. Erst als Götz in der ersten Hälfte des Juli von seiner unglücklichen Expedition ins Elsaß zurückgekehrt war und damit auch die Gefahr für Savelli näher rückte, entschloß dieser sich zur Bereinigung, unter der Bedingung, daß die Führung der Avantsgarde und die Ausgabe der Losung zwischen ihnen Tag um Tag wechste. Götz brachte im allgemeinen Interesse das Opfer, einzuwilligen: "ungeachtet ich" — so schrieb er dem Kaiser — "wohl gewußt, wessen Euer Kaiserliche Majestät mit Ihrer Kurfürstlichen

<sup>1)</sup> K. Ferdinand III. an Savelli d. d. Wien, 29. Mai (8. Juni) 1638 (Gotha), gebr. bei Cyprian S. 14 f.

<sup>2)</sup> Trautmannsborf an Savelli d. d. Wien, 19. (29.) Juni 1638. Dazu Fischer an Savelli vom 6. (16.) u. 20. (30.) Juni.

<sup>3)</sup> Maximilian an Savelli d. d. München, 17. (27.) Juni 1638.

Durchlaucht in Baiern sich in diesem Punkt verglichen; dahero wohl etwas einzustreuen gehabt." Gegen Ende Juli brach Savelli mit seinem Corps, dessen Stärke er auf nur etwa 1400 Mann zu Fuß, 1000 zu Pferde angab 1), aus der Heilbronner Gegend auf und traf am 28. Juli in Offenburg ein.

Die beiden Feldherren beschlossen, Breisach von neuem zu versproviantiren und setzen sich deshalb mit gesammter Macht und mit großen Vorräthen (etwa 6000 Malter Korn) von Offenburg in südlicher Richtung in Marsch. Nächstes Ziel war Rheinau, wo der Proviant in Schiffe verladen werden sollte, um zu Wasser zur Festung geführt zu werden. Als sie, Götz mit der Avantgarde vorauf, nach einem ersten Marschtage von Kloster Schüttern aufbrechen wollten, ersuhren sie, daß die Weimaraner dicht vor ihnen stünden.

Herzog Bernhard hatte mit Sehnsucht auf die Ankunft Turenne's gewartet; denn ehe sein Heer verstärkt war, blieb ein entscheidendes Unternehmen ein unverantwortliches Wagniß?).

<sup>1)</sup> In seiner Bertheibigungsschrift; in ber "Victoria" ist es zu 4000 D. angegeben. S. bie nächste Anmertung.

<sup>2)</sup> Die Quellen für die Schlacht bei Wittenweier fließen sehr reichlich, ohne daß man doch im stande wäre, ein vollständiges Bild von ihr zu entwersen. Namentlich steht dem die Ueberlieserung auf Feindes Seite im Wege; denn Savelli polemisirt gegen den götischen Bericht. Aber auch aus andern Gründen bleibt vieles unaufgehellt. Es sehlen genaue und zuverlässige Combattantenlisten von Freund und Feind; das Truppenverzeichniß auf dem Plane im Theatr. Europ. stimmt vielsach nicht mit sonstigen Angaben überein. Was le Laboureur über den hervorragenden Antheil Guesbriants erzählt, steht so gut wie ganz außerhalb der übrigen Ueberlieserung, die seiner kaum erwähnt. Ich wage deshalb nicht, le Laboureurs Angaben in den Text aufzunehmen, um so weniger, als er keine Gewährsmänner nennt. Gegen die von ihm mitzetheilte höchst panegyrisch gefärbte Rede Bernhards auf seinen Helden wird man ohnehin gerechte Bedenken haben. — Unter den handschriftlichen Quellen nehmen die erste Stelle die Briese Herselden bei Briese Hele

Um 8. Juli früh meldete Rehlinger aus Basel, daß Turenne am nächsten Tage bei Diömpelgard eintreffen werde. Derselbe habe

Jog Bernhards ein: ber eine an Markgraf Friedrich von Baben, geschrieben "auf der Walktatt bei Wittenweier, 1. Aug. 1688" (Gotha), der andere, uns datirte, etwas später (im Lager vor Breisach) versaßte an die Königin Christine (Gotha). Dazu mehrere Schreiben von seindlicher Seite: Göt an den Kaiser d. d. Hauptquartier Oberkirch, (1.) 11. Aug. 1638 (Dresden. Cop.), Oberst Hans Barthel Scheffer (kurfürstlicher Generalcommissar?) an den Bischof zu Bamberg und Würzburg d. d. Offenburg, (31. Juli) 10. Aug. 1638 (Dresden. Cop.), und ein Bericht von Oberst von Haßlang, undatirt, aber, wie der Inhalt ergiebt, in Oberkirch, also etwa 1. (11.) Aug. versaßt (Dresden). Dazu ein Schreiben aus Basel vom 3. (13.) Aug.; sebzelter'sche und andere Berichte, die ich nicht weiter aufzähle.

Bon ben gleichzeitigen losen Drucken von weimarischer Seite scheint ber frühfte zu sein "Gründliche und waarhafftige | Relation, | Bon dem, bey noch wärendem Krie | ge, . . . vorgegan | genen sehr ernsthafftigen vnd blustigen Treffen, | Zwischen dem Durchleuchtigen Hochge | bornen Fürsten vnd Herren, | Herren Bernharden, | . . . . | | . . deß Evange | lischen Bundes Generalissimo: | And beyden Keyserl: vnd Ligistischen | Feldmarschalcken, H. Joh. Grafen von Göt, | vnd Duca di Savelli, 2c. | So geschehen bey Wittenweyher, | Den 30. Julii An. 1638. | . . . . . | Go geschehen bey Broschüre, die in zwei verschiedenen Ausgaben vorliegt, enthält einen Bericht, der datirt ist: "auf der Balstatt bei Wittenweyer, den 2. Augusti Ann. 1638". Er scheint der officielle Schlachtbericht des weimarischen Hauptquartiers zu sein, den der schlächte Resident R. Mockel in Druck gab. Mockel an Bernhard d. d. Benfeld, 2. Aug. 1638 (Gotha).

Bon Feindes Seite liegt vor: "Extract | Schreiben Muß bem Ray:



ihn aufgefordert, für die Verpflegung seiner Truppen Sorge zu tragen; was denn den alten, peinlich gewissenhaften Herrn mit wahrer Entrüstung erfüllte. "Es ist zum Erbarmen, daß die Herren Franzosen so wenig Ordre und Vorsorg haben! Das ärgste ist, daß sie einen so übereilen und meinen, es solle alles im Fluge gehen; machen auch die Sache so nöthig, da sie doch etwan länger ausbleiben, als man meint." Bernhard befahl ihm umgehend, Brod für sechs Tage zu beschaffen, das ihnen gegen Zahlung gesliefert werden sollte. Hernach habe der Commandant die Verspflegung zu übernehmen.

Götisen Hauptquar | tir Oberkirch, vom 10. Tag August. 1638. |" 1638. 2 Bl. 4º. (Titel auf ber ersten Seite bes Textes.)

"Apologia | Deß hernogen von Savello | Ober | Barhaffte Abbildung und Unparthenischer Ber | lauff beg, ben 9. Augusti nechft Wittenweger, | swiften ben | Rapferifch: und Schwedischen | vorüber gangenen Treffens. |." 1638. 48 S. 40. Andere, italienische, Ausgabe "Relatione | di qvello che svccesse | nelli giorni di 7. 8. e. 9. di Agosto 1638 | nella Battaglia à Wittenueyer. | Fatta tradurre di Alemanno in Italiano e ristampare dal Signor | Conte Simeone Alaleona Maggiordomo dell' Eccelentissimi | Signori Sauelli. | In Roma | nella stamperia di Lodouico Grignani |." 1638. 2 Bl. u. 36 G. 40. Der Drud beginnt mit bem italienifch gefchriebenen favelli'fden Schlachtbericht; bann folgt ber Brief von Got an ben Raifer aus Oberfirch, ben (1.) 11. Aug., ben Savelli gu miberlegen fucht. Gein Bericht fußt auf einer Reihe burch Giegel und Unterschrift beglaubigter Beugniffe meift von Officieren feines Corps, gegen beren Glaubwürdigkeit man jum Theil freilich mancherlei Bedenken haben wird. Den Schluß ber Apologie bilbet "Barhaffte Abbilbung und Unparthenischer Berlauff beg, ben 9. Augufti, nachft Bittenmener, gwischen ben Rapfer: und Schwebischen, vorübergangenen Treffens, wie es von ber Rapferischen und Chur-Baprifchen Generalität, nachbem es von und Endebenannten respective geriffen und beschrieben gemesen, revidirt und ratificirt worben." Unterfcrieben ift biefer Schlachtbericht von "Der Rom. Raif. Daj. und Chur-Fürftl: Durchl. in Bagern bei bero unterhabenden Raiferl: Reichs : Armee respective bestellter Obrifter, General-Quartiermeifter, und General-Audis tor ic." Bohl zu beachten ift, bag er fich nicht ber favelli'ichen, fonbern ber göbischen Darftellung anschließt.

Ein Blan ber Schlacht findet fich Theatr. Europ. III, ju S. 963. — Die ganze weitere leberlieferung (außer ber schon ermähnten bei le Laboureur) fußt auf einzelnen ber angeführten Flugschriften.



Dienstag, 17. Juli, langte Turenne mit seinen nur etwa 2000 Mann in Colmar an. Wann sie den Rhein überschritten, sindet sich nicht angegeben. Jedenfalls kamen sie so ermüdet auf das rechte User, daß sie sich eine zeitlang im Breisgau erholen mußten. Doch genügte ihre Gegenwart dem Herzoge, so ungehalten er gleich über ihre gegen alle Erwartung geringe Zahl war, um nunmehr mit der entscheidenden Action nicht länger zu säumen. Er erhob sich von Freiburg nordwärts nach Langendenzlingen, woselbst am 27. Juli Generalrendezvous der für sie bestimmten Truppen geshalten wurde. Zuverlässige Angaben über ihre Stärke sehlen. Sie sindet sich unter anderm auf 8000 Mann angegeben, und das ist jedenfalls nur um weniges zu niedrig gegriffen.

An demselben 27. Juli setzte sich die Armee in Marsch auf das noch vom Feinde besetzte Kenzingen. Als es dunkelte, war die Stadt erreicht. Die Avantgarde unter dem unermüdlichen Taupadel ging weiter bis nach Ettenheim voraus, um dort "den Paß zu sassen". Es war eine energische Angriffsbewegung gegen den an der Kinzig stehenden Feind, die den Entschluß des Herzogs, mit ihm zu schlagen, verrieth.

Am nächsten Tage tam zur Zeit bes Abendgebets Meldung von Taupadel, daß der Feind mit ganzer Armee und vielen besladenen Proviantwagen bei Kloster Schüttern, halbwegs zwischen Ettenheim und Offenburg, angelangt sei, aber von der Nähe der Weimaraner nicht das geringste wisse. Gefangene bestätigten diese Angaben. Sosort gab der Herzog Besehl zum Ausbruch aller Truppen und Kanonen. Mitten in der Nacht langte man zu Mahlberg an — zwei Stunden von Schüttern — und erwartete hier den Anbruch des Tages.

Sobald der Morgen graute, wurde in voller Schlachtordnung geradeswegs auf Schüttern fortmarschirt; dem Gros vorauf eine starke Avantgarde, welche die Aufgabe hatte, sich des Passes über die Schotter bei Dinglingen zu bemächtigen. Die Truppen fanden den Paß unbesetzt; so gingen sie denn weiter, bis sie auf einen feindlichen Cürassierposten stießen, den sie sofort angriffen und zwangen, sich mit großem Berlust gegen das Dorf Friesenheim zurückzuziehen.



Dort hatte der Feind Stellung genommen, den Dorffirchhof und den von Friesenheim gegen Schüttern sich hinziehenden "Landgraben" besetzt. Auf einer neben dem Ort belegenen Anhöhe hatte er seine Geschütze aufgefahren.

Als der Herzog anlangte und sofort ein paar Insanteriesabtheilungen — meist Franzosen — zum Angriff vorschickte, die den Feind aus ein paar Positionen warfen, steckte dieser Friesensheim in Brand und zog seine meisten Truppen auf die Anhöhe, von der herab er auf die Weimaraner ein heftiges, aber, da die Kugeln fast alle zu hoch gingen, wenig wirkungsvolles Geschützener eröffnete.

Der Bergog ließ seine Kanonen in den gegenüberliegenden Weinbergen Bofto faffen und gab aus ihnen mit befferer Wirtung Bugleich ließ er seine Mustetiere — die Cavallerie Untwort. tonnte in dem coupirten Terrain nicht zur Action gelangen - zum Sturm gegen die Bobe vorgeben. Allein er mußte bald ertennen, baß fie nur mit großem Berlufte zu nehmen fein wurde. Deshalb gab er, nachdem er an Tobten und Bermundeten etwa 50, der Feind 120 Mann eingebüßt hatte, ben Angriff auf und zog um Mittag seine Truppen wieder gegen Dahlberg zurück, wo er fie in freiem Felde zur Bataille formirte, in der Hoffnung, "daß der Feind fich auch anders entschließen und berabkommen werde". Denn auch ihm war gu Ohren gefommen, daß Bot nichts fehnlicher wünsche als zu schlagen. Aber in einem Kriegerathe, den diefer berief, murde beschloffen, bem Gegner nicht zu folgen. Bielmehr sammelten fich die Truppen gur Nacht im Felde zwischen Friesenheim und Schüttern; Savelli blieb in seiner Karosse bei ben Truppen, Got nahm mit seinem hofftaat in dem Rlofter Quartier.

Es scheint, daß es auch in einem so fritischen Moment, im Angesichte des Feindes, wieder zu Differenzen zwischen beiden Feldscherren kam, indem Götz seinem Kameraden für den folgenden Tag die Avantgarde nicht einräumen wollte, Savelli aber mit seinem Abzuge drohte, falls er sie nicht erhielte. Er setze seinen Willen durch: Götz überließ ihm auch einige von seinen Regimentern und begnügte sich für den 31. Juli mit dem Commando der "Retroguardie".

Der Plan, ben man faßte, bestand darin, daß die Avantgarde am nächsten Morgen sich mitsammt dem für Breisach bestimmten Proviant über Wittenweier auf Kappel dirigiren sollte, "auf welchem Dorf der Paß auf die Insel Rheinau gehet"; von hier sollte dann der Proviant nach Breisach gesandt werden. Die Arridregarde sollte indeß langsam solgen. Wie es scheint, erwartete Götz, daß der Feind sich gegen sie und nicht gegen die Marschcolonne Savelli's wenden würde. Es sindet sich in den Quellen die Bemerkung, daß eben diese Annahme ihn bewogen habe, sich dem Verlangen des Duca zu fügen.

Montag, den 31. Juli, Morgens, rückte Savelli mit seinen Truppen und der für Breisach bestimmten Proviantcolonne aus. Der Weg sührte zum Theil durch schwieriges Terrain: Wiesen und Sümpfe, die sich am Unditbache und seinen Nebenarmen hinzogen. Zur Rechten floß der Rhein; zur Linken bildete der sich weit ausbehnende Kaiserwald, der dem Dorfe Wittenweier gegenüber bis nahe ans Flußuser vorsprang, die Begrenzung. Und dieses Desils war noch dazu durch einen "Paß" und "die Landwehr" coupirt. Das ganze Terrain erschien, vollends an dieser Stelle, für einen Transportzug höchst beschwerlich, für die Entwickelung einer Marscholonne zur Schlacht äußerst ungünstig.

Nur langsam und in langgedehntem Zuge kam man vorwärts. Der übergroße Wagenpark, die Artillerie, der zahlreiche Troß—
selbst die Frauen der Officiere befanden sich zu Wagen im Zuge—
vermochten die vielen Hindernisse des Weges nur mit Schwierigkeit
zu überwinden und lockerten die Linie. "Bald waren die Stücke,
Bagage und Infanterie von der Cavallerie separirt." Gleichwohl
zog Savelli weiter, so sorglos, daß er nicht einmal, "wie er hat
thun sollen", Eclaireurs voraus und seitwärts in den Wald sandte.
Schon hatte der Zug das Defilé dei Wittenweier passirt— nur
einige Infanterie befand sich noch jenseits—, als er sich plötslich den
Weimaranern gegenübersah.

Rittmeifter Bergheim vom rofen'ichen Regiment, ber am frühen



Morgen von Bernhard auf Recognoscirung ausgeschickt worden mar, fam gegen 8 Uhr mit ber Melbung ins Hauptquartier guruck, bag ber Feind gegen Tag von Schüttern aufgebrochen fei und auf ben Rhein zu marfchire. Sofort erfannte Bernhard die Situation, und bag es jest gelte "zu verhindern, daß er an ihm vorbeifomme und seine Intention mit Proviantirung Breisachs erlange". Bur Schlacht entichloffen, ließ er, ehe er das Signal zum Aufbruch gab, Gottesbienft halten, ber am Tage vorher - einem Sonntage - wegen des Gefechtes bei Friesenheim ausgefallen mar. Bur Bredigt bestimmte er ben Text aus bem Lucasevangelium (Cap. 19): von ben Thranen Chrifti über Jerusalem. Sie fchloß mit bem hinweis auf "ben langmuthigen Gott, ber die Berrather und Berfolger feines beiligen Wortes, wenn fie ichon eine Beit lang machtig und ichredlich feien, doch zulett fturgen laffe". Dann mandte er fich an feine Officiere, die ihn umftanden: "er fei entschloffen, ohne ferneren Bergug an den Feind zu geben; Gott werde ihnen noch biefen Tag Beil verleihen".

Darauf gab er sofort den Befehl zum Aufbruch der ganzen Armee, nahm rasch einen Imbig und bestieg sein Pferd.

Um Mittag waren die Truppen im Marsche durch den Kaiserwald, in directer Richtung auf Wittenweier; vorauf der Herzog mit seinen Weimaranern, ihnen folgend Turenne und Guebriant mit den Franzosen, die am Tage vorher hauptsächlich ins Treffen gekommen waren.

So marschirten beide Gegner gleichzeitig auf dasselbe Ziel, das den Scheitelpunkt eines spigen Winkels bildete, dessen Schenkel ihre Marschlinien waren. Damit war der Zusammenstoß, also eine Schlacht, unvermeidlich, — die Schlacht, die der Herzog suchte, auf die der Duca, der von dem durch den Wald verdeckten Anmarsch des Gegners nichts ahnte, nicht im mindesten vorbereitet war, der vielmehr baldigst Kappel ungehindert erreicht zu haben hoffte.

Ein paar hundert Mann, so ift damals geurtheilt worden, hätten den Weimaranern den Austritt aus dem Walde "wo nicht gar verwehren, doch geraume Zeit streitig machen können". Denn um das freie Feld zu gewinnen, mußten sie über eine Brücke und ein

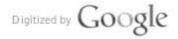

paar tiefe, mit Hecken bestandene Gräben. Aber Savelli hatte, wie schon gesagt, in seiner Sorglosigkeit selbst die elementarsten Borssichtsmaßregeln für überslüssig gehalten. So vermochte Bernhard seine Mannschaft, die den Wald nur in aufgelösten Abtheilungen hatte passiren können, an der Lisière wieder zu sammeln und zu ordnen. Und nachdem das geschehen war, brach er mit plötzlichem Ungestüm aus dem Dickicht gegen die ahnungslos Dahinziehenden hervor.

Er selber führte den linken Flügel an, der aus einer Anzahl von Cavallerieregimentern bestand, und dem die Aufgabe zufallen mußte, die Spitze des Feindes am Weitermarsch zu hindern. Auch Guebriant mit einem Theile der Franzosen scheint auf diesem Flügel in die Linie eingerückt zu sein. Das Centrum — die "Bataille" —, in dem die Insanterie stand, besehligte Oberst Dehm, Taupadel die Reiterei des rechten Flügels. Ein paar (5) "Esquadronen" Fuß-volk bildeten die Reserve unter Canowsky. Der Rest der Franzosen unter Turenne stand als Arrièregarde im zweiten Tressen.

Noch gelang es Savelli, seine Truppen wieder über den Paß zu bringen und zum Kampfe zu ordnen. Um 1 Uhr begann er, auf einem dem Herzoge wohlbekannten Terrain; war es doch die Stelle, "wo wir das Jahr vorher die Schiffbrücke über den Rhein geschlagen".

Mit ihrem Schlachtrufe "Gott mit uns" drangen die Weimaraner vor. Die Franzosen, "die das Deutsche nicht wohl aussprechen können", riefen "Emanuel". Das Feldgeschrei der Kaiserlichen, das gestern "Sancta Maria" gesautet hatte, war heute "Ferdinandus".

Während das Geschütz von beiden Seiten ein lebhaftes Feuer unterhielt, wurde der rechte Flügel, der die besten Regimenter des Feindes sich gegenüber hatte, bis zur Reserve zurückgedrängt, von der unterstützt er dann von neuem vorging, indes Bernhards linker Flügel sich auf den ihm gegenüberstehenden warf und Major Bitzthum mit ein paar hundert Musketieren und zwei Feldstücken auf der äußersten Linken den Feind in der Flanke zu umgehen suchte. Hier war es, wo er zuerst zu wanken begann. Die draghi'schen G. Dropsen, Bernhard v. Weimar. 11.

Croaten machten "ohne sonderliche Resistenz" Kehrt, warfen sich "über Hals und Kopf" auf ihr eigenes Fußvolf — das Regiment Wetternich —, rissen es mit in die Flucht hinein. Bald wandten sich auch andere Regimenter, plünderten die eigene Bagage, spannten die Pferde aus und flohen von dannen. Am längsten sollen sich die bei der Avantgarde befindlichen götischen Regimenter geshalten haben. Aber als der Feind zugleich von verschiedenen Seiten in sie eindrang, wichen auch sie. Die Kanonen, Munitionskarren, Bagagewagen, alles im Stich lassend, eilten die Geschlagenen in wilder Auflösung dem Rheine zu. Liele versanken in dem Mosraste.

Savelli war bereits völlig geworfen und "dieser Actus" der Schlacht zu Ende, als Götz auf der Walstatt erschien. Er war auf das Hülfsgesuch des Duca, das dieser, sobald der Feind aus dem Walde auftauchte, an ihn gesandt hatte, mit der Arrièregarde — nach seiner eigenen Angabe nicht über 4000 Mann mit zwei Falstonen — sofort aufgebrochen. Aber er hatte eine Meile weit zu marschiren, kam daher zu spät, um jenes Unheil abzuwenden.

Seine Truppen rückten, wie fie auf bem Schlachtfelbe eintrafen, fofort ins Gefecht, bas fich nun mit verdoppelter Beftigfeit erneuerte. Drei gögische Cavallerieregimenter fturgten fich auf ben zunächst ftebenden weimarischen rechten Flügel. Dann murde auch ber linte angegriffen. Es tam zu einem furchtbaren Ringen, bas geraume Beit unentschieden blieb: ju einem "langen und fehr harten Schlagen", wie Bernhard hernach fchrieb, in welchem die Linien brigaden = und escadronweise auf einander trafen. "In welcher Bermengung es fo weit gelangte, baß fie endlich gar bie Dusteten einander um die Ropfe geschmiffen." Die Bobischen brangen bis in die weimarifden Batterien, eroberten fieben Befcute; bann wieder die Weimaraner alle feindliche Artillerie. So wild wogte ber Rampf bin und ber, "bag jeder Theil zweimal auf bes andern vorige Stelle zu fteben tam". Bis endlich - fo scheint es nach fünfftundigem Ringen die weimarischen Reserven, die in diesem zweiten Act ber Schlacht bisher nicht mit verwandt worden waren, Die Entscheidung brachten, indem fie jum Angriff gegen Gog vorgingen 1), dem keine frischen Truppen mehr zur Verfügung ftanden.

Gög selbst, dessen persönlichen Muth die kaiserlichen Berichte rühmend hervorheben — er sei tapfer mitkämpsend verwundet worden und einmal schon in des Feindes Händen gewesen —, strengte alles an, die Katastrophe abzuwenden: er ermahnte die Seinen, mannhaft auszuhalten, suchte die ausgerissenen savellischen, seine eigenen weichenden Reiter wieder an den Feind zu bringen. Alles umsonst! "Wären nur noch neben den Cürassieren 300 oder 400 Pferde bei mir auf der Walstatt verblieben, oder, wie ich ihnen nachgeschickt, zurückgekommen: ich wollte die völlige Victoria mit der Retroguardi unsehlbar davongetragen haben." Doch sammelte er, als schon alles stoh, noch sünf Regimenter Cürassiere und vier Insanterieregimenter um sich, mit denen er sich dis zum Abend auf dem Schlachtselde hielt. Unter dem Schutz der Dunkelheit aber machte dann auch er sich "in Disordre" mit ihnen "auf die vom Teusel erdachte Retirade".

So endete diese Schlacht wie die Rheinfelder mit dem vollständigen Siege Bernhards. Zum zweiten Mal in diesem Jahre war den Kaiserlichen eine Armee total vernichtet: "ein ansehnliches corpus von lauter ältesten Regimentern, zum wenigsten 12,000 Mann starf". Zwar die Generale sielen diesmal nicht dem Sieger in die Hände. Aber was hätte an einer nochmaligen Gefangennahme des armseligen Savelli gelegen, der den Feldherrn nur zu spielen schien, um sich besiegen zu lassen. Götz aber, der mit seinem Hange zu Operationen und seiner Abneigung gegen die Bataille mehr ein lästiger denn ein gefährlicher Gegner erschien, war fürerst unsschädlich gemacht und mußte voraussichtlich durch diese Niederlage den Rest seines Ansehens bei den eigenen Truppen einbüßen.

<sup>1)</sup> Nach le Laboureur S. 80, und nur nach ihm, wurde die Entscheis dung durch Guebriant herbeigeführt, indem er eine Anzahl Reiter mit Trompeten und Trommeln in den nahen Wald sandte und blinden Lärm machen ließ. Nur die Apologie ("Relatione" S. 9) erwähnt gleichfalls dieser Finte, ohne sie jedoch mit Guebriant in Berbindung zu bringen, und vor allem, ohne ihr irgend welchen Effect zuzuschreiben.

Wäre es noch Johann von Werth gewesen, ben man hätte ent= wischen lassen! Bon diesen zwei Helben von Wittenweier wußte man nun, wie wenig furchtbar sie seien.

Nicht über 2—3000 Mann retteten sich vom Schlachtfelde.

Alles übrige war todt, verwundet, versprengt, gefangen; die ganze Artislerie mit aller Munition und sämmtlichem Zubehör versoren; die ganze Proviantcolonne, sämmtliche Bagagewagen — ihrer weit über tausend —, die Kriegskasse, die Canzleien beider Generale —: alles eine Beute des Siegers. Und dazu dann als stolzeste Beutesstücke über achtzig Fahnen und Standarten, unter ihnen von Götz' Leibcürassieren allein sieben in prachtvoller Golds und Silbersstickerei. Der Berlust sei, so klagte ein kaiserlicher Oberster, "noch weit, weit größer gewesen, als selbst der in der Schlacht vor Leipzig".

Freilich, auch des Herzogs Berluste waren empfindlich. Er hatte etwa 500 Todte und ebenso viel Berwundete. Unter diesen die Obersten Rheingraf Johann Ludwig, Graf Wilhelm Otto von Nassau, Rotenhan und Rosen. Doch wurde der Berlust durch die Gefangenen, die in weimarischen Dienst eintraten, reichlich ersett. Unersetzlich dagegen war, daß der Generalmajor Taupadel, dessen Ungestüm sich im dichtesten Kampfgedränge am wohlsten sühlte, da er sich, an der Spitze seiner Reiter dem Feinde solgend, "etwas vershauen hatte", gefangen genommen wurde.

Die Flucht der Kaiserlichen ging über Schüttern auf Offenburg, wo die Trümmerhausen schon um Mitternacht anlangten. Aber an Haltmachen war selbst hier noch nicht zu denken. "Wenn uns der Feind nachsetzt, so bekommt er vollends uns alle und auch das unserige, was noch übrig".). Oberst Dehm mit dem größten Theil der weimarischen Reiterei war ihnen auf den Fersen?) und machte auf der Verfolgung noch viele Gesangene. Savelli und

<sup>1)</sup> Unbatirtes und unabreffirtes Schreiben von Cberft von haslang (Dresben).

<sup>2)</sup> Grun nahm an der Berfolgung Theil und hat über fie werthvolle Angaben.

Bot trennten fich, wie es scheint weil fie fich über die Richtung bes weiteren Rückzuges nicht zu einigen vermochten. Jener wich mit ben Reften feines Corps nach Beilbronn, Bot mit ben feinen gunächft nach Oberfirch, um fie, fobalb er "bie bin und wieber in Bufchen zurückgebliebenen gefunden und die beschädigten Bölfer, wie auch die ausgewiesenen" gesammelt hatte, über ben Aniebis ins Württem= bergische zu führen. Er ließ beshalb bie versperrten Wege über bas Gebirge burch bas Landvolt öffnen, auf benen er bann Anfang August mit etwa 2000 Mann — benn mehr hatten sich nicht wieder zusammengefunden - "in merklicher Confusion" bas Bebirge und bie Grenze überschritt, die Wege hinter fich ftarter als zuvor verhauend. In wenig Tagen war Tübingen erreicht, wo er fein Hauptquartier aufichlug. Mochte er gleich in feinem Schlachtbericht, den er am 1. (11.) August von Oberfirch aus an den Raifer sandte, das Resultat des Rampfes noch so gunftig darftellen, ben Berluft bes Feindes an Dlannschaft und Feldzeichen größer als ben feinen angeben: ber gange Bericht athmet boch bie Stimmung bes völlig aufs haupt Geschlagenen.

Daß Savelli an der Niederlage Schuld sei, ergab sich nicht allein aus Gög' Relation; alle Berichte von kaiserlicher Seite stimmten darin überein. Und kein Zweisel, daß er sie durch seinen unverantwortlichen Leichtsinn herbeisührte. Nicht nur, daß er ohne alle Recognoscirungen durch das höchst gefährliche Terrain marschirte: er dachte auch nicht daran, Fühlung mit der Arrieregarde zu behalten, sondern zog unbekümmert seines Weges weiter. So war denn auch der Kaiser zunächst entschlossen ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen und seine Charge einem andern zu übersgeben. Zwar suchte der Duca sich dann zu rechtsertigen und die Schuld von sich ab und auf Götz zu wälzen. Allein trotz aller beigebrachten Zeugnisse vermag sein Bericht ihn nicht zu entlasten. Und wenn er dann gleichwohl im Dienst blieb, so mochte er auch

<sup>1)</sup> Lebzelter an Johann Georg d. d. Prag., 15. (25.) Aug. 1638 (Dresden).

bas vornehmlich feiner hohen Geburt und ber Verwendung feiner mächtigen Gönner verdanken.

Heind verfolgte, mit der Infanterie auf dem Schlachtfelde geblieben, wo sie zum Zeichen des Sieges mehrere Tage lang in den Positionen des Feindes lagerte und nach den Anstrengungen der letzten Tage und nach dem heißen Kampfe der wohlverdienten Ruhe genoß. Auch Bernhard selbst bedurfte der Erholung; "denn er hatte fast alle Schwadronen und Brigaden selbst angeführt und sich mehrmals mitten unter des Feindes Truppen befunden", ohne doch eine Wunde davongetragen zu haben.

Um Tage nach ber Schlacht ließ er alle gefallenen Kameraden bestatten, auch von des Feindes Officieren "einen jeden nach seinem Stand ordentlich aufzeichnen und begraben". Die Berwundeten wurden hin und wieder in gute Quartiere vertheilt.

Der vom Feinde im Stich gelaffene Proviant -- in weitem Umfreise war "Feld und Wald mit Wagen, Kutschen und Karren übersäet" — wurde den tapfern Soldaten überlassen.

Dann am 1. August früh großes Dankfest durch das ganze Lager. Bei jedem einzelnen Regiment "erscholl der Lobgesang, Gestet und Berkündigung der Wohlthaten des Allerhöchsten". Die Obersten und die vornehmsten Officiere versammelten sich bei dem Herzoge und sangen unter freiem Himmel mit ihm gemeinsam den 124. Psalm: "Wäre Gott nicht mit uns diese Zeit z.". Es solgte eine Predigt, ein Dankgebet und endlich das Tedeum. Darauf wurden ihm von seinen Regimentern die eroberten Fahnen präsentirt und vor seinem Zelt aufgepflanzt: "welches denn, weil sonderlich viel schöne erneuerte Standarten und Fahnen darunter, sehr prächtig und magnific gewesen". Endlich ließ er aus seinen und den erbeuteten Kanonen, so wie auch von den Musketieren Salut schießen "und also dieses allgemeine Freudenfest beschließen."

Nach Schweden wie nach Frankreich gab er Bericht von seinem Siege. Durch ihn seien, wie er der Königin Christine schrieb 1),



<sup>1)</sup> d. d. Reuenburg, 18. Aug. 1638 (Gotha). Dazu an Drenftiern von bemf. Datum (Stodholm).

"des Feindes zwei Hauptbesseins, die Festung Breisach zu provianstiren und den ganzen Rheinstrom wiederum zu bezwingen, untersbrochen und auch den schwedischen Waffen mehr Luft und Bortheil geschafft worden". Sein Schreiben an Oxenstiern enthielt die schönen Worte: die göttliche Allmacht habe das von Gustaf Adolf begonnene Rettungswerf der evangelischen Sache in Deutschland bisher erhalten; er hoffe, daß es nun vollends zu gewünschtem Ende gelangen und daß Gott ihm ferner die Gnade verleihen möge, würdig zu sein, als ein geringes Wertzeug dem geliebten Baterlande, dem gesammten evangelischen Wesen und Ihrer Majestät und der Krone Schweden nützliche Dienste zu leisten.

Auf Feindes Seiten war die Angst und Berzweiflung nicht geringer als nach der Schlacht bei Rheinfelden. Wieder wurde, wie damals, die Klage laut: "D, hätten wir bei Zeiten Frieden gemacht, oder thäten es noch, ehe wir das Garaus bekommen"!

Bingegen fannte ber Jubel ber Parteigenoffen feine Grengen. Freudenfeuer, Bictoriafchiegen, Bankette und Feftgottesbienfte gab es in ben nächften Wochen weit umber in beutschen Landen. Gelbft in ben Rreifen berer, die zum Brager Frieden abgefallen maren, empfand man etwas wie Benugthung über "bes Bergogs Felicität". Ja fogar den Kurfürsten von Sachsen soll eine Anwandlung von Reue übertom= men fein. Man erzählte, daß er geäußert habe: "er wollte, daß der Teufel alle faiferlichen Officiere holte; Baner mare boch ein rechtschaffener Soldat, und wenn er nur nicht so in seinem Lande gebrannt hätte, wollte er sich wohl mit ihm verglichen haben". Der Berzog Georg von Lüneburg, bem feit feinem längft erfolgten Austritt aus bem ichwedischen Dienft, ber Raifer bereits wiederholt ben Oberbefehl anzubieten hatte magen können, ließ, "weil er noch ber Beit nicht mehr thun dürfen, all seine Frauenzimmer heraufholen und machte sich - trot feiner fünfundfünfzig Jahre - Die gange Racht über mit Tangen und Trinfen luftig".

Der Markgraf von Baden ließ am Sonntag nach ber Schlacht eine Dankpredigt halten 1), ein Meisterftuck ber oratorischen Schwüls



<sup>1) &</sup>quot;Chriftliche Danfpredigt, | Bber bem Großen und | Socherfremlichen

stigkeit jener Zeit und doch ein beredtes Zeugniß der Begeisterung für den weimarischen Helden: "das Rautenkränzelein, das Gott bis dahero so gnädiglich erhalten, auch anjeto mit dem Blut seiner Feinde begossen, daß es immer grüne und wachse, dem Aller-höchsten zu Ehren, uns aber zu großer Freude und Nutzbarkeit."

Der schwedische Staatssecretär Miller beglückwünschte den Hers
zog von Hamburg aus mit den Worten 1): "nun möge ihm das praemium laborum, Breisach sammt dem davon dependirenden Oberrheins
strom, dem Bodensee, der Markgrafschaft Durlach und dem Herzogthum
Württemberg ohne fernere große Mühe zufallen, ein Sieg dem ans
bern die Hand bieten und er um so viel mehr Mittel erlangen,
auf sich selber zu bestehen und ohne widerwärtige, schlüpferige
ungewisse Assisten sowohl des Krieges als der Tractate nicht weniger
als andere formidabel und considerabel zu sein".

Eine der damals erschienenen Flugschriften 2) schreibt vom Feinde voller Hohn: "Bo ein corpus beisammen, commandiren unterschiedene Generale; der eine will für sich, der andere hinter sich; der eine wills auf welsch, der andere auf teutsch haben. Und das gemeine Wesen geht unterdessen zu scheitern". Und in einer anderen unterbricht die Erzählung des Schlachtenverlaufs der triumphirende Ausruf: "Dieses heißt den Herzog in Frankreich gejagt!"

<sup>1)</sup> d. d. 16. Aug. 1638 (Gotha).

<sup>2) &</sup>quot;Bertrawlich freundlich Gespräch, zwischen | Herren Cardinal Richelieu vnd P. Joseph | seinem Beicht-vattern, | Bon den fürnembsten | Kriegs-geschichten dieses zu End | lauffenden Jahrs |... ||| 1638. 8 Bl. 4°.

## Breifach.

Um Breisach war die Schlacht bei Wittenweier geschlagen worden. Das Heer, welches die Festung hatte schützen und erhalten sollen, war vernichtet; das Breisgau war vom Feinde befreit. Das belebte des Herzogs schon aufgegebene Hoffnung, die Festung dieses Jahr zu gewinnen, von neuem. Noch auf der Walstatt faßte er den Entschluß, sie zu erobern und damit das kühne Ziel zu erereichen, das er sich ursprünglich für diesen Feldzug gesteckt hatte.

Während Oberft Dehm mit dem größten Theil der Cavallerie den fliehenden Feind verfolgte, brach der Herzog mit der Insfanterie und einer kleinen Reiterabtheilung, nachdem er drei Tage auf dem Schlachtfelde gehalten hatte, nach Kenzingen auf. Die Stadt ergab sich (am 3. August), sobald er mit dem Beginn der Feindseligkeiten Ernst machte. Die 200 Mann starke Besatung trat in seinen Dienst über. Er ließ "das Nest", das ihm bisher so manche Schwierigkeiten bereitet hatte, um die Besatung zu sparen, demoliren und in Brand stecken. Dann ging es geradesswegs auf Breisach. Schon am 6. August langte das Heer vor der Festung an.

Auf steilem Felsen lag sie "gleich wie ein Schloß", hart am rechten Ufer des Mheins, der wie bei Rheinau in eine große Zahl von Armen getheilt an ihr vorüberfloß. Dreifach übereinander ershoben sich die gewaltigen, mit Thürmen reichbesetzten Mauerwerke vom Fuße des Felsens dis hinauf zu seinem Plateau, auf dessen Mitte die Hauptstraße entlang lief. An ihrem einen, südlichen Ende, dem Eckartsberge gegenüber, lag der weit ins Land schauende Dom, ein prachtvoller Bau, an dem sich romanische und gothische Kunst erprobt hatten; an dem entgegengesetzten das Schloß, aus dessen Fenstern man auf den "Eisenberg" (Uesenberg) hinüberblickte, der, heute abgetragen, einst, vor der Stromregulirung, mitten aus dem Wasser aussten. In der Mitte der Hauptstraße besand sich ein

tiefer, von einem Thurm überdachter Brunnen, aus dessen Grund das Trinkwasser für die Sinwohner herausgewunden wurde. Der unterste Mauerwall, der auch den Ecartsberg im Süden des Hauptkegels einschloß, war von einem breiten und tiefen Graben umgeben, der vom Rheine gespeist wurde. Lom Nordende des Plates führte über zwei Inseln in mehreren Absätzen die Brücke auf das elsässische User hinüber. Sin starkes Schanzwerk auf der größeren, westelicheren Insel — die St. Jacobsschanze —, ein Brückenkopf auf dem linken User und ein stromauf gelegenes kleines Inselsort, bei welchem der Rhein durch Ketten gesperrt werden konnte, deckten sie von der Wasserseite vor seindlichem Ansall.

Bon den nicht sehr zahlreichen betachirten Werken war die Mühlenschanze, die schon bei dem ersten Erscheinen der Weimaraner eine Rolfe gespielt hatte, die wichtigste. Sie lag ziemlich dicht vor dem Eckartsberg an einem Rheinarm, dem "Mühlbach", der die Räder der Aumühle trieb, welche den Breisachern ihren Hauptbedarf an Wehl lieferte.

Der Herzog unternahm, kaum vor Breisach angelangt, mit den hohen Officieren, gefolgt von seiner Leibcompagnie, unter dem Feuer des feindlichen Geschützes einen Recognoscirungsritt um die Festung, auf dem er sich so nahe an sie heranwagte, daß eine Stückfugel vor ihm einschlug und ihn mit Erde überschüttete.

Es war ihm bekannt, daß die Vorräthe in Breisach für höchstens ein paar Monate ausreichten. Darauf gründete er seinen Plan, die Festung, die in dem Ause der Uneinnehmbarkeit stand, von aller Communication mit der Außenwelt völlig abzusperren und sie, wenn die Erstürmung sich wirklich als unaussührbar erwies, jedenfalls durch Hunger zur Ergebung zu zwingen.

Mit der Leitung der Belagerungsarbeiten und dem Befehl über die zur Cernirung bestimmten Truppen betraute er Thomas Kluge, seinen Oberstlieutenant von der Artillerie, und Oberst Schönbeck von der Infanterie. Er selbst begab sich für die nächsten Tage nach Neuenburg.

Die Arbeiten nahmen sofort ihren Anfang. Regelmäßig -

fast täglich — erhielt er Rapporte über ihren Fortgang, denen Kluge mehrfach Situationsstizzen beifügte 1).

Stromauswärts von der Festung, ein gutes Stück oberhalb der besestigten Aumühle, fast hart am Mühlbach, wurde das deutsche Lager abgesteckt, von dem aus sich ein System von kleineren und größeren Redouten, die man durch Laufgräben und Erdwälle an einander zu hängen dachte, auf der rechten Rheinseite in weitem Bogen um die Festung hinziehen sollte, um unterhalb des Eisensberges das User wieder zu erreichen. Hier sollte Guebriant mit seinen Franzosen das Lager schlagen.

Etwa in der Mitte des projectirten, auf dem Rheine wie auf seiner Sehne ruhenden Halbkreises, dessen Endpunkte die beiden Lager bildeten, erhoben sich heute verschwundene Hügel, von denen aus das Terrain dis unter die Wälle von Breisach beherrscht wurde. Sie sollten deshalb mit starken Befestigungen versehen werden: der Haupthügel, auf dem Oberst Moser den Befehl erhielt — der "Moserberg" —, mit einer Sternschanze und einem größeren Werk — "Schanz Pfassenmünz"; eine andere isolirte, schon im Bereich der französischen Stellungen liegende Anhöhe gleichsalls mit einer starken Schanze. Jeder einzelne Truppentheil hatte in der Circumvallation sein eignes Fort zu bauen. Zunächst dem deutschen Lager entstand die Reiterschanze, dann die hattstein sche boute, an die sich die sorbusische anschloß, die sich endlich die gelbe



<sup>1)</sup> Für die Circumvallation Breisachs sind sie natürlich eine Hauptquelle. Dazu zwei kartographische Darstellungen in Kupferstich: die eine
"Eigentlicher Abris der Belagerung des Besten Pases Brysach", (1638), der
jedoch wohl nur zufällig, einer der Ausgaben der rücker'schen Dankpredigt
von 1638, die mir vorgelegen haben, angeheftet ist; die andere, der bekannte
merian'sche Stich, im Theatr. Europ. III, zu S. 1022. Ein durchaus sicheres
und vollständiges Bild wird man freilich weder von den Belagerungs- noch
den Desensionswerken gewinnen. Und die in neuerer Zeit erfolgte Regulirung
des Rheins sowie die furchtbare Verwüstung der Festung in der Franzosenzeit, von der sie sich nicht wieder erholt hat, erschweren den klaren Einblick
in die Situation. Von Rosmann und Ens eristirt eine Geschichte der Stadt
Vreisach, Freidurg i. Br. 1851, die freilich für diese Partie ausführlicher
als werthvoll ist.

Redoute als siebente und letzte an den Moserberg anlehnte. Bon dessen anderer Seite bis hinüber zum französischen Lager war ein ähnliches System von Verschanzungen projectirt.

Die Verbindung der Belagerer mit dem jenseitigen Ufer sollte durch eine Schiffbrücke hergestellt werden, für die Kluge gleich in den ersten Tagen die geeignetsten Punkte suchte. Natürlich oberhalb der Festung, und zwar ziemlich weit hinter dem deutschen Lager: da, wo sich eine große Insel — "im Geissant" — dem Ufer vorslegte, von dem sie durch den Nühlbach getrennt war. In mehreren kleineren und größeren Absätzen dachte man sie von Insel zu Insel auf das linke Ufer hinüberzuführen und durch Brückenköpfe und andere Werke zu decken. So entstand im Geissant die Schottensschanze und auf der Spitze der Insel die Mühlbachschanze.

Auch für das linke Ufer wurde eine förmliche Enceinte projectirt; doch mußte man mit Rücksicht auf die Zahl der zur Berfügung stehenden Mannschaft diese weniger dringliche Arbeit zunächst noch hinausschieben. Dafür erhielten — es läßt sich freilich nicht feststellen, ob gleich von Anfang an — Oberst Schmidderg und das französische Regiment Batilly dort ihre Posten angewiesen, mit der Aufgabe, die Breisacher Brücke gesperrt zu halten.

Bunächst freilich ging es mit der Arbeit nichts weniger als rasch von statten. Die Mannschaft war von den bisherigen Anstrengungen im offenen Felde sehr matt und ruhebedürftig; sie zählte viele Kranke. Die Regimenter waren derart zusammengeschmolzen, daß Kluge meinte, dem Herzoge "ihre Stärke fast nicht schreiben zu dürfen".

Am 12. August traf Oberft Dehm mit der Cavallerie im Lager ein. Sie war dem fliehenden Feinde bis tief ins Gebirge auf den Fersen gewesen und erst, als er den Kniedis überschreitend ins Württembergische hinübergetreten war, umgekehrt, hatte auf dem Wege am 2. August Oberkirch genommen und langte nun über Willstatt und Goldschauer vor Breisach an.

Auch von den Besatzungen verschiedener Plätze murden dann Abstheilungen ins Lager gezogen, so daß mit der Zeit das Belagerungs-



corps, wie sich angegeben findet, auf die Stärke von 9000 Mann anwuchs.

Durch den ganzen August und September wurde an der Circumvallation gearbeitet. Nicht ohne manche und große Schwierigsteiten. Es sehlte an gesunder, zur Schanzarbeit tauglicher Mannsschaft, an Berpflegung, an "Materialien", namentlich an Aexten und Leitern, an Pferden zur Heranschaffung des Lebensunterhalts und des Holzes zum Pallisadenbau, an Munition. Die Truppen waren sehr abgerissen, ohne Schuhe und Strümpse; die meisten gingen barfuß. Dazu vor allem: Mangel an "Officieren und Büchsenmeistern", welche die Pionierarbeiten und die Bedienung der Geschütze zu leiten verstanden 1).

Mitte September kam Bernhard ins Lager, um sich persönlich von dem Stand der Arbeiten und von den ihm wiederholt gestlagten Mängeln zu überzeugen, die Errichtung weiterer Werke anzuordnen und um zu sehen, ob bereits mit dem Angriff auf die vorgeschobenen Werke des Feindes begonnen werden könne. Nach Colmar zurückgekehrt, ließ er es sich angelegen sein, Anordnungen zur Abhülse der Uebelstände im Lager zu treffen. Er befahl dem Obersten Quernheim in Benfeld, aus den umliegenden Ortsichaften zweihundert Bauern mit Hacken und Schaufeln ins Lager zu schicken<sup>2</sup>), und dem Generalproviantmeister Grimms

<sup>1) &</sup>quot;Berzeichniß ber gesunden Officiere, wie auch der Büchsenmeister, Handlanger, Zeugdiener allbier im Lager 20. Sept. 1638" (Gotha) (von Kluge am 21. Sept. eingesandt). "Afsignation der Ammunition, so sich den 20. 7bris 1638 im Feldlager vor Breisach in allem befunden" (Gotha). Aus diesem Berzeichniß ergiebt sich zugleich die Zahl der zur Belagerung verwandten Geschütze:

<sup>4</sup> halbe Carthaunen,

<sup>14</sup> Regimentöftüde,

<sup>6</sup> zwölfpfündige Stude,

<sup>2</sup> Feuerböller,

<sup>7</sup> fechepfündige Stude,

<sup>2</sup> Feuermörfer.

Nach Theatr. Europ. III, S. 983 hatte man im Ganzen "bei 50 grobe und kleine Stücke". Nach ihm betrug die tägliche Löhnung für Schanze arbeiter pro Solbat 1/2 Thaler, pro Bauer 1/2 Gulben.

<sup>2)</sup> Offener Brief Bernhards d. d. Colmar, 18. Sept. 1638 (Gotha).

eisen, täglich 8800 Rationen Proviant dorthin zu liefern 1). Dann kamen in der nächsten Zeit auch etliche Schiffe mit Munition und Lebensmitteln, die der alte Rehlinger in Basel nicht ohne manche Mühe zusammengebracht hatte; auch Sendungen von "Materialien", so daß nach Kluge's Bericht vom 27. September nun an ihnen kein Mangel mehr wäre, wenn man nur noch tausend Aexte zum Faschinen- und Pallisadenmachen hätte.

Auch an Lebensmitteln fehlte es bald nicht mehr<sup>2</sup>). Sie waren um ein billiges zu haben; nur daß bei den Soldaten das Geld knapp war, da Frankreich das längst fällige Augustquartal immer noch nicht gezahlt hatte.

Als ungewöhnlich frühe Kälte eintrat, wurden in den Lagern "Häuser mit Gemächern und Defen" erbaut, "daß es das Ansehen gewann, als wollte man solcher Orten ein neu Coloniam aufrichten"<sup>3</sup>).

Ein Glück für die Belagerer, daß Reinach bisher nicht Einen nennenswerthen Versuch gemacht hatte, durch einen Ausfall den Fortgang ihrer Arbeit zu stören. Am 21. September konnte Kluge dem Herzoge melden, daß die Redouten sämmtlich "in Defenssion" gesetzt, alle angefangenen "Linien" aufgeworfen seien und jetzt verpallisadirt würden. Acht Tage später: daß er in kürzester Frist "alles dis an den Berg" geschlossen zu haben hoffe. Tags darauf: daß die Geschütze "überall auf die Batterien" geschafft seien und daß er damit beginne, die Hecken und das Buschwerk im Felde zu rasiren.

Auch Oberft Mosers Arbeiten droben auf der Höhe näherten sich ihrer Bollendung. Dagegen zeigten sich die Franzosen sehr

<sup>1)</sup> d. d. Colmar, 20. Cept. (Gotha).

<sup>2)</sup> Ein Pfund Fleisch kostete im Lager 11/2 Baten, ein Maß Wein 2 Baten. "Brod war überflüssig, und konnte man eine Gans, hühner, Salz, Speck, Käse, Gier u. dgl. alles um einen rechten Pfennig bekommen." Theatr. Europ. III, S. 983.

<sup>3)</sup> Das Material nahm man von bem bemolirten Kenzingen. Theatr. Europ. III, S. 991. Ueber die vorzeitige Kälte f. u. a. Bürfters Beschreibung des schwedischen Krieges, hgg. von Fr. von Weech, Leipzig 1875. — ad 20. Aug. 1638: "... ist gar frühe kalt worden, denn den 12. (2.) Octobris war alles gefroren".

säumig, obschon bei ihnen die "demontirten" Reiter eingetroffen waren, die es an Fleiß nicht sehlen ließen, freilich ordnungsmäßige Zahlung sorderten. Erst vorgestern, so meldete Kluge am 21. September, hätten Guebriants Leute zu schanzen begonnen. Und noch am 1. October klagte Oberst Schönbeck dem Herzoge: "von den Franzosen geschieht nichts. Wäre doch von nöthen, daß sie wenigstens ihre Werke etwas verstärkten". Wiederholt drangen deshalb beide in Bernhard, denselben "eine kleine Erinnerung" zukommen zu lassen, "weil ihre Nachlässigkeit sowohl im Wachtdienst als Bearbeitung ihrer Werke täglich zunehme".

Bei seinem Besuch im Lager scheint Bernhard den baldigen Ansgriff auf die Mühlenschanze gefordert zu haben. Allein an sie wagte sich Oberst Schönbeck noch nicht heran. Dafür gelang es ihm, sich in der Nacht vom 26. auf 27. September einer ersten Schanze — es war die kleine Inselschanze, "daran die Kette liegt" — zu bemächtigen. Die fünfzig Mann starke Besatzung rettete sich auf Booten. Zwar versuchte der Feind, sie zurückzuerobern, wurde aber mit bedeutendem Berluste von dannen getrieben, und nun die Schanze mit hundert Mann besetzt und stärker besestigt.

Das war ein wesentlicher Gewinn, um, bem Berlangen bes Berzogs entsprechend, "die Sache über Rhein" vorzunehmen. Schonbed mar dagu entschloffen, fobald er die nöthigen Bretter und Bohlen erhalten hatte, um naber an ber Feftung eine Briice auf bas linke Ufer hinüber zu schlagen; und unter ber Boraussetzung, daß die Frangofen "ihre Bflicht beffer thaten". Allein Buebriant lebnte bie wiederholte Aufforderung desfelben, einen Theil seiner Truppen zu dem Unternehmen herzugeben, rundweg ab: "er könne wegen allerhand Motiven nichts dabei thun". Schonbed theilte folche Erflärung bem Berjoge voller Erbitterung mit: "Die Berhinderungen, Guer Fürftlichen Gnaden Befehl auszurichten, so mir vielmal ohne Urfache in den Weg geschoben werden, geben mir mehr ju schaffen, als die Sachen an ihnen felber". Er bat ihn, jemanden herzuschicken, dem er "von gemiffen importirenden Sachen" mundliche Mittheilung machen Da er die zur Ausführung des linksrheinischen Unternehmens nöthigen Truppen nicht aus bem beutschen Quartier nehmen könne — "es sei denn, daß man alle Bosten unabgelöst stehen lasse, was sich wegen erheblicher Ursachen bei jetzigem Zustande nicht ihnn läßt" —, so sah er sich gezwungen, dasselbe aufzugeben.

Anfang October war die Festung von der Außenwelt vollsständig abgesperrt: auf dem rechten Rheinuser durch eine gewaltige Fortisication, auf dem linken durch einen Posten vor der Brücke. Nichts konnte heraus oder hinein. Eine Schar von Weibern, welche die Stadt verließen, wurde mit Gewalt zurückgetrieben und ihnen mit der Staupe gedroht, wenn sie sich noch einmal draußen sinden ließen. Ein paar Bauern, die Salz hineindringen wollten, wurden im Angesicht der Belagerten aufgeknüpft. Zum letzten Mal am 10. September gelang es ein paar hundert Croaten, unter dem Schutze der Nacht vom linken Ufer her über die Brücke Mehl in die Festung zu dringen, in der schon damals die Theuerung begann 1). Seitdem waren die Belagerten auf die geringen Vorräthe angewiesen, die noch von den früheren Proviantirungen durch Götz übrig waren und nach Reinachs eigener Angabe nur dis etwa Witte October reichten 1).

Ein waghalsiger Bursch, "Sperl genannt, zu Weiden gebürtig, untersetzt, an einem Fuß hinkend, mit rothgelbem, kurzem Bart", schlich sich mehrmals mit Briefen Reinachs aus der Festung. Mit dem 17. (27.) September glaubte Reinach die Berichterstattung an den Kaiser über seine schlimme Lage einstellen zu müssen: denn der Feind habe ihn "mit Lagern, Schanzen, Redouten und im Ring herum an einander geschlossenen Laufgräben" so sest umbaut, "daß Boten mit Briefen auszufertigen fast unmöglich". Seitdem schickte er nur noch kleine Zettel mit kurzen Notizen über "den stündlich wachsenden Uebelstand" zur Armee hinauf ins Gebirge, die aber gleich den an ihn adressirten Briefen meist von des Herzogs Leuten aufgefangen wurden.

<sup>1)</sup> Reinach an Savelli d. d. Breifach, 10. (20.) Sept. 1638 (Gotha).

Daß es, um Breisach zu gewinnen, mit der bloßen Circumvallation nicht genug gethan sei, lehrte den Herzog die Erfahrung
mehr als zur Genüge. War doch während des ganzen bisherigen
Feldzuges des Feindes Bemühen hauptsächlich darauf gerichtet gewesen, die Festung von außen her zu schüßen, ihn von ihr fernzuhalten oder von ihr abzuziehen. Er konnte nicht zweiseln, daß derselbe jetzt, wo es ihr gegenüber den Ernst galt, trot der jüngst erlittenen Niederlage alles anstrengen werde, sie zu entsetzen. Wenn
Bernhard sich auf die Belagerung beschränkte, die aller Berechnung
nach geraume Zeit in Anspruch nehmen mußte, so wuchs mit jedem
Tage die Gesahr für ihn, zwischen zwei Feuer zu kommen und vom
Rücken her in seinem verschanzten Lager angegriffen zu werden.
Somit ergab sich ihm von neuem die Nothwendigkeit, seine kleine
Urmee zu theilen und, während er dem einen Theile die Belagerung
übertrug, mit dem andern jeden Entsatversuch zu vereiteln.

Bon Bot und Cavelli freilich mar fürerft wenig ju fürchten. Bis ihre Beere wieder feldtüchtig maren, mochten Monate vergeben. Daber ichien es bem Bergoge ausreichend, wenn er ben fürglich von ihrer Berfolgung gurudgefehrten Oberften Dehm wieber mit ein paar Reiterregimentern entfandte, um bei Balbfirch bas Elgthal, bas ben birecten Bugang aus bem Balbe auf Freiburg bilbet, gu vermahren. Begen eine etwaige Unnaberung bes Feindes weiter oben ichütten bie Garnisonen in ben wichtigeren Plagen, die jest verftarft mur-Freiburg und Neuenburg, Beitersheim und Badenweiler ben. waren befett; namentlich für bie Sicherheit ber Balbftabte murbe durch Bermehrung der Befatung und durch Berftärfung der Befestigungen Sorge getragen. Auf dem Sohentwiel bielt Oberft Wieberhold forgfame Wacht; in Rheinfelden ftand ber Dberft Bans Philipp von Flersheim, ein erprobter Coldat; in der Buninger Schange Oberft Bernold mit 300 Mann. Das Obercommando bort oben murbe bann bem balb nach ber Schlacht bei Wittenweier von Paris zur Armee zurückgefehrten Generalmajor Erlach anpertraut.

Weit größere Gefahr schien zunächft vom Weften her zu broben: G. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.



von dem Herzoge von Lothringen, den Longueville nicht eben mit allzugroßer Energie beschäftigte. Wenn er sich dem Rheine und der Breisacher Brücke näherte, hätte er die geringe Abtheilung des Belagerungscorps, die auf dem linken Ufer stand, zur Seite werfen und dann mit reichen Vorräthen an Lebensmitteln und Kriegsbedarf über die Brücke in die Festung einziehen können.

Wie ftets, so behielt der Herzog sich felber die schwierigfte und wichtigfte Aufgabe vor, trot bes leibenben Buftanbes, ber fich nach größeren Anstrengungen so häufig bei ihm einstellte und ihm auch feit ber letten Schlacht große Schonung gur Pflicht hatte machen follen. Bereite am 20. Auguft verlegte er fein hauptquartier von Neuenburg auf elfaffifchen Boben, nad Colmar, und wandte fich von hier aus wieder mit der dringenden Bitte um Unterftutung an Franfreich. Unmittelbar nach der Wittenweirer Schlacht icon mar er in Longueville gedrungen, von seiner Armee die 2000 Mann, die der König jur Berftarfung des guebriant'schen und turenne'schen Succurfes bestimmt batte, zu ihm ftogen zu laffen, und zugleich hatte er Feuquières, der gegenwärtig in Longueville's Armee die Stelle eines Generallieutenants befleibete, ersucht, fein Berlangen bei bemselben zu unterftüten1). Aber Longueville hatte fich mit veränderten Befehlen von Sof entschuldigt, und bie 2000 Mann waren nicht erschienen.

Truchses, dann auch Hauptmann Lützow, die mit der Botschaft des Sieges und den erbeuteten Fahnen nach Paris gesandt worden waren, hatten dort auf größere Unterstützungen dringen sollen; aber auch sie hatten bisher nichts erreicht.

So richtete Bernhard denn, nachdem volle fünf Wochen seit der Schlacht bei Wittenweier verstrichen waren, (am 5. September) an den König und an Richelieu, an de Novers und Bullion Briefe, in denen er seine Lage ausführlich darlegte und sein Hilfsgesuch

<sup>1)</sup> Bernhard an Longueville d. d. au camp de Kinzingen, 2. (12.) Aug. 1638 (Weimar). Den Brief überbrachte Sr. de Charlerois, ayde de camp en cette armée. Bernhard an Feuquières d. d. au camp devant Kinzingen, 3. (13.) Aug. (Weimar).

nochmals und in bringenbften Worten wiederholte 1). Er habe, fo fcrieb er bem Ronige, von seinem Wohlwollen zu viele Beweise, als daß er dem Geriichte, daß man ihm die versprochene Unterftütung vorenthalte, um ihn verberben zu laffen, Blauben ichenfen fonne; aber er muffe mit allem Nachbruck auf bas Unbeil hinweisen, bas aus bem Ausbleiben ber Unterftützung nicht nur für ihn und die Armee, sondern auch und mehr noch für ganz Frankreich ermachfen murbe. Denn die Feinde murden "biefe gegen fie aufgerichtete Barriere" burchbrechen, feine Armee vernichten, ben Rhein überschreiten. Burgund überschwemmen und fich in Frankreich festfeten. Nur wenn er nachdrucklich unterftütt murbe, laffe fich folchen Gefahren vorbeugen. Aber ftatt ber ihm schon für ben Dai in Aussicht geftellten 6000 Mann zu Fuß und 2000 Mann zu Bferbe habe er bisher nur die 1100 Mann ju Fuß und etwa 700 Reiter, welche Turenne Mitte Juli herangeführt, erhalten. fei ein Theil in der letten Schlacht ruinirt worden, und von bem Reft habe fich feitbem ber größte Theil zerftreut, namentlich von den Reitern, die ihre Pferde in Strafburg verfauft und fich ju Schiff über ben Rhein bavongemacht hatten. Schon feien Bot und Savelli wieder ftarfer als er, und ber Bergog von Lothringen ziehe ihnen zu. Wie er vernehme, sei ihre Absicht, fich mit gefammter Uebermacht auf ihn zu fturgen. — Aber auch Gelb müffe er haben und bitte beshalb um die endliche Bahlung bes bereits abgelaufenen Augustquartals, das seine Truppen mit Ungebuld erwarteten; besgleichen um Borausbezahlung bes Novemberquartals, ba er bei seinen täglich sich mehrenden großen außerordentlichen Außgaben nöthiger als je zuvor baares Beld in Sanden haben muffe. Desfelben Inhalts maren bie anderen Briefe.

Acht Tage später, nachdem er aus Nürnberg genauere Nachrichten von den großen Zurüftungen des Feindes erhalten hatte 2),

29 \*

<sup>1) 5. (15.)</sup> Sept. 1638 an Lubwig XIII., Röse, Urk. 42; an die drei andern (Paris).

<sup>2)</sup> Bon Joh. Friedr. von Teufenbach, dem Schwager des Obersten Burmbrandt. Sie befinden sich in Bernhards Nachlaß (Gotha). Seine Mittheilungen vom 7. Sept. 1638 gipfelten in der Wendung: "der Baier-

ging ein neues Schreiben von ihm an ben Ronig 1). Bot erhalte von allen Seiten Berftarfung: aus Böhmen fünf Regimenter Infanterie, brei aus Franken; Die Regimenter Bappenheim, Wahl und Golt feien ichon bei ihm eingetroffen. 3m gangen feien es elf Regimenter in einer Stärfe von 5500 Mann. Dazu befänden fich fieben Cavallerieregimenter im Anmariche zu ihm, und Lambon habe Befehl, seine Truppen - 1500 Mann zu Pferde, 2000 zu Fuß — beraufzuführen. 400 Dragoner, die für Italien bestimmt gewesen, hatten in Tirol Contreordre erhalten und fich schon bei ihm eingestellt. Marquis Leganes habe Befehl, 2000 Pferbe gu ichicken, um die Infanterie beritten zu machen. Dazu die Armee Savelli's und die bes Bergogs von Lothringen, die ichon bei Epinal, nur elf Stunden von Colmar, ftebe. Und mahrend ber Feind alles auftrenge, feine Berlufte zu erfeten, und feine Roften fpare, feine Urmeen ichlagfertig zu machen, fei man felber - er bitte um Entschuldigung, daß er es offen ausspreche - allzu läffig und thue nichts, um ein Unheil abzuwenden, das fich, wenn es erft geschehen fei, nicht wieder gutmachen laffe. Seine eigenen Truppen murben, wenn fie ihre Dienfte fo schlecht belohnt faben, feine Reigung haben, Franfreich wieder zu betreten, und ber Feind wurde feine Rünfte unangewandt laffen, fie zu fich hinüberzuziehen. Er für seine Berson wolle lieber tausend Mal sterben, als einen Act ber Reigheit begeben, ber im Widerspruch zu feiner Ehre und feinem Berlangen, dem Könige zu dienen, ftehe. Aber beshalb eben muffe er feine Bitte um die Mittel, Diefe Dienfte fortfeten gu fonnen, wiederholen: Mittel an Geld - und zwar Bahlung bes Augustund Novemberquartals, sowie an Truppen - und zwar wegen ber feinblichen Uebermacht 3000 Mann zu Jug, 4000 Dann zu Pferbe. Die Infanterie fonne von der longueville'schen Armee genommen werden, die Cavallerie zum Theil von den 5000 Mann, die un-

fürft wolle Baiern und ber Raifer Desterreich baranseten, Breifach zu er- halten".

<sup>1)</sup> Bernhard an Lubwig XIII. d. d. Colmar, 12. (22.) Sept. 1638. Röfe, Urf. 43. Bgl. Richelieu, Mém. X, S. 329.

thätig in Savohen ftünden, zum Theil von den "Deutschen Reitern" und von anderen französischen Armeen. Sollte der König gegen einen derartigen Succurs mit Rücksicht auf die Gefährdung der französischen Grenze durch den Herzog von Lothringen und auf die Nothwendigkeit, demselben eine starke Macht entgegenzustellen, Beschenken tragen, so erinnere er an das Sprichwort, daß man von zwei Uebeln das größere vermeiden müsse. Dieses aber bestehe ohne Zweisel darin, daß all diese großen Feindesmassen seine Armee schlügen, und "pele-mele" in Frankreich einbrächen; denn dann würden nicht allein die französischen Grenzen, sondern ganze französische Provinzen dem Hasse und der Grausamseit der Sieger zum Opfer fallen.

Bernhards Befürchtungen des Feindes wegen waren nur allzu begründet. Und wenn auch nicht alle von ihm mitgetheilten Zahlen zutrafen: seine Angaben, daß derselbe sich unter Götz und Savelli in Württemberg sammle und stärke, daß Lambon, der kürzlich im Berein mit dem Cardinalinfanten den Prinzen von Oranien zur Aushebung der Belagerung von Geldern gezwungen hatte, aus den Niederlanden mit bedeutendem Succurs herannahe und ein gleichzeitiger Angriff all dieser und der lothringischen Macht auf ihn gesplant werde, waren nur zu richtig.

Schon Anfang September erschien der Feind im Felde. Zus nächst freilich nicht, wie Bernhard erwartete, auf der Elsässer, sondern der Schwarzwälder Seite. Es war der Generalwachtmeister von der Horst ), der von Götz mit sieben Reiterregimentern aus den Quarstieren am Neckar in das Gebirge entsandt wurde, um neue Vorräthe in die Festung zu bringen, damit sie sich halten könne, bis das Hauptheer sich neu formirt habe und zum Entsatz komme. Jeder Reiter hatte einen Sack voll Wehl oder Pulver hinter sich auf dem Sattel.

Auf die Kunde davon ließ Bernhard, um dem Feinde den Austritt aus dem Gebirge zu verwehren, die Posten im Waldfircher Thale und auf der Höhe bei dem Kloster St. Beter verstärken.



<sup>1)</sup> Ueber Horsts Unternehmen Theatr. Europ. III, S. 982. Grün, ber an ber Expedition theil nahm, giebt wichtige Details. Dazu Grün an Bernhard d. d. "Thorn aufn Balbt", 9. Sept. 1638 (Gotha).

Droben bei St. Beter nahmen Oberst Rosen und Oberst Canowsky, ber Commandant von Freiburg, mit 1800 Mann zu Pferde und 400 Musketieren Stellung. Ihnen folgte eine Abtheilung von 200 berittenen, 30 unberittenen Reitern und 100 Musketieren mit zwei Regimentsstücken unter Generalcommissar Schawelisky, der das Obercommando übernahm. Am 7. September erfolgte oberhalb des Klosters, in dem "hohlen Graben" bei einer alten Schanze, der Zusammenstoß, zuerst von einzelnen Abtheilungen, dann von den beiden ganzen Geschwadern. Er endete mit dem Siege der Weismaraner. Der Feind wich mit starkem Verlust an Mannschaft und Vorräthen eiligst zurück über die Berge.

Grün, der die Nachricht bieses Sieges nach Colmar überbrachte, erhielt von dem erfreuten Herzoge hundert Ducaten zum "Botenbrod".

Nun schob Oberst Dehm seine Truppen, in fortwährendem Kampse mit den österreichisch gesinnten Bauern und verschiedenen Hausen seindlicher Soldaten, von Waldkirch thalauf bis Elzach vor, entsandte seine Reiter von hier durch das Fürstenbergische auf die Stadt Wolfach, die sie nahmen. Gegen Mitte September erschienen sie dei dem Kloster Alpirsbach auf württembergischem Gediete, zogen sich aber auf die Nachricht von der Ansammlung größerer Feindes-massen bei Dornstadt wieder nach Wolfach zurück. Und da dann ein Besehl des Herzogs das öhm'sche Corps abrief, so ging es, seinen auf den Tod erkrankten Obersten in der Mitte, ins Lager zurück, wo es am 16. September eintras.

Später (am 22. September) zeigte sich bei Neuenburg ein Trupp Croaten, dem es, obschon der Commandant Feuer auf sie geben ließ, gelang, den Weimaranern ein paar hundert Artilleriespferde und einige Stück Schlachtvieh wegzunehmen. Bedauerlicher war es, daß sie auf dem Rückwege Schawelitzty und Oberst Zyllenshardt aushoben 1).

Bu bedeutenderen Unternehmungen des Feindes vom Schwarg-



<sup>1)</sup> A. Roland an Bernhard d. d. Neuenburg, 22. Sept. 1638 (Gotha). Der Generalquartiermeister Grimmeisen trat als Generalcommissar an Schawelitsky's Stelle.

walde her fam es mährend des ganzen Septembers nicht. Dasgegen thurmte sich eine um so größere Gefahr im Westen auf.

Ein Brief bes Raifers an Reinach, ber bem Berzoge in die Bande fiel 1), gab ihm tiefere Ginblicke in ben Stand und die 216= fichten auf Feindes Seite: bag Lambon fich in vollem Mariche befinde, daß die Regimenter aus ben Erblanden nachftens zur Stelle fein murben. "Alsbann," fo bieß es in bem Schreiben, "werbe alles in eine Maffe zusammengezogen und bann mit ganger Gewalt ber Bauptsucurs vorgenommen werden." Inmittelft follten fowohl auf burgundischer als breisgauischer Seite, um Proviant in die Feftung zu bringen, "unterschiedliche Particularimpressen und Cavalcaden" ausgeführt werben. Und beshalb habe ber Raiser zu Reinach das fefte Bertrauen und befehle ibm, bag er feinen Boften "bis auf ben letten Blutstropfen, und solange ein lebendiger Athem darinnen, männlich erhalten und ben gewiß erfolgenden Succurs unfehlbarlich erwarten folle". Er wolle ihn "für folche ritterliche Manutenirung biefes fo vornehmen Plates mit wirklichen faiferlichen -Gnaben und Recompens zu bedenten unvergeffen fein".

Anfang October erfuhr Bernhard von ein paar Gefangenen, daß der Herzog von Lothringen mit 1500 Mann Cavallerie, 2500 Mann Infanterie, fünf Kanonen und einer großen Anzahl von Proviantwagen, die er nach Breisach bringen wolle, im Ansmarsche und schon in die Gegend von Thann gelangt sei?).

<sup>1)</sup> d. d. Schloß zu Brandeis, 7. (17.) Sept. 1638 (Gotha). Auch Briefe von der Erzherzogin Claudia aus Innsbruck an Reinach vom 11. (21.) Sept., an Isaak Bolmar vom 10. (20.) Sept., die zu standhaftem Ausharren ermahnten und rechtzeitiges Erscheinen des Entsates in Aussicht stellten, wurden aufgefangen.

<sup>2)</sup> Ueber das Treffen bei Sennheim handeln namentlich die Briefe von Bernhard an Baner s. d. e. l. (Gotha); von Feret an Erlach d. d. Ensfisheim, 6. (16.) Oct. Gonzenbach I, Urk. 42; das Armeejournal, Grün (als Mitkämpfer). Dazu eine Broschüre: "Relation | Welcher gestalt J. Fl. | Gna. Herzog Bernhardt von Weymmern abermaln eine Bictori gegen Ihre Fürstsliche Durchleuchtigkeit Herzog Carls zu | Lohtringen am (15.) 5. Octobris auff dem Och | senselle ohnsern von Tann im Sunt | gaw, erhalten, vnd wie sol | ches abgelauffen. 1838. 2 Bl. 4°. Sie ist die Quelle des Theatr. Europ. III, S. 985 und der späteren Ueberlieferung.

In der That näherte er fich, Longueville einfach links liegen laffend, über Spinal, Remiremont, Maasmünfter der Festung.

Bernhard war, obichon sein leibender Zustand sich noch nicht völlig gehoben hatte, doch sofort entschlossen, ihm "als dem nächsten, ehe die andern all zu Hauf kämen", entgegenzugehen, und beeilte sich deshalb (am 3. October) die nöthigen Besehle in das Breisacher Lager zu senden. Der Graf von Nassau sollte sosort sein sowie das putdussische und canowsky'sche Reiterregiment aussigen lassen. Oberst Schönbeck sollte 400 Musketiere aus dem Lager entsenden, Guebriant von den französischen und schmiddergischen Truppen 300 Mann dazu stoßen lassen, Oberstlieutenant Kluge drei Sechspfünder und vier Regimentsstücke nebst Munition und Sturmwagen stellen. Für all diese Truppen sollte Heiligenkreuz (St. Croix) südlich von Colmar der Sammelplatz sein, auf welchem sie des Herzogs weitere Besehle zu erwarten hätten.

Gleichzeitig erging an den Obersten Schön, der weiter rheinauswärts stand, der Besehl 1), sich, falls der Feind ihn nicht engagire, mit seinem Regiment und den voraussichtlich demnächst eintreffenden Franzosen weiter herunter zu verfügen, "auf daß wir uns sämmtlich desto besser conjungiren und dem Feinde auf den Leib geben können".

Noch am 3. October bestieg Bernhard, nachdem er im Kreise seiner Officiere den 71. Psalm gebetet und "über alle Maßen schön ausgelegt" hatte, trotz seiner Mattigkeit sein Pferd und ritt, von Oberst Rosen mit der in und um Colmar stationirten Cavallerie gefolgt, von Colmar nach Heiligenkreuz auf das Rendezvous.

Sobald die erwarteten Truppen dort erschienen waren, setzte sich (am 4. October) das Corps in aller Stille in Marsch südswärts auf Ensisheim. Da Bernhard hier erfuhr, daß der Feind in der Gegend von Gebweiler, Sulz und Sennheim (Cernay) stünde, brach er, nachdem er rasch etwas Nahrung zu sich genommen und eine Stunde geruht hatte, um Mitternacht bei strömendem Regen

<sup>1)</sup> Bernhard an ? (Oberft Schön?) d. d. Colmar, 3. Oct. 1638 (Gotha). Bgl. bas Journal.

auf, geradeswegs gegen den Feind. Es galt einen nächtlichen Uebersfall. Aber Rittmeister Pläß vom taupadel'schen Regiment, der mit einer Abtheilung Reiterei voraufgesandt war, verirrte sich und blieb aus. In Folge dessen war man gezwungen, westlich von Ensissheim, bei dem Dorse Wittelsheim "in Embuscade" Halt zu machen und den Tag zu erwarten.

Es dämmerte kaum, als das Zeichen zum Aufbruch ertönte. Bei immer noch andauerndem Regen setze man sich in Marsch und traf diesseit Thanns, auf dem Ochsenselde bei Sennheim, die kampsbereite Schlachtlinie des Feindes. Obschon Bernhard ihn den Seinen weit überlegen erkannte 1), wankte er doch nicht einen Augenblick in seinem einmal gefaßten Entschluß. Er machte, wie es in einem Berichte heißt, "aus der Noth eine Tugend". Zu den hohen Officieren in seiner Umgedung sprach er, auf den Feind weisend 2): "Es stehet in der heiligen Schrift geschrieben: der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Allhier aber kann man sagen: der Geist ist schwach und das Fleisch ist stark". Er fügte hinzu: "Obschon mein Better, der Herzog von Lothringen, eine schöne Urmee und viel Bolks hat. so hoffe ich doch mit Gott, wir wollen ihm heut erweisen, daß wir auch Soldaten sind".

Er ließ die Lothringer ruhig herankommen. Erst als sie nahe waren, gab er das Signal zum Angriff. Ohne daß eine Kanonade voraufging, wie sie sonst damals wohl die Einleitung der Feldsschlen bildete, begann der Kampf.

Er führte persönlich die Cavallerie seines rechten Flügels gegen den feindlichen linken, dessen Reiter sofort Kehrt machten und von den Rheingräfischen mit großem Berluste dis unter Thann versolgt wurden. Hingegen gerieth seine Infanterie, durch den Ansturz der drei starken Brigaden, in die das sothringische Fußvolk, sauter auserlesene Mannschaft, formirt war, ins Wanken. Die Franzosen wandten sich sofort zur Flucht; die Deutschen folgten, so daß nur zweihundert

<sup>1)</sup> Grun fagt, ber Feind fei um bie Salfte ftarter, Feret fogar, es feien minbeftens Drei gegen Ginen gewesen.

<sup>2)</sup> Grun als Ohrenzeuge.

Mann bei den Geschützen blieben, deren der Feind sich nun bemächstigte. Aber dann sandte Bernhard den Obersten Rosen mit seiner Cavallerie dem Feinde in die Flanke, den Rosen mit solcher Gewalt ansiel, daß die lothringischen Reiter in Berwirrung geriethen und, da sie vergebens bemüht waren, "sich an das Fußvolk zu hängen", bald in wilder Flucht den Kampfplatz verließen. Die meisten wurden von den Bersolgern mit dem Degen niedergestoßen.

Obschon der beiden deckenden Flügel beraubt, hielt die feindsliche Infanterie doch noch über zwei Stunden tapfer aus. Um die Geschütze, die eigenen und die erbeuteten weimarischen, kam es zu einem blutigen Handgemenge, in welchem Oberst Wietersheim, der sich an diesem Tage schon besonders hervorgethan 1), von drei Schüssen auf den Tod getroffen, vom Pserde sank. Graf von Nassau, die Rittmeister Graf von Wittgenstein und Bacheimer wurden verwundet. Erst das Erscheinen des canowsky'schen Regisments?), das "bei der ersten Hate" nicht betheiligt gewesen war und nun in breiter Front vorging, brachte die Entscheidung. Denn nun wich auch, bei einbrechender Nacht, das Fusvolf des Feindes eilends in den nächsten Wald, wo ihm nicht weiter beizus fommen war.

Weil wenig Pardon gegeben wurde, war der Verluft auf beiden Seiten bedeutend; weit bedeutender aber der des Feindes. Außer vielen Todten und Verwundeten ließ er seine fünf Kanonen und eine Anzahl Wagen mit Kriegsmaterial auf der Walftatt. Die Proviantcolonne dagegen, die zu Beginn des Kampfs nach Thann in Sicherheit gebracht war, fiel dem Sieger nicht zur Beute. Unter der großen Zahl der Gefangenen befanden sich vor allen der

<sup>1)</sup> Er hatte mit seiner Schwadron brei seindliche geschlagen und sieben Standarten erbeutet. Feret schreibt von Wietersheim: "qui fut tué après avoir sait tout ce que pouvait un homme".

<sup>2)</sup> Es wurde von Oberftlieutenant Erdmann geführt. Uebrigens fagen einige Berichte, daß die feindliche Infanterie durch die Explosion mehrerer in Brand geschoffener Pulverwagen ins Wanken gebracht worden sei. Auch deshalb kaum glaublich, weil die Weimaraner alle Pulverwagen ers beuteten.

faiserliche Generalfeldzeugmeister Bassompierre (des Herzogs von Lothringen Better) und Oberstlieutenant Fleckenstein (Generaladjutant der lothringischen Armee), außerdem 200 Mann zu Pferde, 400 zu Fuß, mitsammt ihren Hauptleuten und Officieren. Dazu wurde eine große Menge von Fahnen und Standarten erbeutet — nach Bernhards eigener Angabe 44 —, mit denen Baron de Cirey nach Paris gesandt wurde.

Die lothringische Armee war aufgelöst. Hätte nicht die Dunkelsheit die Verfolgung unmöglich gemacht und hätten die schon in der Nähe angelangten, von Herrn de la Roque-Servieres befehligten französischen Hülfstruppen, Bernhards Aufsorderung entsprechend in das Gefecht eingegriffen, so wäre sie völlig vernichtet worden.

Während die Truppen auf der Walstatt blieben und Victoria schossen, begab sich Bernhard noch am späten Abend zu Wagen nach Ensisheim zurück, wo er sich, von der Anstrengung des Tages, die er seinem angegriffenen Körper zugemuthet hatte, erschöpft, nachdem er dem Herrn sein frommes Dankgebet dargebracht und rasch etwas Speise zu sich genommen hatte, auß Lager warf.

Ein glänzender und wichtiger Sieg, erfochten "fast ohne einige Infanterie und Artillerie, allein mit der Cavallerie", dessen Besteutung Bernhard selbst kurz und treffend dahin zusammenfaßte 1), "daß mit ihm des Feindes Absicht, Breisach von jener Seite zu proviantiren, vereitelt worden sei". Als eine seiner "unvergleichslichen" Thaten wurde der Sieg bewundert und ihm selber als "dem größten Fürsten und Feldherrn" gehuldigt.

Es findet sich erzählt2), daß Bassompierre in seiner Gefangensichaft zu Colmar seiner Buth über die sieghafte Unwiderstehlichkeit des Helden von Weimar in dem Ausruf Luft gemacht habe: "drei Feldschlachten in einem Jahre zu gewinnen, sei für einen Fürsten zu viel. Er wünsche dem Herzoge das Königreich Schweden und von da aus alse Jahre neue Victorien gegen Moskau von Herzen;

<sup>1)</sup> Bernhard an Truchfeß d. d. Im Lager vor Breifach, 7. Oct. 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> Theatr. Europ. III, €. 985.

aber hier zu Land plage berfelbe, was bem Haus Defterreich anhänge, viel zu fehr."

Bu Ensisheim erhielt Bernhard am Morgen nach der Schlacht vom jenseitigen Ufer die schlimme Nachricht, daß Götz und Lambor sich vom Schwarzwald her dem Lager näherten. Sie riß ihn zu neuen Thaten sort. Er vergaß seiner körperlichen Schwäche, um sich persönlich auch diesem Feinde entgegenzustellen und ihm das Schicksal des Lothringers zu bereiten.

Er befahl sofort ben Aufbruch ber Truppen, die Tages zuwor bei Sennheim gesochten hatten, und sührte sie über die Schiffbrücke auf das rechte User. Ihnen schlossen sich die Franzosen unter la Roque-Servieres an, die sich auf seine nochmalige Aufsorderung jetzt endlich mit den Seinigen vereinigten. Freisich nur in der Stärke von tausend Mann, weshalb er wiederum an Truchseß nach Baris schrieb, dasür zu sorgen, daß Longueville nun endlich Besehl erhalte, ihn mit seiner ganzen Armee zu unterstützen.

Mit seinem Erscheinen im Lager kam es alsbuld zu wichtigen Actionen. Am 9. October wurde eine Schanze am Rhein erobert, am 10. drei Joch von der Breisacher Brücke zusammengeschossen, bann ber baburch isolirte Brückenkopf genommen.

Die Nieberlage bes lothringischen Entsatheeres und nun das Einrücken so zahlreicher neuer Truppen in die Cernirungslinie mußten auf die Belagerten einen entmuthigenden Eindruck machen. Hatte Reinach seit Mitte September keine Darstellung seiner Lage, die sich von Tag zu Tage verschlimmerte, hinauszuschicken gewagt, aus Furcht, daß sie dem Feinde in die Hände sallen möchte, so vergaß er dieses Bedenken angesichts der gesteigerten Gesahr. Schon am 9. October entsandte er verzweiselte Briefe an den Kaiser, an Göt

<sup>1)</sup> Bgl. auch bie Briefe von Grotius an Drenstiern und Müller vom 27. Oct. (6. Nov.) 1638. Ep. 1058 u. 1061: "Dax Vinariensis in liberis epistolis mire queritur se deseri, nec injuria."

und andere, die jedoch fämmtlich aufgefangen wurden 1). Er flagte, bag man ihm Mitte Auguft Entfat binnen feche Wochen in fichere Aussicht gestellt habe. "Wenn er die Festung nur fo lange vor hunger erhalte, werde in folder Beit dem Werfe geholfen fein". Nun fei faft ein halb mal mehr Beit verfloffen, aber ber Entfat sei immer noch nicht erfolgt. Göt habe ihn zwar versichert, daß er nach vollzogener Bereinigung ber Truppen ehestes Tages ausgeführt werben würde. Allein bisher fei nichts geschehen. Er habe indeß mit den Borräthen berart gespart, daß sie bis jest gereicht hätten; aber nunmehr seien sie soweit zusammengeschmolzen, daß "in wenig Tagen fein Brod mehr und von anderen Sachen gänglich nichts mehr vorhanden sein werde." In Folge ber fnappen Rationen und des ununterbrochenen Wachtdienstes fei faft die Salfte ber Truppen, namentlich Oberfte und Officiere, erfrankt und geftorben; auch seien viele Soldaten von ihren Bosten weggelaufen. Dazu gebe es noch andere Beschwerben, die er ber Feber nicht anvertrauen durfe, bie aber ihrer Zeit schon offenbar werden würden. Trot alledem wolle er "noch fürder, so lange es von Gott möglich, in folcher allergetreuesten Devotion verharren; interim aber also biffimuliren, daß der Keind seiner Bedrängniß nicht inne werde". Seine Soffnung aber ftebe barauf, bag bie Benerale ber Reichsarmee ohne ferneres Caumen ber in hochfter Gefahr fchwebenben Feftung mit aller Dacht zu Gulfe famen.

Der Inhalt solcher Rlagen erhielt seine weitere Bestätigung durch die Geständnisse eines Breisachers, dessen man nach Aufsfangung dieser Briefe habhaft wurde. Man fand bei ihm ein Brod, das aus einem Gemisch von Kleie und Eichenrinde gebacken war, und er versicherte, daß es in der Festung nur noch für die Officiere Haferbrod gebe.

Es war ein neuer unverzeihlicher Fehler von Götz, daß er in seinem verderblichen Hange zum Zaudern versäumt hatte, zu gleicher Zeit mit den Lothringern vorzugehen. Denn das war der Plan

<sup>1)</sup> Gie befinden fich fammtlich in Bernhards Nachlag (Gotha).

gewesen, wie der gesangene Bassompierre ausdrücklich erklärte<sup>1</sup>). Und in der eigenen Partei sehlte es nicht an starken Vorwürsen gegen ihn. "Wäre ein stattlich Tempo gewesen anzuseten, — schrieb am 16. (26.) October der kaiserliche Commandant in Lindau nach Wien —, als der Feind mit seiner ganzen Reiterei und etlichem Fußvolk dem Lothringer dis fast an Thann entgegengezogen, wenigstens vier Tage damit zugedracht und in solcher Zeit sein verschanztes Lager sehr entblößt. Post festum, und da jetzt alles Volk in den Schanzen sich befindet, wird es desto härter hergehen." Er sügte hinzu: "Noch zur Zeit hat der Feind mehr nicht als 1500 Mann Succurs (aus Frankreich) bekommen: wenn man aber noch serner cunctiren will, ist zu besahren, es rücke Longueville mit ganzer Armee auch heraus."

Jest erst, da Bernhard die Lothringer aus dem Felde geschlagen und all seine Truppen im Lager zusammengezogen hatte, ermannte sich der Cunctator Götz, dem jüngst der Generalseldzeugmeister Maximilian von der Goltz "als ein Adjunct" beigegeben worden war, um "die eingerissenen Unordnungen in seiner Armee abzuschaffen und dafür zu sorgen, daß dem Feinde mit mehrerem Ernst und besserer Borsicht als disher begegnet werde"2), zu dem Entschluß, mit Lambon vereint zum Entsatz Breisachs aufzubrechen. Savelli wollte indeß demnächst von Heilbronn nach Philippsburg gehen, um dort den Rhein zu überschreiten und sich, des Kaisers Intention gemäß, im Elsaß mit dem Herzoge von Lothringen zu vereinigen<sup>8</sup>).

Schon am 8. October melbete Canowsky aus Freiburg an Bernhard, daß sich vor einigen Tagen kaiserliche Truppen in den benachbarten, am Gebirge gelegenen Dörfern — in Ebringen,

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. III, S. 985. "Er verwundere sich, daß General Göt auf der anderen Seite noch nicht angesetzt habe, denn sie ihm über den bestimmten Termin noch zween Tage zugegeben hätten."

<sup>2)</sup> Lebzelter an Johann Georg d. d. Prag, 17. (27.) Aug. 1638 (Dresden).

<sup>3)</sup> Savelli an v. d. Goly d. d. Seilbronn, 10. (20.) u. 12. (22.) Oct.: intercipirt (Gotha).

Wendlingen, Uffhausen — hätten sehen lassen. Dann wäre eine Anzahl von Regimentern den "Storren" herabgestiegen, über Güntersthal auf Freiburg marschirt und hätte sich vor der Vorstadt in die von den Bauern ausgeworsenen Schanzen gelegt. Etliche Truppen aus dem kirchzarter Thal wären zu ihnen gestoßen. Sie erwarteten die Ankunft der ganzen vereinigten götzischen und savellischen Armee, die nach der Aussage eines dem Feinde entwichenen Gesangenen droben im Gebirge zu St. Peter stehe und Morgen thalwärts auf Freiburg anziehen werde. Da er des Glaubens war, daß es diesem ihm anvertrauten Platz gelten werde, dat er den Herzog um Succurs.

Allein das Ziel der Feinde war das weimarische Lager bei Breisach, vor dem sie am Nachmittage des 12. October in voller Bataille erschienen: wie Bernhard ersuhr, in einer Stärke von 14,000 Mann zu Fuß und 4000 Mann zu Pferde, mit acht Kasnonen. Sie richteten sosort ihren Angriff auf die beherrschende Stellung des Obersten Moser, der sie aber von seiner Höhe herab mit seinem Geschütz dergestalt empfing, daß sie sich mit großem Verluft in südlicher Richtung auf das Dorf Gundlingen zurückzogen.

Am folgenden Tage zeigten sie sich von neuem, diesmal vor dem deutschen Lager. Es galt die Eroberung der oberhalb desselben befindlichen weimarischen Schiffbrücke, um die es nun nach einer heftigen Beschießung des Lagers zu einem furchtbaren Kampf kam 1), in welchem der Feind nach mehrfachem vergeblichem Anssturm, die beiden im Geissant liegenden, zur Vertheidigung der

<sup>1)</sup> Leiber besitzen wir über ben Berlauf dieses Kampses nur wenige zwerlässige Rachrichten. Die werthvollste enthält Bernhards undatirter Brief an Baner. Rach ihm fanden die Zusammenstöße am 13. und dann namentlich am 14. Oct. statt. Und diese Daten ergeben sich auch aus uns dern Briefen. (Canowsky an Bernhard d. d. Freiburg, 15. Oct. (Gotha). Grotius an Oxenstiern d. d. Paris, 3. (13.) Nov. Ep. 1064.) Das Theatr. Europ. III, S. 991, dem Grün wörtlich folgt, setzt sie fälschlich auf den 14. u. 15. Die Quelle seiner aussührlichen Darstellung ließ sich bisher nicht auffinden.

Brücke errichteten Schanzen — die Schottens und Mühlenschanze — nahm 1). Und nun drang er gegen die mittlere (die s. g. kleine) Brücke an. Schon war auch sie gewonnen und mit ein paar huns dert Mann besetzt, als Bernhard, die Gefahr erkennend, Turenne mit Batilly und einigen hundert Franzosen nebst einer Anzahl deutschen Fußvolks unter Schönbeck und Hattstein ansehen ließ, denen es gelang, den Feind von der Brücke zu werfen und, was von ihm nicht niedergehauen und gefangen wurde, in den Rhein zu sprengen. Als dann auch Guebriant mit einigen Regimentern erschien, wurden dem Feinde auch die eroberten Schanzen wieder entrissen.

Der Berluft in diesem mörderischen Handgemenge entsprach ber Bedeutung desselben. Denn das Gefühl, daß von seinem Ausgange das Schicksal Breisachs abhänge, entflammte auf beiden Seiten die Leidenschaft. Ueber tausend Todte ließ Göt auf der Walstatt zurück, und drei schwerverwundete Obersten; unter den Gefangenen den Obersten Neuneck. Auch auf weimarischer Seite waren viele gefallen, die Obersten Batilly und Schöneck schwer verwundet, Leslie in Feindes Hand?).

Die Gefangenen sagten aus: Göt habe Befehl gehabt, Breisach zu proviantiren, "und sollte ihm auch seine ganze Armee darüber zu Grunde gehen<sup>8</sup>)." Das war nun mißglückt; dagegen war seine Armee aufs neue furchtbar mitgenommen. Er führte sie noch in berselben Nacht auf Freiburg zurück<sup>4</sup>) und brach nach kurzer Rast

<sup>1)</sup> Bernhard an Baner (f. vorige Anm.): "baburch benn nicht allein gedachte Schiffbrude, sondern auch das Lager felbst in nicht geringe Gefahr gerathen."

<sup>2)</sup> Die französischen Verluste aufgeführt bei le Laboureur S. 91 f. Danach waren die Regimenter "Castelmoron, Melun, Bandy, Batilly" und die Volontaires in Action gewesen. Was le Laboureur S. 92 von Auszeichnungen Guebriants durch den Herzog mittheilt, namentlich die von Dankbarkeit und Anerkennung überströmenden Reden, wage ich, obschon er einen mir unbekannten Schlachtbericht von la Roque-Servières zur Gewähr anführt, nicht auszunehmen, da sie doch zu sehr nach Glorification seines Helden schwecken.

<sup>3)</sup> Canowelly an Bernhard d. d. Freiburg, 17. Dct. 1638 (Gotha).

in den umliegenden Dörfern schon am nächsten Morgen ins Gebirge — nach Waldfirch — auf. Lambon hatte sich voller Erbitterung - von ihm getrennt.

; <u>:</u> :

1, 1=

2 1-

3::::

. ....

... mar

\*\*\*\*\*

steer # 1

2:

....

4000

100

M. J-

1

l sam

TUE

e nit nic di

...

1.00

: 28 :::

::01

M F

- 15

100

1716

Bon Gefangenen erfuhr man, daß Speier sein nächstes Ziel sei, und daß er dort über den Fluß setzen wolle, um sich, das jensseitige Ufer hinaufziehend, mit dem Herzoge von Lothringen zu verseinigen, und dann mit ihm in Gemeinschaft noch einen Bersuch zu machen, Breisach vom Elsaß aus mit neuen Lebensmitteln zu verssehen. Sollte auch das nicht glücken, so beabsichtige er, sich mit seiner Armee an den Rhein zu legen und die Proviantirung der Festung zu Schiffe zu versuchen.).

Ueber diese Eröffnungen gerieth Bernhard nun nicht weiter in große Sorge. Er wußte, daß das schwerste Stück Arbeit gethan sei, und war, wie er an Baner schrieb, der guten Zuversicht, "daß Gott, wie bisher, auch darin helsen werde, und daß, wenn dem Feinde sein Anschlag noch dieses mal zurückgehen sollte, alsdann die Festung sich nicht länger halten würde, weil derselben nicht allein die Lebensmittel auszugehen anfingen, sondern auch die Posten aus Mangel gesunden Bolts nicht mehr recht besetzt werden könnten." So forderte er denn die Geistlichen in Colmar auf, "für die Bictori dem Herrn fleißig zu danken und ihre Hände, gleich wie Moses gethan, aufgereckt gegen Gott im Himmel zu heben, damit er ferner Glück und Segen verleihen wolle".

Balb nach diesem blutigen und glorreichen Tage sah man im Lager einen Abler des Herzogs Zelt umfreisen und dann in der Richtung der abziehenden Kaiserlichen verschwinden. Wie hätten seine Soldaten das nicht als ein günftiges Omen, als die Verheißung ferneren Sieges begrüßen sollen 2)!

Daß der Herzog von Lothringen auf der andern Rheinseite seine neugesammelten Truppen wieder heranführte und durch General-

<sup>1)</sup> Canowsty an Bernhard d. d. Freiburg, 15. Oct. 1638 (Gotha). Dazu seine Briefe an ihn vom 16. u. 17. Oct.

<sup>2)</sup> Theatr. Europ. III, S. 992. Auch in bamaligen Briefen wird biefes Omens gedacht.

<sup>6.</sup> Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

major Caspar von Mercy das Städtlein Ensisheim zur Nachtzeit überrumpeln ließ, socht den Herzog ebenso wenig an, wie jene Pläne von Göt. Als er von dem Commandanten des Ensisheimer Schlosses (einem Capitain vom Regiment Schawelitsty) Meldung erhielt, daß er angegriffen sei, erachtete er es für ausreichend, Oberst Rosen mit seinem und dem putdusüschen Infanterieregiment nebst einem Regiment Oragoner zu entsenden, denen Grün mit dem canowsky'schen und schottischen Cavallerieregiment folgte. Auf die Kunde von ihrer Annäherung brachen die Lothringer in großer Eile von Ensisheim auf, wurden aber von den Weimaranern bei dem Dorf Wittelsheim eingeholt, angegriffen und geschlagen.

Weitere Entsatzversuche standen zunächst nicht zu erwarten; die fernere Action concentrirte sich in der Belagerung. Und deshalb blieb der Herzog für die nächste Zeit im Lager.

Gleich nach jenem Zusammenstoß mit Götz eröffnete er die Approchen gegen die Mühlenschanze. Zwei Tage hatte man an ihnen gearbeitet, als am 19. October die Besatzung die Schanze frei-willig verließ und die Mühle in Brand steckte. Nachts darauf eroberten die Franzosen den Eisenberg. Damit hatte man zwei wichtige Außenwerke im Norden und Süden der Festung in der Hand.

Und nun wandte sich — am 19. October — Bernhard mit einem Schreiben an Reinach 1). Der Generalfeldzeugmeister kenne die Stärke der um die Festung errichteten Werke. In dem jüngsten Kampfe hätten sie ihre Probe bestanden. Dem Feinde, wie zahlereich er auch kommen möge, sei der Muth, sie anzugreisen, vollends die Hoffnung sie zu überwältigen, genommen. Alle Entsatversuche diesseit wie jenseit des Rheins seien vereitelt, alle Armeen ge-

<sup>1)</sup> Der ganze zwischen Bernhard, Erlach und Reinach geführte Briefs wechsel findet sich in des Herzogs Nachlaß. Gine Anzahl Briefe bei Gonzensbach, Urkunden zu Bb. I.

ichlagen. Er ftelle es beshalb bes Commandanten eigenem Urtheil anheim, "ob er Urfach hab', fich ohne allen weiteren Berzug zu accommodiren, oder fich wider die Raifon ferner zu opiniatriren". Seine Pflicht habe er bereits in boberem Grabe gethan, als die Welt bei seinem Mangel zu erwarten berechtigt mar. "Wie aber feine Obligation fich über und wider die Möglichfeit erftreden fann, auch der allgemeinen menschlichen Natur in die Harre zu wider= ftreben ein lauter verberblich Ding ift: also werden wir nicht unterlaffen, mas der Raifon zuwider nunmehr weiter opiniatrirt murde, mit allem gehörigen Ernft anzusehen. Denn es hat ber Berr General nicht nur mit einem Cavallier, sonbern auch mit einem Fürften von fo hohem beutschen Saus und Geblüt als irgend ein anderer zu thun. Und weil er dabei weiß und fieht, daß uns ber liebe Gott jeto mehr Macht und Gewalt über ihn und alles, was in Breifach ift, gegeben, als benen, die er bisher in Dbacht gehalten: so ift er schuldig, seinen Respect nunmehr auch mehr auf uns benn andere zu richten." Wolle er aber folden Erwägungen feinen Raum geben und nicht bedenken, daß jeder weitere Berluft an Beit und an Terrain seine Lage schwieriger machen muffe, bente er vielmehr "um irgend eingebildeter mehrerer Reputation oder der= gleichen Banitat willen" fich eine furze Beit langer zu halten: fo moge er versichert sein, "daß wir hernach ohne allen weiteren Unterschied unfern Respect bergeftalt zu vindiciren und ein solches Exempel zu ftatuiren Urfach haben werden, daß es nicht allein der Herr, fondern auch alle, die um ihn find, gewiß empfinden follen".

Dieses Schreiben, daß zum Schluß eine sofortige "runde Antwort" forderte, sandte der Herzog durch einen Trompeter in die Festung.

Reinach erwiderte (am 20. November a. St.): der Kaiser habe ihm diesen Posten mit dem Besehl anvertraut, denselben "bis auf den letzten Athem und Vergießung des äußersten Blutstropsens zu halten". Er habe nicht nur Entsatz versprochen, sondern auch jüngst auf beiden Seiten des Kheins ansehnliche Armaden zum Entsatz gesandt. Daß die lothringische geschlagen, die götzische in den Schwarzwald zurückgeworfen worden, sei für ihn noch kein 30\*

Anlaß, sofort alle Hoffnung auf Errettung aufzugeben. Der Herzog aber werbe anerkennen, daß es ihm als einem redlichen Cavalier vor allem gebühre, dem Kaiser den Gehorsam und die Treue bis in den Tod zu bewahren, und werde es ihm deshalb nicht verbenten, wenn er in seine Zumuthung nicht einwillige, sondern sich gegen fernere Hostilitäten bis auß äußerste zu vertheidigen suche.

Die "Hostilitäten" ließen nicht auf sich warten. Am 28. October wurde das letzte wichtigere Außenwerk erobert.

Und gleich hernach folgte ein zweites Schreiben Bernhards an Reinach. Er werde nun wohl genauere Kunde davon haben, daß ber Bergog von Lothringen völlig gurudgeschlagen und ganglich ruinirt fei, daß fich die götische und lambon'iche Armee getrennt hatten, dagegen der Bergog von Longueville nunmehr in ber Nahe halte und jederzeit im Lager eintreffen könne. Er, ber Herzog, hingegen sei über ben Buftand in ber Festung burch Ueberläufer und aufgefangene Briefe aufs genauefte unterrichtet: "daß man vorgeftern das halbe Pfund Brod geringert und mit Rleie vermischt habe"; bag man ben Golbaten mohl etwas Gelb gebe, aber bag feine Lebensmittel mehr porhanden feien, die fie bafür taufen tonnten. Er meine, daß Reinach zum Gouverneur über die Feftung und das Land, aber nicht über die unschuldigen Seelen gesett fei. Durch feine eingebilbete vergebliche Soffnung tonne er Breifach nicht retten. Seiner Ehre und Reputation habe er genug gethan; ftatt bes Succurfes habe er jett nur noch Elend zu erwarten. Deshalb habe er, ber Bergog, fich zu biefer Bieberholung seiner Aufforderung entschloffen, bemerte aber, daß er ihn, wenn er einen billigen Accord ausschlage, auch nicht als einen Cavalier behandeln merbe.

Darauf Reinach (am 29. October a. St.): er stelle es nicht in Abrede, daß er, wenn die ganze Lage derart wäre, wie der Herzog sie geschildert hätte, sein Anerdieten vielleicht annehmen würde. Aber der Herzog übertreibe den Berlust des götzischen Heeres in dem letzten Kampse bedeutend. Es sei noch gar wohl in der Lage, den Entsatz zu bewerkstelligen. Und deshalb möge der Herzog selber urtheilen, ob er es vor seinem Kaiser und vor der Welt würde rerantworten können, wenn er von seinem Austrage abwiche. — Er

benutte die Gelegenheit, ben Eindruck ber in seinen aufgefangenen Briefen enthaltenen und ber von Ueberläufern entworfenen Schilberungen von der troftlofen Lage der Festung abzuschwächen. Es fei boch nichts Neues, aus belagerten Platen lamentable Briefe gu entfenden, um bie Beichleunigung bes Entfates zu veranlaffen; und ebensowenig, daß leichtfertige Bogel, die pflicht- und ehrvergeffen entwichen, in ihren Schilberungen ben Nothstand übertrieben. Nach ben Angaben ber gefangenen Weimaraner fei es braugen im Lager auch nicht viel beffer als in ber Feftung beftellt. Sollte es aber ja babin tommen, daß bei längerer Dauer ber Belagerung jemand vor hunger zu Grunde ginge, fo wurde er ben Troft haben, "bag es um gerechter Defenfion und Nothwehr willen geschehe," und bie Berantwortung auf biejenigen ichieben, welche an foldem Rothstande Nach alledem hoffe er, daß der Bergog es ihm nicht verargen werbe, wenn er bei feinem Entschluß verharre, fich mit feinen Soldaten und ben Burgern "bis aufe außerfte zu befendiren" und, wenn es fein muffe "taufendmal lieber ehrlich zu fterben, als in ber hiftorie nachschreiben zu laffen, daß er fich vor ber Beit und Noth jur lebergabe eines folden bochachtbaren Plates batte erichrecten laffen".

Vom Berzweifeln also war Reinach weit entfernt. Immer noch hoffte er auf Entsatz, und fast scheint es, er habe darum gewußt, daß noch ein umfassendes Unternehmen zu seiner Befreiung porbereitet werde.

Am 26. October war der Graf von Fürstenberg mit acht frischen Regimentern aus Böhmen bei Götz zu Villingen eingetroffen und hatte ihm zugleich den kaiserlichen Besehl überbracht, wieder an den Feind zu setzen und nicht eher abzustehen, als Breisach bestreit und proviantirt wäre. In Folge dessen sorderte Götz, von dem General von der Goltz berathen, den Herzog von Lothringen zu einer neuen gemeinsamen Action auf 1) und sandte ihm eine Cavallerieabtheilung von 3500 Mann zu. Der Herzog möge

<sup>1)</sup> Göt an S. v. Lothringen d. d. Billingen, 1. (11.) Nov. 1638; intercipirt (Gotha).

jenseit wie er diesseit des Rheins "den Feind so beängstigen und travailliren, daß ihm alle Zufuhr von Lebensmitteln gestört, er zu anderer Resolution gebracht und Breisach geholfen werde". Er seinerseits wolle sofort gegen die Waldstädte aufbrechen und beabsichtige dann zunächst Neuenburg anzugreifen. Mit der Einnahme dieses Plazes würde die Verbindung zwischen ihnen hergestellt gewesen sein.

ş

Ein immerhin verwegenes Unternehmen, mit einer wiederholt geschlagenen und neu formirten, wenig zusammengewöhnten Armee in vorgerückter Jahreszeit einen Vorstoß gegen eine von einem siegesgewohnten Feinde wohlverwahrte Gegend zu wagen; um so verwegener, als man auf die in ihr befindlichen Lebensmittel angewiesen war und kein Geld zu ihrer Beschaffung besaß.

Götz ersuchte den General von Merch in der lothringischen Armee 1), sich bei dem Herzoge oder dem spanischen Gesandten um Wechsel oder Credit auf Basel im Betrage von 50,000 Gulden zu verwenden, da auf anderem Wege von der Stadt, vorausgesetzt, daß sie nicht überhaupt jeden Verkehr mit den Kaiser-lichen ablehne, nichts zu erhalten sei. Und dem Bürgermeister und Rath von Basel theilte er seine bevorstehende Ankunft und seine Absicht, den Feind aufzusuchen, mit und drang in sie, indem er ihre Erbeinigung mit Oesterreich und die eidgenössische Erklärung auf des Kaisers Schreiben vom letzten Sommer in Erinnerung brachte 2), seiner Armee gegen baare Bezahlung den nöthigen Proviant zu liefern. Alle diese Briese wurden aufgesangen und gaben Bernhard einen willsommenen Einblick in die neuen Absichten des Feindes.

In Folge bessen übertrug er an Erlach, ben er schon kurz zuvor von seinem bisherigen Posten am obern Rhein abberusen hatte »), den Besehl im Lager, indeß er sich mit fünf Regimentern hinauf begab, zunächst nach Neuenburg, um auch jest wieder, obschon andauernd fränkelnd, die Leitung an gefährlichster Stelle persönlich

<sup>1)</sup> Göt an Mercy d. d. "Blisenberg" (b. i. Blumberg), 4. (14.) Nov. 1638 (Gotha). Auch Theatr. Europ. III, S. 1003.

<sup>2)</sup> Got an Bafel d. d. "Schwarza", 6. (16.) Rov. (Gotha).

<sup>3)</sup> Econ am 22. Sct. Gonzenbach I, Urf. 43.

zu übernehmen. Denn den Feind auf der elfässischen Seite, rechnete er, werde Longueville mit seinen Franzosen schon in Schach halten.

Longueville belagerte damals das von den Lothringern einsgenommene Luneville 1), als Savelli, der nun endlich den Rhein überschritten hatte, herankam, um sich mit ihnen zu vereinigen. Feuquieres wurde ihm entgegengeschickt, traf ihn bei Blamont und brachte ihm am 28. October eine schwere Niederlage bei.

Anfang November überschritten dann auch jene 3500 götzischen Reiter unter Generalmajor Horft bei Drusenheim den Rhein, um sich gleichfalls mit den Lothringern zu verbinden.

Longueville, der in der Nacht des 8. November Luneville gefturmt hatte, entfandte, auf das bringende Berlangen Bernhards, eine Abtheilung seiner Truppen — etwa 3000 Mann, freilich nur Infanterie - in ber Richtung auf Martirch, um die Un= näherung des Feindes gegen Breifach auf dem linken Ufer zu verhindern. Am 20. November famen fie bei Breisach an, gur rechten Beit. Denn furg barauf erschien Borft mit seinen Reitern bei Colmar. Auf die Nachricht von der Nähe der Frangofen und auf bas Berücht von ber bereits erfolgten Uebergabe Breifachs kehrte Horft wieder um. Hungernd, entmuthigt, löften fich bie Reihen ber Seinen balb auf, marfen fich über bas eigene Bepad, um es zu plundern, und riffen die Fahnen von ben Stangen. Leicht hatte das gange Geschwader vernichtet werden konnen, wenn Erlach ihnen aus dem Lager eine Hand voll Leute entgegengesandt hatte, ober die jungft im Lager eingetroffenen Frangofen beritten gewesen maren.

Mittlerweile war auch Götz von Billingen aus mit etwa 8000 Wann südwärts durch das Fürstenbergische aufgebrochen, hatte am 4. November Blumberg, am 6. "Schwarza" passirt und näherte sich dem oberen Rhein.



<sup>1)</sup> Theatr. Europ. III, S. 990. Ueber das Folgende berichtet sehr genau se Laboureur S. 95 f. in wesentlicher Uebereinstimmung mit den einschlägigen Correspondenzen. U. a. Longueville an Bernhard und Feusquières an Bernhard d. d. Luneville, 12. (22.) Nov. 1638 (Weimar). Dazu der Brieswechsel zwischen Bernhard und Erlach.

Dort war alles in bestem Stande. Der startbesetzte Hohentwiel bedrohte, selber unangreifbar, den Feind; in Rheinfelden stand Oberstlieutenant Fortio mit 600 Mann, in Laufenburg Major Sauerzapf mit 500. Oberst Flersheim, der in jenen Plätzen an Erlachs Stelle das Obercommando erhalten hätte, ließ es sich, noch jüngst von seinem Herrn gemahnt, angelegen sein, beide Plätze stärker zu befestigen.

Und von großer Wichtigkeit war es, daß die evangelischen Schweizer jetzt offener Farbe bekannten: Zürich, Bern und Basel erboten sich den Schaffhausern, falls ihnen von Götz Gewalt gesschähe, zum Beistand. Und Basel wieß sein Verlangen nach Propiant ab.

Auf die Nachricht von der Annäherung des Feindes begab sich Bernhard von Neuenburg hinauf nach Rheinfelden und weiter nach Laufenburg. Er war hier kaum angelangt, als die götzische Armee (am 8. oder 9. November) vor der Stadt erschien. Er jah sie auf dem jenseitigen Ufer vorüberziehen und konnte sie, "da der Rhein schmal und leicht zu übersehen war, gleichsam bei einem Mann abzählen".

Bon Gefangenen erfuhr er 1), daß Götz Befehl habe, "ftracks auf das Lager vor Breisach zu gehen und dasselbe nochmals anzusfallen, ob gleich die ganze Armee darüber zu Trümmern gehen sollte", und daß er um so mehr zu eilen habe, weil ein paar Boten aus Breisach erklärt hätten, daß die Festung, wenn der Succurs nur noch sechs Tage ausbliebe, übergeben werden müßte.

Bernhard hielt das kleine Corps, das er zur Verfügung hatte, nicht für stark genug, um sich dem Vormarsch der Kaiserlichen mit Erfolg entgegenzuwersen. Seine Hoffnung stand auf Longue-ville, der damals freilich noch vor Luneville lag und, wenn der Feind nur Ernst machte, zu spät kommen mußte. Da war es Götz selbst, der ihn von dieser neuen Sorge befreite, indem er seine Uebermacht, statt entschlossen mit ihr vorzugehen, theilte und

<sup>1)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Rheinfelben, 9. Nov. 1638. Gonzenbach, 1, Urf. 46 c.

einen Theil vor Laufenburg legte, um den Paß zu gewinnen, durch den man dann auf das andere Ufer hätte übergehen können. Denn wie es scheint, schwebte ihm nunmehr als das wünschenswertheste vor, drüben zunächst die Verbindung mit Lothringen und Horst herszustellen. Mit den übrigen Truppen bewegte er sich langsam vorwärts gegen Rheinfelden 1).

So begannen benn — etwa am 10. November — seine Truppen in einem Moment, der raschestes Handeln forderte, Lausenburg zu belagern, "vermuthlich — wie der alte Rehlinger spottete") — sich alldort zu ihrem Schaden zu amüssen". Oberst Flersheim brach die Brücke ab, so daß sie nicht herüber konnten, und ließ sie ruhig sich abmühen, Bresche zu schießen und die Pallisaden in Brand zu stecken. Schon nach wenig Tagen sahen sie sich genöthigt, die Belagerung als völlig nutzlos aufzuheben und nach Waldshut zurückzugehen, in dessen Nähe es ihnen (am 18. November) das Schloß Guttenberg einzunehmen gelang. Bei Waldshut erschien dann auch Götz mit dem übrigen Heere, ohne mit den Gegnern zusammengestoßen zu sein und ohne Fühlung mit Horst gewonnen zu haben, dessen Torps sich in eben jenen Tagen in der Colmarer Gegend aufzulösen begann.

In Waldshut aber stellte sich, vom Kaiser gesandt, (am 19. November) Graf Wolf von Mansfeld ein und forderte dem Feldmarschall, dessen klägliche Kriegführung ihn in den allgemeinen Verdacht gebracht hatte, mit Herzog Bernhard in Einvernehmen zu stehen, den Degen ab, ließ ihn unter starter Bedeckung abführen und übernahm den Oberbesehl.

Mit einem Schmetterlinge, ber die Kerze umschwirrt und sich die Flügel verbrennt, wurde Götz mit seinen wiederholten Bersuchen,

<sup>1)</sup> So scheint es; boch find über biefe letten Operationen von Got bie Rachrichten vielfach burftig und einander widersprechend.

<sup>2)</sup> Rehlinger an Bernhard d. d. Hüninger Schanze, 11. Nov. 1638 (Gotha). Ueber die Belagerung Laufenburgs die Berichte Flersheims an Bernhard d. d. Laufenburg, 11., 12., 16., 19. Nov. (Gotha).

fich Breifach zu nähern, die fämmtlich zu feinem Schaben ausgefallen waren, spottend und treffend verglichen 1).

Ein trauriges Erbe freilich, das Mansfeld antrat. Ein verhungertes, bemoralifirtes, von feiner Untüchtigfeit burchbrungenes Corps, mit bem nichts mehr anzufangen war. Hatten boch bie Truppen laut gemurrt, als fie erfuhren, daß es nochmals hinunter por Breifach geben follte: "Gie hatten Breifach icon gefeben, fie möchten nicht mehr babin." Berichteten boch die Gefangenen, bag es feit Bochen feinen Biffen Brod mehr gegeben hatte. Und biefes Corps nun mitten zwischen ben Bositionen bes Feindes, ftatt gu gefährben felber gefährbet! Da blieb Dansfeld freilich nichts übrig, als daffelbe fo raich wie möglich zurückzuführen, um ihm in Bürttemberg und am Bobenfee Binterquartiere anzuweisen. Noch auf bem Rudzuge brachte bie Schredenstunde, bag Bergog Bernhard — "sein bloger Name machte ben Feind zittern ")" — mit feiner ganzen Armee folge, Angft und Berwirrung. Es war nur Reinhold von Rosen, ber ben Weichenben mit ein paar Reiterregimentern nachsette. Aber ba fie einen zu großen Borfprung hatten, machte er schon bei dem Aloster Berau (in der Landarafschaft Stuhlingen) Balt und ließ fie unverfolgt durch die verschneiten Berge entfommen.

Solange der Feind die Waldstädte bedrohte, verharrte Bernshard, obschon immer noch leidend, dort oben, um jeder Gesahr zu bezegenen. Von seinem Quartier aus leitete er zugleich die Belagerung Breisachs, über deren Stand er durch Erlach ununterbrochen in Kenntniß gehalten wurde. Als er die Nachricht von dem Uebergange des Oberbesehls von Götz an Mansfeld empfing, muthmaßte er, daß dieser "vielleicht Meister zu spielen sich unterstehen wolle", und eilte deshalb von Neuenburg wiederum nach Rheinfelden. Dort traf er am 24. November ein und erhielt daselbst zunächst die widersprechendsten Rapporte über den Ausbruch des Feindes aus

<sup>1)</sup> Ph. Chifflet an Marquis de S. Martin (Gouverneur général de la Comté de Bourgogne à Besançon) 8. (18.) Dec. 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> Feret an Erlach d. d. Laufenburg, 8. Dec. 1638. Gonzenbach, I. Urf. 64.

sergewissert war, ersuhr er boch, daß derselbe in so langsamem Tempo marschire, daß er in vier Tagen nicht eine Meile mache. Grund genug für ihn, seine Rücksehr ins Breisacher Lager immer noch hinauszuschieben, so erwünscht gleich seine Gegenwart dort sein mußte. "Ich weiß nicht, schrieb er (am 27. November) an Erlach, wo ich nöttiger bin. Will wissen, ob etwas im Lager, so ohne mich nicht expedirt werden kann. Denn so drunten nichts zu thun, müßte man den Feind also nicht gehen lassen oder ihm forthelsen."

Erst als die rosen'schen Reiter hinter dem Feinde drein waren und die Nachricht sich bestätigte, daß dessen Rückzug sich zu fluchtartiger Hast gesteigert habe, seine Wiederkunft also nicht mehr zu befürchten war, kehrte Bernhard in das Breisacher Lager zurück.

Dort stand alles zum Besten. Mehrsach kamen, dank namentlich den eifrigen Bemühungen des alten Rehlinger, zu Schiff von oben herab Borräthe an Mehl und Haser, so daß an Lebensmitteln kein Mangel war, während nach den Erzählungen der Ueberläuser in der eng umschlossenen Festung die Noth immer mehr zunahm. Schon Ansang November hieß es 1): sie könne sich keine acht Tage mehr halten; Soldaten wie Bürger seien schwierig und kaum noch mit der Hossnung auf baldigsten Entsatz zum Ausharren zu bewegen.

Natürlich, daß bei solchem Zustande die Vertheidigung erlahmte. Die noch übrigen kleineren Außenwerke wurden meist ohne nennenswerthen Widerstand genommen. Es kam vor, daß Musketiere von
der Besatung, nachdem sie ihre Schüsse gegen die Angreiser abgegeben hatten, vor Mattigkeit über die Brustwehr hinunterstürzten. Hätten die Belagerer sich zum Sturm entschlossen, kein Zweisel, daß
sie sich zum Meister des Platzes gemacht haben würden. Vollends
seit am 24. November der Bulverthurm bei der "kalten Herberg"



<sup>1)</sup> Erlach an Bernhard vom 6. Nov. 1638 (Gotha).

am Rhein in Brand geschossen wurde und explodirend ein breißig Schritt breites Loch in die Mauer riß.

Erlach berichtete biefen Erfolg bem Berzoge mit ber Bemerfung: "Ich glaube, falls Gure Fürftliche Gnaben bier waren, Sie wurden es mit Bewalt importiren." Er für feine Berfon jedoch wagte sich als vorsichtiger Mann nicht an eine solche Unternehmung, "weil fie nicht allzeit reuffire, wie man verhoffe, fonderlich wenn man fich allein auf Rapporte übergelaufener Goldaten verlaffen muß, und niemand ben rechten Augenschein von ber Sobe ber Wälle, der Tiefe der Graben, der Beschaffenheit der Pallisaden eingenommen"; vor allem aber, weil er beforgte, bag, "falls man fich bes Orts mit Gewalt bemächtige, er ganz und gar befolirt, ja gar in die Afche gelegt und alfo alle großen Untoften, Mube und Arbeit umsonft fein murbe". Bielmehr rieth er, ba ein Entfat faum mehr zu beforgen fei, mit bem Spfteme ber Aushungerung fortzufahren, bas bei bem Buftanbe in ber Festing binnen bochftens acht Tagen zum Riel führen murde 1).

Schon gegen Mitte November hatte Erlach einer ausführlichen Schilderung des Elends bei den Belagerten den Vorschlag an den Herzog hinzugefügt, sie zum dritten Male zur Ergebung aufzufordern<sup>2</sup>).

In Folge bessen sandte am 15. November von Neuenburg aus Bernhard einen Trompeter mit einem Schreiben solgenden Inhalts an Reinach. Zwar sei er entschlossen gewesen, es bei seiner zweimaligen vergeblichen Aufsorderung bewenden zu lassen; doch aber wolle er sie, da es mit den Belagerten "auf die extrema" gekommen, zum Ueberssus noch einmal wiederholen; bei seinem fürstlichen Worte aber versichere er ihn, daß es zum letzten Mal geschehe. Antworte er auch diesmal ablehnend, so werde dergestalt mit ihm verssahren werden, daß Andere sich ein Exempel daran zu nehmen hätten.

<sup>1)</sup> Erlach an Bernhard vom 27. Nov. 1638, abends um 8 Uhr (Gotha).

<sup>2)</sup> Etlach an Bernhard vom 13. Nov. ".. ce qui me fait juger, que V. A. ne feroit pas mal de les faire sommer pour la troisième foys par un petit mot de lettre. Ils feront difficulté d'en recevoir de moy depuis que par le passé V. A. a escrit elle mesme."

Darauf entgegnete (am 17. November) Reinach: In berfelben Nacht, ba ber Trompeter bes Bergogs Schreiben überbrachte, sei ihm taiferlicherfeits ber gemeffene Befehl zugegangen, bas nochmalige Erscheinen der schon marschfertigen Armee "mit Ausdauerung alles menschlichen und möglichsten Blutstropfens" zu erwarten. Und, wie er erfahre, fei diefe Armee bereits in ber Nahe. Da überlaffe er es bem Urtheil Bernhards, ob es bei folder Lage, gleichsam angesichts bes Entjages, ein ehrlicher Solbat und Cavalier verantworten könne, einen ihm anvertrauten wichtigen Boften um einiger Bedrohung willen zu übergeben. In betreff ber vom Bergoge betonten "äußerften Mangelhaftigfeit" Breifachs - fügte er hingu fonne er nur feine frühere Untwort wiederholen: ber Bergog fei falich berichtet; es sei alles noch so bestellt, daß man sich wohl halten fonne. Singegen vernehme er, daß im Lager ebenso großer, wo nicht größerer Mangel als in der Festung herrsche. Und daher werde der Bergog es ihm nicht verdenken, wenn er bei feinem früheren Entichluß bleibe.

Erlach, an den zunächst der Brief gelangte, erwiderte dem Commandanten 1): Aussicht, entsett zu werden, habe er nicht mehr; denn keine Feindesgewalt und keine Entbehrung könne den Herzog von seinem Plan abbringen. Die Entsatzarmee aber sei wieder zurückgegangen, hingegen französischer Succurs in der Nähe angelangt. Wolle er auf Parole ein paar Cavaliere ins Lager herausschicken, damit sie sich von der Richtigkeit seiner Angaben durch den Augenschein überzeugten, so erbiete er sich, bei seinem Herrn die Erstaubniß dazu auszuwirken. Sein Ablehnungsschreiben aber habe er, um sich dereinst nicht dem Vorwurf auszusetzen, etwas Unvernünstiges gethan zu haben, demselben nicht zukommen lassen.

Diesem Briese, von dem Generalmajor unterwegs auf einer Reise zum Herzoge abgefaßt, sehlte die Unterschrift. Und wenn auch der denselben überbringende Trompeter angab, daß er von Erlach herrühre, so erklärte Reinach doch 2), er könne sich "nicht auf ein

<sup>1)</sup> Erlach an Reinach d. d. Reuenburg, 18. Nov. 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> Reinach an Erlach d. d. Breisach, 20. (30.) Nov. (Gotha). Theatr. Europ. III, S. 1003, nennt es "ein gar höfliches Schreiben".

von ungewisser Hand ausgesertigtes Schreiben in eine so weitaussehende Sache einlassen", schicke es deshalb an Erlach zurück. Wenn
es ihm mit seiner Unterschrift versehen von neuem zugestellt werde,
"wolle er sich solcher Gestalt darauf erklären, wie er es der Sachen
Nothburft gemäß und gehöriger Orten verantwortlich erachte".

Erlach erfüllte Reinachs Berlangen 1). Am 23. November empfing dieser den nunmehr unterzeichneten Brief, auf den er am folgenden Tage antwortete. Es sei ihm niemals in den Sinn gestommen, Breisach wider den Kriegsgebrauch und die Vernunft zu halten. Aber er habe dem ihm mehrsach wiederholten Besehle des Kaisers und des Feldmarschalls Götz gehorsamen müssen, ohne freilich an die Möglichkeit zu denken, "daß trotz so theurer und vielfältiger Versprechen der vertröstete Entsatz mit einer so ansehnlichen Kriegssmacht nicht mit mehr Ernst ins Wert gerichtet würde." Er acceptire Erlachs Vorschlag der Entsendung von ein paar Cavalieren ins weimarische Lager, müsse aber die Vitte hinzusügen, daß ihnen gestattet werde, gleichfalls die kaiserliche Armee aufzusuchen, um sich auch von deren Zustand zu überzeugen.

Bernhard befahl seinem Generalmajor, der ihm dieses Schreiben Reinachs zusandte, desselben Begehr rundweg abzuschlagen; worauf denn Erlach (am 27. November) an Reinach schrieb: was er verlange, beweise, daß er in die ihm gemachten Mittheilungen großes Dißstrauen setze. Man könne sein Verlangen nicht erfüllen und lasse es dahingestellt sein, "daß der Herr Generalseldzeugmeister, sosern er es so haben wolle, die Wahrheit der gethanen Versicherungen, wieswohl mit allzuspäter Reue, in der That selbst erfahre"2).

1

١

<sup>1)</sup> Zuvor schrieb er an Bernhard d. d. im Felblager, 21. Nov. 1638, abends um 5 Uhr (Gotha), zugleich jenes reinach'sche Schreiben vom 20. (30.) Nov. einsendend. Er bat, dem Begehr Reinachs zu willfahren. "Ich bin der Meinung, es werde die erste Staffel zum Accord sein." Darauf Bernhard an Erlach d. d. Neuenburg, 22. Nov. Gonzenbach I, Urk. 54. "Sollte der Commandant in Breisach sich zu einem Accord verstehen, wolle er sichere Geiseln nehmen."

<sup>2)</sup> Erlach an Bernhard d. d. au camp, 24. Nov. (Gotha): Begleitsschreiben zu jenem reinach'schen Briefe, ben er bem Herzoge übermittelte. Erlach an Reinach s. d. e. l. (Gotha). Er habe seinen Brief an ben Her-

Gleich darauf — am 28. November — wurde das letzte Außenwerk geftürmt 1).

Da endlich lenkte Reinach ein und erklärte sich bereit<sup>2</sup>), auf Erlachs Borschlag einzugehen und ein paar Officiere zu ihm ins Lager hinauszuschicken, "um die angebotene Remonstration mit den Bartifularitäten zu vernehmen". Allein Bernhard entschied<sup>8</sup>): Reinach habe "sich unterstanden, ihn mit Ungelegenheit vergeblich aufzuhalten und alles billige Erbieten bisher fast verächtlich auszgeschlagen". Nur wenn er sich zu wirklichen Capitulationsverhandlungen bereit erkläre und jene Officiere als Geiseln kämen, wolle er sie passiren lassen. In diesem Falle sollte auch Erlach Geiseln von gleicher Charge in die Festung schicken. Zugleich befahl er seinem Generalmajor, die weitere Correspondenz mit Reinach nicht mehr durch Trompeter, sondern — was despectirlicher war — nur noch durch Trommelschläger besorgen zu lassen.

Und diese Erklärung Bernhards — sein Ultimatum gleichsam — in einem Zeitpunkte, da sich Mansfeld mit den Kaiserlichen bereits in vollem Rückzuge nach Württemberg befand und die letzte Aussicht auf den "so theuer und vielfältig versprochenen Entsat" völlig verschwunden war.

In einem Zeitpunkte, da in der Festung das Elend seine höchste Höchste Hohr hatte. Neue Lebensmittel waren seit lange nicht mehr hineingekommen und die vorhandenen hatten trot aller Sparsamkeit auf die Dauer nicht vorgehalten. Zuerst wurden die Rationen knapper: je drei Mann erhielten alle zehn Tage ein Pfund Brod, alle zwei Tage anderthalb Pfund Pferdesseisch



zog übermittelt; bemerke ihm, ber kurzeste Weg in diesem Geschäft wäre geswesen, wenn er seinem Borschlage gemäß einige von seinen Leuten ins Lager gesandt hätte, "die aus der Gesangenen Mund und durch andere wahrhafte Umstände der göhischen Armee Beschaffenheit gründlich hätten vernehmen können". Bernhard an Erlach d. d. Rheinfelden, 25. Nov. (Gotha). Erlach an Reinach d. d. Feldlager vor Breisach, 27. Nov. (Gotha).

<sup>1)</sup> Theatr. Europ. III, S. 1003.

<sup>2)</sup> Reinach an Erlach d. d. Breifach, 28. Rov. (10. Dec.) 1638 (Gotha).

<sup>3)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Rheinfelben, 29. Nov. Gonzenbach I, Urf. 60.

und ein halbes Maß Bein 1). Dann wurden selbst diese Quanstitäten noch mehr eingeschränkt, bis endlich die reguläre Berspslegung ganz aushörte. Hatte Anfangs der Sester Weizen 8 Dustaten gegolten, so stieg er bald auf 40 und war endlich selbst um 100 nicht mehr zu bekommen. Der Sester Hafer stieg von 4 Dukaten bis auf 50 Gulben. Und so überall. Als man genöthigt war, Kleie zu verbacken, hatte der Malter schon den Preis von 100 Gulben, und für das aus einem Malter gebackene Kleiensbrod nahmen die Bäcker sogar 132 Gulben. Ein Einpfundbrod kostete über 3 Gulden, ein Ei 5 Gulden, ein Pfund Pferdesleisch Schilling, ein Pfund Wurst "von Pferden und Kuttlen, ungeputzt und ungesotten, etwa eine Spanne lang", 8 Schilling. Mit goldenen, diamantgeschmückten Ringen bezahlte man ein Frühstück, bestehend aus einem Laib Brod und einem Maß Wein, oder "ein klein Schisselein voll Sauerkraut".

So wurde die Kargheit der Lebensmittel zum Mangel, und das Gespenst des Hungers setzte sich auf die Dächer. Man begann Jagd auf Hunde und Katzen, auf Ratten und Mäuse zu machen. Sie wurden "um ein unglaubliches Geld" verkauft. Der Preis einer Ratte stieg bis auf einen Gulden; ein Pfund Hundesleisch wurde mit 5 Batzen bezahlt. Bis es auch keine Hunde und Katzen

1

<sup>1)</sup> Ueber bie Sungerenoth in ber Festung vgl. namentlich bie betaillirten Angaben, bie "von einem hoben und vornehmen Officier barinnen jur Gebächtnuß ausgeschrieben worben", und mas "von einem Rittmeifter ift ferner observiret worden". Beibe Bergeichniffe in': "Brnfachifche | Accordes Buncten. | . . . . | Reben einer furgen Relation bes von ben Repferifchen | beichehenen Aufzugs, und ber in Brnfach gemefenen | Sungerenoth. Den 9. (19.) Decembr. 1638. " (1638.) 4 Bl. 40. Diefelben Berzeichniffe befonders gedrudt als: "Rurge Summarifche Bergeichnuß, etlicher | bendwurbiger, und jum theil fonft | in Siftorien nicht viel erhörter Sachen, fo fich | in ber Belagerung Brenfach . . | . . begeben. | . . | | " 1638. 2 Bl. 40. Ungenau wiederholt und mit einer furgen, ichwülftigen Ginleitung verfeben ale: "Brenfachifche Sungerenoth. | Bnnb vmbftanbtliche | Berzeichnuß aller bendwürdigen | Sachen, fo fich in marender 18. Bochentlicher | Belagerung ... | .. zugetragen .. ||" 1639. 4 Bl. 40. Rach biefen Liften die Angaben im Theatr. Europ. III, S. 1026, aus benen bann wieder Engelfüß einen Ertract giebt.

mehr gab und die Ratten und Mäuse zu Seltenheiten geworden waren. Da griff man denn zu Surrogaten, die nicht nährten, sondern nur füllten. Man begann Pferdehuse zu essen — das Stück zu 5 Schilling —, Brod von Heublumen und Nußschalen zu backen, die Haut von Pferden, Rindern, Schasen zu "sotten und braten" — das Stück gekochte Pferdehaut, eine Hand breit, kam auf 1 Schilling 6 Pfennige. Die Gesangenen vom Feinde, die im Stockhause eingesperrt waren, "machten mit den Fingern Löcher in die Mauern, sich damit zu erlaben". Es gab Leute, die sich wochenlang nur mit warmem Wasser und Salz erhielten, die sie dann Geschwülste an Kopf und Bein bekamen und elend zu Grunde gingen.

Der Hungertyphus brach aus und verschlang seine Opfer nach hunderten. Um ihm zu entgeben, griff man endlich zum Entfetlichften. Gin höherer Officier von der Befatung, der über den Buftand ber belagerten Festung grauenerregende Details aufgezeichnet hat, schreibt: "Den 14. (24.) Novembris ift in bem Stockhaus ein gefangener Soldat geftorben, und als ihn ber Profog wollen begraben laffen, haben die andern Gefangenen den Todten zuvor genommen, zerschnitten und gespeiset." Das wiederholte fich, als vier Bochen später wieder einer von ben Gefangenen ftarb. Die Gefährten gaben ben Leichnam nicht zur Beftattung heraus, sondern fielen über ihn ber und "haben ihn mit den Bahnen gerriffen und roh gefreffen". Und foldhe Gräuelthaten ereigneten fich nicht nur in ben Gefängniffen. Breifacher Bürger haben Leichen aus ben Grabern geholt und fie verzehrt. Ja felbft damit mar bas äußerste, wozu die Berzweiflung trieb, noch nicht erreicht. Jener Oberft erzählt in feiner regiftrirenden Beife, welche die Birfung feiner Angaben um fo erschütternder macht:

"Item, es haben etliche Soldaten eines Pastetenbäckers Anaben ein Stück Brod zu geben versprochen, er sollte mit ihnen in das Lager gehen. Als er aber dahin kommen, haben sie ihn gemetziget und gefressen".

Mehrfach verschwanden Kinder, an einem Tage ihrer drei —: man wußte, daß sie gegessen worden seien. An einem andern ihrer G. Dropsen, Bernhard v. Weimar. II.



acht von angesehenen Bürgern. "Bermuthlich aufgegeffen", heißt es in dem Berichte.

Daß aber diese Angaben einer kannibalischen Ausschweifung nicht übertrieben waren, dafür besitzen wir das Zeugniß keines andern, als des Commandanten Reinach selbst 1), der gegen Herzog Bernshard hernach nicht blos die Richtigkeit der Thatsache zugab, daß Gefangene ihre verstorbenen Mitgefangenen verspeist hätten, sondern erklärte: "daß endlich der Mangel in der ganzen Stadt so groß worden, daß auch sowohl unter der Bürgerschaft als Soldaten sich Leute gefunden, welche aus Hunger gleichsam in eine bestialische Wuth gerathen und nicht allein todte Körper, sondern auch sebendige Kinder angegriffen, erwürgt, verzehrt und gefressen haben". —

Reinach hatte bisher seine Pflicht vollauf gethan. Er hatte fich burch die immer neuen Bertröftungen auf Errettung beftimmen laffen, mit ben Seinen auf seinem Boften auszuharren, selbst ba noch, als ferneres Ausharren menschliche Kräfte zu übersteigen begann. Er fah ben Feind draugen ein Schanzwert nach bem andern, endlich bas lette nehmen, die Brücke bemoliren, einen Bulverthurm in Brand ichiefen, in die Mauern Brefche legen; er fab feine Mannichaft brinnen vor Sunger ermatten, erfranten, fterben, die Bürger in Berzweiflung, alles um sich her zerrüttet, verwildert, entmenfcht. Wie, wenn bas Uebermag ber Noth bie Emporung mach rief? Reinach hielt aus und wantte nicht. Er knipfte Berhandlungen mit dem Feinde an, um durch immer neue Einwendungen und Bedenten die Beit hinzuziehen, und fpahte über ben Ball hinaus ins land, ob der verheißene Entfat nicht endlich berannabe. Und ba erft, als alle Hoffnung auf Rettung geschwunden und bie Noth aufs höchfte geftiegen mar, glaubte er, daß er als "ehrlicher Solbat" feine Pflicht gegen ben Raifer mit feiner Pflicht gegen bie Menschlichkeit vertauschen burfe, ohne an seinem herrn zum Berrather zu werden. Bier Monate hatte er Breifach gehalten, acht Wochen mit, acht Wochen ohne Proviant. Jest entschloß er fich, zu capituliren.

Er beantwortete bes Bergogs Berlangen, Beifeln gu ftellen und

<sup>1)</sup> Reinach an Bernhard d. d. Strafburg, 12. (22.) Dec. 1638 (Gotha).

sich in Accordshandlung einzulassen, mit einem langen Schreiben, in welchem er, um die Correctheit seiner bisherigen Haltung zu ersweisen, den ganzen Gang der bisherigen Verhandlungen zusammensfaßte und sich zuletzt bereit erklärte, "in reislicher Erwägung aller Beschaffenheit solche gnädige Offerte ferner nicht auszuschlagen"). Zugleich bat er unter Hinweis auf die früher von ihm ansgesührten Gründe den Herzog für seine bisherige zaudernde und ablehnende Haltung um Entschuldigung. Handle es sich doch nicht um einen Platz, der einem Stande des Reichs, oder einem fremden Botentaten widerrechtlich entrissen worden, sondern um einen, der bereits über zweihundert Jahre "mit gerechtem Titel in des Hauses Oesterreich Erbs und Patrimoniallanden begriffen gewesen und an dem ansehnliche Land und Leute hingen".

Tags nach dieser Erklärung, am Abend des 3. December, kamen Oberst Merch, Capitan Grandmont und ein Regimentsschultscheiß als Parlamentärs und Geiseln mit Reinachs Capitulationsentwurf heraus ins Lager. Sie wurden "den Abend und die ganze Nacht hindurch treffsich tractirt". Um nächsten Morgen wurden die weimarischen Gegengeiseln in die Festung gesandt: ein Major von Oberst Rosen, ein "Capitänlieutenant" von Benseld und ein Fähnrich vom Regiment Hattstein.

Mit der Auswechselung der Geiseln wurden die Feindseligkeiten eingestellt. Die Capitulationsverhandlungen konnten beginnen.

Reinach hatte für die Capitulation siebzehn Bunkte aufgesieht 2), die so vortheilhaft für die Belagerten waren, als es die Umftände nur irgend zuließen. Allein der Herzog, der sich, um



<sup>1)</sup> Reinach an Bernhard und an Erlach d. d. Breisach, 2. (12.) Dec. 1638 (Gotha). Der Extract "Außm Läger vor Brysach" vom 6. (16.) Dec. in "Zeitungen von Brysach" 1638, nennt es "ein gar hössich und bemüthig Bittschreiben", Theatr. Europ. III, S. 1022 "gar ein höf- und freundliches Schreiben".

<sup>2)</sup> Ich gehe auf die Capitulationsverhandlungen, für die sich reiches Material in Gotha befindet, um nicht zu ermüden, nicht näher ein. Die "Brysachische Accords-Buncten" erschienen sofort in mehreren Drucken. Dann wurden sie auch in das Theatr. Europ. III, S. 1022 und in andere gleichszeitige Geschichts- und Sammelwerke aufgenommen.

bie Berhandlungen perfonlich zu leiten, (am 5. December) von Rheinfelben zu Schiff binab ins Lager begeben batte, erflärte ben reinach'schen. Entwurf zum guten Theil für unannehmbar und fette ihm einen anderen entgegen, von bem er erwartete, daß Reis nach ihn, wie hart er gleich für ihn war, "ba er fich feines weiteren Entfates zu verfeben, zu Dant annehmen werbe". In ber That fügte er fich ben meiften Forberungen. Nur in betreff einzelner wagte er die Bitte um Aenderung und suchte für Dr. Maaf Bolmar, den Rangler ber vorderöfterreichischen Regierung in Breifach, ben ber Bergog von der Capitulation ausschließen wollte, weil er fich gegen ihn "nicht, wie einem erzherzoglichen Diener und Rangler gebühre, sondern injuriose" benommen, ein gutes Wort einzulegen. Derfelbe habe ihn nicht öffentlich beschimpfen wollen, sondern sich nur in privaten Briefen unvorsichtiger Aeußerungen gegen ibn bebient, die lediglich durch die Indiscretion bes Empfängers bem Berjoge ju Ohren gefommen fein fonnten.

Auch der sehr erschreckte Kanzler selber wandte sich an den Herzog mit der schriftlichen Abbitte für seine unbedachtsamen Worte und erbot sich, die Abbitte beim Auszuge mündlich zu wiederholen 1).

Richt minder erschreckt waren Magistrat und Bürgerschaft von Breisach über den Capitulationsentwurf des Herzogs, der sast alles, was der Entwurf ihres Vertheidigers in ihrem Interesse entshielt, cassirte. Reinach, entschlossen, die Bedingungen des Herzogs anzunehmen, hatte die Absendung einer städtischen Deputation ins Hauptquartier nicht zugegeben, was jene nun veranlaßte, sich mit der Vitte um Pässe für zwei Abgeordnete aus ihrer Mitte und

<sup>1)</sup> Es handelt sich "um etwas freie, aber wie ich vermeint inter parietes sichere Worte" in anderthalb Jahr alten Briefen Bolmars an den österreichischen Rath Humbert von Wessenberg, veranlaßt durch bessen Mittheilungen "von unterschiedlichen Borschüben, so E. Frl. In. aus der Eidsgenossenschaft, sonderlich der Stadt Basel von etlichen Particulieren gesschehen sein sollen". Bolmar an Bernhard d. d. Breisach, 7. (17.) Dec. 1638. Dazu Bolmar an Reinach, 5. (15.) Dec., und Reinach an Bernshard, 5. (15.) u. 7. (17.) Dec. (sämmtlich in Gotha).

deren Zulassung zu den Verhandlungen an Bernhard zu wenden. Db er ihre Bitte abschlug, oder ob die städtischen Deputirten in den Verhandlungen nichts ausrichteten, steht dahin; jedenfalls: größere Berücksichtigung erfuhr die Stadt in der Capitulation, wie sie dann abgeschlossen wurde, nicht.

Am 7. December erfolgte ihre Unterzeichnung von seiten des Herzogs Bernhard und des Generalfeldzeugmeisters von Reinach. Die Mitunterzeichnung der französischen Generale unterblieb. Ihre vierzehn Artifel enthielten in der Hauptsache die Forderungen des Siegers; doch hatte er sich, wie zur Anerkennung der mannhaften Bertheidigung, zu einzelnen, zum Theil bedeutenden Concessionen verstanden.). Hier ihr Inhalt:

Den Siegern follte fofort eine Angahl von Boften eingeräumt werben; bie Befatzung am 9. December mit allen friegerifchen Ehren abziehen: "mit fliegenden Fahnen, Trommeln und Pfeifen, Oberund Untergewehr, brennenden Lunten, Rugeln im Munde". Gie durfte ihr Bepack mitnehmen und follte vom Bergoge für zwei Tage mit Brod verfeben werben. Dem Commandanten murbe die Mitnahme von zwei achtpfündigen Geschüten nebft zwanzig Rugeln und zwei Tonnen Bulver bewilligt. Alles andere Geichütz und Rriegs= material mar auszuliefern. Es murbe ber Befatung freigeftellt, ob fie zu land ober zu Waffer abziehen wollte. Die zu land abgiehenden follten durch weimarische Truppen bis Offenburg und von da durch einen Trompeter bis Stollhofen convoyirt werben. Die ben Abzug zu Baffer vorzogen, follten in ben bei Breifach liegenben Schiffen unter ficherer Bebedung bis Strafburg und, wenn bort feine andern Schiffer zu befommen maren, bis Philippsburg geschafft werben. Dem Commandanten wurde es anheimgegeben, fich an Strafburg megen Deffnung bes bortigen Baffes zu wenden, und ihm im Fall abichlägigen Beicheibes geftattet, alles, mas zu Schiff abgezogen mar, bei Altenheim ober einem andern Bunft um Offenburg zu bebarfiren. Für bie Sicherheit ber weimarischen



<sup>1)</sup> Daher heißt es in dem Schreiben d. d. "Brusach vom 8. (18.) dito" (Dec.), in der Broschüre "Zeitungen Bon Brusach" 1638: "ber Accord ist fast nach Bunsch der Belägerten abgelaufen".

Begleitmannschaft und für bie Sicherheit ber in bie Festung eingiehenden Sieger hatte er mit Beifeln zu burgen. Die beiberfeitigen Gefangenen follten ohne Lösegelb ausgewechselt, dagegen die Ueberläufer, die von der Capitulation ausgeschloffen blieben, bem Sieger ausgeliefert werden. Reinach hatte bem Commandanten von Landsfron die fofortige Raumung biefer Tefte zu befehlen, deren Befatung unter weimarischer Bedeckung nach Billingen ober Offenburg ab-Allen in Breifach befindlichen vorberöfterreichischen Beamten ber Regierung wie der Kammer wurde bewilligt, nach Berlauf von zwei Monaten frei abzureisen, jedoch nur, nachbem fie alle in den Archiven befindlichen Aften ausgeliefert und Bericht über sie erstattet hätten, mit Ausnahme nur berjenigen Aften, beren Reinach ju feiner Rechtfertigung bedürfe, und die ihm deshalb mitzunehmen verftattet wurde. Der Ginwohnerschaft wurde freie Religionsubung und Sicherheit bes Gigenthums versprochen, den Geiftlichen und Ordensleuten die Auswanderung freigestellt, mahrend fich wegen des Wiederauszuges ber nur in die Feftung hineingeflüchteten ber Bergog eine "billige" Berfügung vorbehielt. Aller bem Haufe Defterreich zuftändige mobile Befit aber und alles in die Feftung geflüchtete But, soweit es nicht ben abziehenden Truppen oder den zurückbleibenden Bürgern gehörte, follte ben herzoglichen Beamten ausgeliefert werden. Endlich wurde Reinachs Berlangen entsprechend bestimmt, daß, wenn "irgend ein gemeiner Soldat gegen die Sachen, die nicht bas Pringipalmefen Dieses Accords hauptfächlich betreffen", handle, nur biefer perfonlich bafür verantwortlich gemacht, "im übrigen aber ber Accord in allen Bunkten unverbrüchlich gehalten werden follte".

Des Ranglers Bolmar war in ihm mit feiner Gilbe gedacht.

Nachdem die Capitulation geschlossen war, wurden dem Herzege "die zwei vornehmsten Posten der Stadt" übergeben, die er von seinen Truppen besetzen lieg.).

<sup>1)</sup> Für die letten Momente ber Belagerung find von besonberer Bich.

Schon mährend seines Aufenthalts zu Rheinfelden hatte er Anordnungen getroffen, daß reichliche Vorräthe an Lebensmitteln den Strom hinabgeführt mürden, auf daß mit dem Moment der Uebergabe der Hungersnoth abgeholsen werde. Jetzt war es sein erstes, sie in die Stadt schaffen zu lassen. Auch die feindliche Besatung empfing den veraccordirten Proviant. Und die hungernden Soldaten stürzten, wie sich erzählt findet, mit solcher Gier über die Brode her, daß ihrer viele jählings todt niedersielen.

Die weimarischen Gefangenen murben frei gelaffen. Wie fie abgemagert und fo ermattet, daß fie taum reden fonnten, vor ben Bergog geführt wurden und nun von dem furchtbaren Glend, dem man fie preisgegeben, berichteten und zum Beweise ber Wahrheit ihrer Angaben ein paar mitgebrachte Broben ihrer täglichen Kost vorwiesen: etliche Stude Menschenfleisch und ein Stud von einer menschlichen Leber, erftarrte alles vor Entfeten. Und Bernhard berief fofort den Kriegsrath, um durch ihn entscheiden zu laffen, ob man foldem Uebermaß ber Robbeit gegenüber die Capitulation zu balten schuldig fei. Man ließ fie besteben. Aber am frühen Morgen des 9. December fandte ber Bergog ben Oberften Grun binein zum Commandanten 1), um ihm anzuzeigen, daß er, obwohl es ihm zugeftanden worden fei, ju Schiff abzugiehen, mit feiner gefunden Mannschaft boch bem Rriegsgebrauche nach burch die Stadt und zum Thore hinaus zu marschiren habe. Draugen am Eisenberge moge man bann in die bereit liegenden Fahrzeuge fteigen.

Reinach, der allen Grund hatte, eine persönliche Begegnung mit dem Herzoge zu scheuen, und seiner Mannschaft das Erniedrigende eines Vorbeimarsches vor dem Sieger zu ersparen wünschte, suchte Aussslüchte: seine Soldaten seien so verhungert, daß sie auf diesem Marsche todt niederfallen würden. Er bat, sie dem Accord entsprechend innerhalb der Stadt embarkiren zu dürfen. Aber Bernsprechend innerhalb der Stadt embarkiren zu dürfen.



tigkeit ein paar Schreibensextracte aus Breisach vom 9. (19.) u. 10. (20.) Dec. in "Brysachische Accords-Buncten" von 1638, welche die Grundlage ber spätern Erzählungen (Theatr. Europ. 2c.) bilben. Dazu ein undatirter Bericht aus Straßburg (Dresden) und Grüns Tagebuch.

<sup>1)</sup> Die folgenden Details ergahlt Grun felbft.

hard beftand auf seinem Berlangen. Doch verpfändete er ihm fein Wort, daß keinem seiner Leute etwas zu Leide geschehen solle.

So rückte denn zwischen 8 und 9 Uhr Morgens die Besatung, soweit sie sich auf den Beinen halten konnte, zum Thore
hinaus. Trotz der fliegenden Fahnen und des klingenden Spieles
und des folgenden Beibertroffes ein jammervoller Anblick. Denn
von den etwa vierhundert Mann trugen viele den Keim des Todes
in der Brust; manch einer brach ermattet zusammen, und noch in
den nächsten Tagen gingen viele elend zu Grunde.

Das weimarische Fußvolf, auf beiden Seiten des Weges in Schlachtordnung aufgestellt, bildete Spalier. Der Herzog hielt mit seinem Stabe hoch zu Roß beim Eisenberge. Sobald Reinach seiner ansichtig wurde, stieg er vom Pserde, nahte sich ihm "mit sehr tieser, oftmals wiederholter Reverenz" und füßte ihm den Stiesel. Bernhard redete ihn mit harten Worten an: er habe Grund genug, ihm den Accord nicht zu halten und ihn nicht als Cavalier zu behandeln, da er die Gefangenen, die auszulösen oder zu verpslegen ihm wiederholt angeboten worden, freventlich habe Hungers sterben lassen und die Lebenden gezwungen, Todte zu eisen. Das sei eine unerhörte, unverantwortliche, crudelische That, die er selber nicht vor dem Kaiser verantworten könne und die der gerechte Gott nicht ungestraft lassen werde.

Reinach suchte sich zu entschuldigen. Hätten die Belagerer Nahrungsmittel in die Festung gebracht, oder hätte er die Gefangenen gegen Lösegeld frei gelassen, so würde der Herzog einen Einblick in seine traurige Lage erhalten haben. Die Gefangenen hätten ebenso lange als seine eigenen Leute Roksleisch gehabt, "bis endlich die Noth so groß geworden, daß sie einander selbst gefressen". Er hätte das auch bei diesen nicht verhindern können.

"Das ift eine schöne Entschuldigung", warf Bernhard bazwischen. Komte er boch auf die siebenzig im Zuge befindlichen Pferde hinweisen: "Hättet dieselben wohl schlachten lassen können".

Reinach fügte hinzu: noch vor zehn Tagen sei ihm vom Kaiser der schriftliche Besehl zugegangen, sich zu halten und den Entsatzu zu erwarten. Er hätte diese That nicht zu verantworten.



Bernhard verlangte von ihm, daß er ihm seine Entschuldigung schriftlich zustelle. Dann brach er mit den Worten: er wolle Gott die Rache befehlen und dem General den Accord redlich halten, die Unterredung ab und ließ ihn mit seinen Truppen zu den am Eisens berg vor Anker liegenden Schiffen hinabziehen.

Da erschien, in schwarzem Rleide, einen Stab in der Hand, der Kanzler Volmar. Zitternd that er vor dem Herzoge drei Fußfälle und blied lange auf der Erde liegen, gestand sein Unrecht ein und bat um Gnade: "der Teusel habe ihm die losen Schmähereden in die Feder gegeben". Bernhard erwiederte: "derselbe Vogel hätte es ihm ins böse Herz gegeben, daraus es in die Feder gesssossen". Er fragte seine Umgebung, was er mit ihm anfangen solle. Man rieth, ihn aufsnüpsen zu lassen. Bernhard aber, der soeben Unmenschlichseit strassos gelassen hatte, war einer ihm persönlich zugefügter Kränfung gegenüber milderen Sinnes. Er wußte, daß die schönste Zierde des Siegers die Großmuth sei. Und so fragte er ihn: "Kanzler, Kanzler, Ihr habt lose Reden getrieben; was meinet Ihr wohl, was es für Proceduren geben sollte, wenn ich Recht ergehen ließe?" und wies dabei auf einen Baum hin, "der sein Kirchhof sein sollte".

Da ftürzte Bolmar wieder vor ihm aufs Anie. Er aber fuhr fort 1): "Bor Gott fallet nieder. Laßt hinfort Eure leichten Reden bleiben. Gehet zum Herrn Reinach; es soll Euch nichts widerfahren". Doch bedang er sich, indem er ihn laufen ließ, aus, dafür zu sorgen, daß Doctor Martin Chemnitz, der zu Regensburg gefangen saß, in Freiheit gesetzt würde.

Endlich nahten die Deputirten der Bürgerschaft, um die Schlüssel zu überliefern. Als der Sprecher begann: "Weil Eure Fürstliche Gnaden die Festung durch Gottes Berhängniß in Ihre Gewalt gebracht . . ." unterbrach ihn Bernhard zornig: "Nicht also müßt Ihr reden; ich habe sie durch Gottes Hülse und Beistand." Er befahl ihnen, sich hinwegzumachen; von Herzen seien

<sup>1) &</sup>quot;Worüber fich viel verwundert, daß Ihro Fürftl. In. fich felbft in biefem Fall überwinden fonnen."

sie doch voller Falsch, und er traue ihnen nicht. Sie sollten sich nur hüten, wider ihn und seine Soldaten zu conspiriren.

Un ber Spite eines glangenden Gefolges jog ber Bergog Sonntag, ben 9. December, in die Feste ein 1). Die ersten Tage waren ihrer Besichtigung und ben vielerlei bringenoften Anordnungen gewidmet. Boll Staunen nahm er die Menge ber Kriegsvorräthe in Augenschein: Die gahlreichen Geschütze, außer 150 Doppelhaten und fleinen metallenen Studen 135 große Ranonen von verschiedenem Raliber, darunter schöne Stücke, wie "das Retterlein von Entheim" und ben "Niemands Freund". Dazu die unerwartete Fülle von Munition und Rugeln2). Auch ein fehr reicher Schat an Gold und Silber mar ihm zur Beute gefallen. Bas an hab und But in die Feftung hineingerettet worden war, ließ er aufzeichnen und vertheilen. Er ließ sofort mit dem Abbruch der Belagerungs= werke, mit den Reparaturen der Zerftörungen, die feine Rugeln angerichtet hatten, mit der Berftärfung der fortificatorischen Anlagen beginnen. Die Graben murden tiefer ausgeschachtet, bas Ballisabenwert ergangt und erweitert. Täglich arbeiteten 500 Mann unter Aufficht von 50 Unterofficieren am Bau. Er forgte für die Einrichtung von Magazinen an ficheren und wohlverwahrten Orten, verordnete, bag den Breisachern das Korn zum Ginkaufspreise geliefert würde, daß bie franken Solbaten "allmählich und mit guter Manier" aus ber Feftung in die landichaft verlegt murben, bag von den vorhandenen Schiffen ein genaues Inventarium aufgesetzt würde. fügungen über bie Befatung in Breifach fowie in ben wichtigften fonftigen Blaten, namentlich ben Balbftabten3). Die frangö=

<sup>1)</sup> Zum Andenken wurde eine Goldmunze geprägt, die auf dem Revers dieses Datum enthält, auf dem Avers das weimarische Wappen mit der Inschrift DVCATVS. SAXON. BRISACENSIS. 1638, was nicht "Herzogethum Sachsen-Breisach" heißen kann und heißen soll, sondern "Sachsen-breisach'scher Ducaten" heißt, analog dem nach der Gorberung Regens-burgs geprägten Ducatus Ratisdon. Uebrigens handelte es sich nicht um ein Herzogthum, sondern um eine Landgrafschaft.

<sup>2)</sup> Berzeichniß ber in Breisach gefundenen Stude und Munition im Theatr. Europ. III, S. 1025.

<sup>3) &</sup>quot;Ungefährer Borichlag, mas ju Unterhaltung ber Garnifonen am

.

÷ ;

7.57

`....

....

-

. .....

....

: :::

: 120

Ż...-

. . .

a Res

: =

1

: 22

**生** 生态

1 227

TIT

......

fischen Truppen, die mit eingezogen waren, mußten die Festung wieder verlassen; nur deutsche Regimenter — die Regimenter Forsbus, Hattstein und Flersheim, im ganzen 2317 Mann — blieben als Garnison in ihr. Sie wurden, "bis man etwa Baracken wird bauen können", in den öffentlichen Gebäuden und bei den Bürgern einquartiert und ihnen genau vorgeschrieben, was sie von diesen zu fordern hätten. Jede Ausschreitung, die sie sich zu Schulden kommen ließen, wurde strenge bestraft. Ein Corporal vom hattstein schen Regiment, der bei einem Einbruch ertappt worden war, wurde geshängt; ein Musketier auf einem Esel durch die Stadt geführt.

Acht Tage nach erfolgtem Einzuge wurde das "folenne Triumphfest" gefeiert. In Gegenwart des Herzogs und "aller großen herren" hielt Bernhards hofprediger und Feldconfiftorialpräsident Daniel Ruder über den Text: "Der Berr, der gerecht ift, hat ber Gottlosen Seil abgehauen", im Dom eine Predigt, burch beren pedantisches Gefüge gelegentlich boch die Jubelftimmung laut "Freuet Euch, Ihr Generale, Dberfte, Rathe, hindurchbrach 1). hohe und niedere Officiere, benn jett febet Ihr augenscheinlich, daß bie Sand des Berrn mit Gurem Generalissimo fei; jett erfennet Ihr handgreiflich, daß er des Allerhöchsten Krieg führe; jest wiffet Ihr untehlbar, daß Gure Mube, Gure Arbeit und Beständigkeit Freuet Euch, alle benachbarte und bedrängte Stand, Stadt und Gemeinden, denn von nun fabet Gure Erlösung an".

Dem Gottesdienst folgte ein glänzendes Bankett auf dem Schlosse, bei welchem ber Herzog auf des Königs von Frankreich und des Dauphins, aber auch auf der Königin von Schweden Ge-



Rheinstrom und Breisgau, sowohl zum Bauwesen in ber Festung Breisach auf 3 Monat erforbert wirb." Bom 21. Dec. 1638 (Gotha).

<sup>1) &</sup>quot;Chriftliche Dank-Predigt | In der vornemen und weitberümbten Bestung | Brensach, als selbige | . . . || den 7. Decemb. vbergeben | worden. | Auß dem 129. Psalmen. | . . || Durch Danielem Rückerum . . . || . . erstlich Gebruckt zu Colmar, | Durch Georg Friderich Spannseil, 1638. " 14 Bl. 4°. Andere Ausgaben von 1639. 12 u. 31 S. 4°. Auch anderorts Festpredigten; so "Jubilum Colmariense etc." 1638. 18 Bl. 4°.

fundheit trank. Und bazu schoffen alle Geschütze ins Land hinein Bictoria.

Das Staunen über die Eroberung, der Jubel der Freunde und Parteigenossen war unbeschreiblich. Grotius pries sie als eine außerordentliche Ruhmesthat, Hoeusst geradezu als ein Bunderwerk. So lange — hieß es — werde sie in der Erinnerung der Menschen sortleben, "so lang die hohen Schweizerberge ihre weißen Kuppen tragen". Als deutscher Achilleus wurde der Held von Breisach besungen, dem, wie man mit etwas gewagtem Wortspiel sagte, nunmehr die Jungfrau Briseis zu Theil geworden. Und auf einer zum Andenken an die glorreiche That geprägten Medaille liest man die schönen Worte: Brisach fortis, sed fortior Deus suit et Weimarius 1638.

Behntes Buch.

Tehte Beiten.

Ausblick auf die allgemeinen Berhältniffe der Jahre 1638 und 1639.

Die Groberung Breifachs ift bie glanzenbfte Baffenthat mahrend bes gangen breißigjährigen Krieges. Die natürliche Festigkeit bes Blates und die Bortrefflichkeit feiner fortificatorifchen Unlagen, die Stärfe ber Befatung und die Tuchtigfeit ihres Commandanten, die mit gangen Armeen zu wiederholten Malen unternommenen Entfetungeversuche, die fammtlich burch blutige Schlachten vereitelt murben: bas alles gab bem Ereignif einen außerordentlichen Nimbus, ber burch bie Bedeutung ber Festung noch vergrößert murbe. Denn fie bilbete bie Centrale von des Raifers vorderöfterreichischen Landen, ben entscheidenden Bunft ber continentalen Berbindung bes spanischen Stalien mit ben spanisch niederländischen Brovingen; fie war ber "Schluffel zu Burgund", ber feftefte Bag über ben Rhein, in ben Banden bes Raifers ber ficherfte Angriffspuntt gegen Frantreich, in benen bes frangösischen Königs bas bequemfte Ausfallsthor nach Oberbeutschland. "Das Beughaus bes Elfaß, ein ftarfer Riegel bes oberen Rheinftroms, eine Zwangfette, an ber alle benachbarten Lande hangen", murde fie von Zeitgenoffen genannt, ja geradezu als ber wichtigfte Blat in Europa bezeichnet.

Und boch wurde die Einnahme Breisachs in ihren Wirkungen von anderen Actionen jener Epoche überragt. Einen Wandel der allgemeinen Verhältnisse, wie die Schlacht bei Nördlingen, hatte sie nicht zur Folge. Sie sprengte nicht Parteien und rif nicht neue Kämpfer in den Strudel des allgemeinen Kampses.



In diesem Rampf maren in letter Zeit die Waffen der habsburgischen Bartei fast überall im Vortheil geblieben. Frankreichs Feldzug von 1637 hatte noch eine Reihe von Erfolgen aufzuweisen gehabt. Auf ber nieberländischen Seite hatten Cardinal la Balette und la Meillerape ein paar Plätze gewonnen: jener Landrecis, Cateau-Cambresis, Maubeuge, la Capelle, dieser außer einigen fleinen luxemburgischen Und Oranien hatte Ende September nach Orten Damvillers. langer Belagerung Breda erobert. In Languedoc hatte faft gleichzeitig ber Bergog von Salluin (ber fpatere Bergog von Schomberg) die Spanier bei Leucate geschlagen und damit die vorjährige Niederlage ber Franzosen bei St. Zean be Luz wett gemacht. Auch war zum ersten Dal die frangofische Flotte in Action getreten und hatte fich im Dai ber Infel S. Marguerite bemächtigt. Beltlin war verloren gegangen, Bergog Bernhard hatte ben Rhein aufgeben müffen, und in Italien, wo der Rrieg nur gleichsam fortichweelte, maren im September bie Bergoge von Mantua und von Savoyen gestorben, ihre Länder unmündigen Söhnen hinterlaffend, beren Bormundichaft die verwitweten Mütter übernahmen, die offen gu Spanien bielten.

Auch in Deutschland gestalteten sich die Verhältnisse für die Gegner des Hauses Habsburg immer ungünstiger. Seit Baner durch seinen Rückzug von Torgan die Wirkungen des Wittstocker Sieges ausgehoben hatte, waren die Feinde Schwedens in dem durch seines Herzogs Tode erledigten Pommern erschienen, und auch in Niedersachsen und Westsalen dominirten ihre Wassen, dank namentlich dem Anschluß des wetterwendischen Herzogs Georg von Lüneburg. Landgraf Wilhelm, der letzte regierende Fürst Deutschslands, der das gegen die habsburgisch-katholische Coalition gezogene Schwert nicht hatte sinken lassen, war (im September 1637) gestorben; mit seinem Tode kam in Hessen die Aussöhnungspartei ans Ruder. Das Reich schien der Sache, die Herzog Bernhard verstrat und versocht, in allen seinen Gliedern versoren.

So waren es denn triibe Aussichten, mit denen man in das Jahr 1638 ging.

Schweben ftand, wie in ben Tagen vor Buftaf Abolfe Pan-



bung, ba die friedländischen Feldzeichen fich in ber Oftfee fpiegelten, in unmittelbarfter Gefahr. Das gange vergangene Jahr hindurch hatte es seine Berhandlungen mit dem Raifer fortgesponnen. würde biefer nach all ben Erfolgen feiner Waffen noch geneigt gewesen fein, auf die Forderungen Chriftinens einzugeben und ihr Borpommern mit Wismar und Warnemunde zu verpfanden? Er, ber, wie fich immer beutlicher ergab, bei bem gangen Sandel feine andere Abficht hatte, als Schweben von Franfreich zu trennen?

Rett endlich, wo er fernere diplomatische Bemühungen als ausfichtslos erfannte, entichlog fich Orenftiern, bas Bundnig mit ben Frangofen perfect zu machen, vorausgesett, daß fie fich zu vortheilhaften Conceffionen bereit finden liegen. "Ihr mußt Guch", ichrieb er an Dr. Abler Salvius in hamburg, der die Berhandlungen zu führen hatte, "gegen fie wohl vorfeben und ihnen zeigen, baß ein Schwede auch Ingenium hat".

Franfreich hinwieder, längst von dem Bunsche enger Berbinbung mit Schweden befeelt, beffen Ausfohnung mit bem Raifer es unausgesett fürchtete, mußte in ber bebentlichen Lage, in ber es fich befand, den Entichluß des Reichstanzlers mit doppelter Freude begrugen. Standen boch jene vereinzelten vorjährigen Erfolge feiner Waffen in feinem Berhältniß zu ben mit größter Unftrengung aufgebrachten außerordentlichen Mitteln. Gie gaben feine Aussicht auf einen vortheilhaften Frieden, der fich nur durch weit andere Triumphe hatte erzwingen laffen. Da man nicht ohne Gewinn, vollends nicht mit Einbußen aus bem Kriege hervorgeben wollte, fo war man bemnach genöthigt, ben Rampf fortzuseten, und bas bei einer finanziellen Lage, die sich nunmehr aufs äußerste schwierig und bebentlich gestaltet hatte. Denn die Staatsichulben maren auf eine schwindelnde Bobe geftiegen. In allen focialen Berhältniffen machten sich die lähmenden Einwirfungen eines andauernden, gewinnlosen Rrieges fühlbar. Die Regierung mußte, um Gelb zu schaffen, nicht nur zu harten, fondern felbst zu widerrechtlichen Finangmagregeln greifen, was benn zur Folge hatte, bag in Baris Unruhen ber "Rentiers" ausbrachen. Und das Parlament schlug sich auf ihre Seite, so daß zur Berbannung einiger Mitglieder beffelben geschritten werden mußte.

6. Dropfen, Bernhard v. Beimar. II.

Nach langen Verhandlungen zwischen Salvius und dem Marquis St. Chaumont und hernach dem Grafen d'Avaux kam es am 24. Februar 1638 in Hamburg zum Abschluß einer Allianz, die zunächst auf drei Jahre gelten sollte, und auf dem wismar'schen Entwurf vom Friihjahre 1636 fußte. Beide Kronen verbanden sich, den Kampf gegen das Haus Desterreich gemeinsam fortzusetzen und nur gemeinsam mit ihm zu verhandeln und Frieden zu schließen. Frankreich, das trotz seiner Geldverlegenheiten an Schweden jährlich eine Million Livres zu zahlen übernahm, sollte den Krieg im oberen Deutschland, Schweden ihn in den öfterreichischen Ländem führen.

Der Hamburger Tractat spielt in der Geschichte jener Spocke eine bedeutende Rolle. Er war die Erneuerung der schwedisch-französischen Allianz unter den durch den Prager Frieden völlig vermandelten Berhältnissen. Schweden verzichtete jest endlich auf separate Negotiationen mit dem Kaiser, auf den Anspruch an die alleinige Bertretung der Juteressen des evangelischen Deutschland, die ibm zu Gustaf Adolfs Zeiten zugestanden, und entschied sich für die Solidarität seiner und der französischen Politik und Kriegsführung.

Man durfte erwarten, daß der enge Zusammenschluß der beiden Hauptgegner des Hauses Habsburg dem Kriege gegen dasselbe einen neuen Impuls geben würde. Und Schweden ließ es in der That nicht an Eiser fehlen. Es sandte, sobald die See offen war, Browiant und Kriegsmaterial in Fülle und zahlreiche frische Mannschaft an Baner, der, in steter Gesahr vor den ihn rings umgebenden Feinden, mit seinen darbenden Truppen in dem ganz erschöpften pommer'schen Küstenlande einen höchst tläglichen Winter durchgemackt hatte. Jetzt — in den ersten Julitagen 1638 — erhob er sich mit seinem auf mehr als 20,000 Mann verstärften Heere, nahm dem Feinde die gewonnenen Pläte wieder ab, drängte Gallas, dessen Heer sich, um Baners Ausdruck zu wiederholen<sup>1</sup>), "an seinen

<sup>1)</sup> Worte aus Baners Brief an Bernhard d. d. Helmftabt, 6. Febr. 1689 (Gotha).

Waffen wie an stählernen Hörnern stieß, zerrieb und zermalmte", aus Mecklenburg zurück und erreichte langsam vorrückend die Elbe, an deren User er bei Dömitz die Sachsen unter Marazin dergestalt schlug, daß sich "der geringe Rest in Winkeln und Mauern verstriechen mußte". Die Kaiserlichen wichen bis Schlesien, bis Böhmen, wo sie Winterquartiere bezogen.

Wie unterschieden von diesem stetigen und unwiderstehlichen Bordringen ber ichwedischen Baffen bie friegerischen Unternehmungen Franfreichs! Statt alle Bucht auf ben enticheibenben Bunft gu concentriren und Bergog Bernhard im Sinne ber hamburger 216machungen burch Gemährung ftarfer Truppenmaffen in die Lage zu feten, ben Rrieg burch raich auf einander folgende glückliche Schläge vom Rheine aus weiter ins beutsche Land hineinzutragen, zersplitterte man wiederum feine mubfam zusammengeraffte Kraft und hatte in Folge beffen faft überall nur Einbugen und Niederlagen gu verzeichnen. Nicht nur in Italien, wo Mantua und Savopen nunmehr abgefallen waren und ber Cardinal la Balette ben Spaniern gegenüber dauernd im Nachtheil blieb, Bremo und Bercelli verlor; fondern auch auf der niederländischen Seite, obichon man borthin ein paar ftarte Beere unter ben Marschällen Chatillon, la Force und be Brege entfandt hatte. Sie murben von bem Cardinalinfanten und Biccolomini gezwungen, die Belagerung von S. Omer, in welcher fich der dortige Krieg concentrirte, aufzugeben; und im Monat darauf zogen die Hollander unverrichteter Sache von Gelbern ab. Und auch ber Rampf auf ber pyrenaischen Seite nahm einen flaglichen Berlauf. Denn wenn es auch der jungen frangösischen Marine gelang, ein spanisches Geschwader (im August) bei Guetaria zu besiegen, so wurde dafür das frangofische Landheer, das feit Monaten die Grengftadt Fuenterrabia belagerte, (am 28. August) vollftandig geschlagen, so daß bier ber Krieg dieses Rabres mit ber fläglichen Flucht ber Frangofen über die Bidaffoa enbete.

Nur Herzog Bernhard, wie stiesmütterlich er gleich von den Franzosen behandelt wurde, rettete die Ehre ihrer Waffen; nur er legte dem zwei Tage nach der Niederlage von Fuenterrabia geborenen Dauphin mit seinen Siegen ein würdiges Angebinde in die Wiege.



Und mit Worten ber Anerfennung fargten Seine Dajeftat und Seine Emineng nicht. Als Truchfeg ben Bericht bes Sieges von Wittenweier überbrachte, trank ber König bei Tafel unter allgemeinem Jauchzen auf die Gesundheit bes tapferen Bergogs und erflärte, daß in biefem Jahre niemand als er etwas ausrichte. Richelieu äußerte gegen ben weimarischen Abgesandten 1): "Ihre Fürftliche Gnaden thun febr viel mit wenigem Bolt, mas andere Generale mit vielem nicht thun tonnen." Er wünschte, daß er bem Bergoge gute Beitung gurudmelben fonnte; aber alle Benerale thaten nichts. "Nous n'avons point de Duc de Weimar en France." Und als die Siegespoft von Breifach eintraf, ließ ber Ronig in St. Germain, in Ruel, in Baris — bant Bernhard nunmehr zum britten Mal in bem einen Jahre - bas Tedeum anftimmen, Die in Notre = Dame vermahrten Trophäen ber früheren weimarischen Siege, an 150 Fahnen und Cornets, von ben Pfeilern berabnehmen und unter Kanonendonner vor bem Sochaltar prafentiren. Run war er ben Frangofen "ber ruhmreichfte General feiner Beit". Aber Gelb für ihn vermochten die Hoeufft und Truchfeg nicht fluffig zu machen, und als letterer Anfang November von Paris abreifte, fonnte er nicht einmal die zu biefer Beit fällige Gubfibienrate mitnehmen. Was aber die Truppenhülfe betrifft, fo blieb trot aller Bitten, alles Drangens bas Gros bes longueville'ichen Beeres in der Freigraficaft.

Was Bernhard und Baner während des ablaufenden Jahres im Felde vollführt hatten, verwirklichte noch nicht das Kriegsprogramm des Hamburger Allianztractats; aber es bereitete dessen Berwirklichung vor. Der Herzog, siegreich am oberen Rheine, der schwedische Feldherr, siegreich an der unteren Elbe, mitten zwischen ihnen Ersturt, das "propugnaculum Thuringiae", von einer schwedischen Besatung unter dem Obersten Heinrich von der Goltz standhaft beshauptet: das waren Positionen, von denen aus sich, vorausgesetz, daß Frankreich jest endlich reichliche Hülfe gewährte, im kommenden

<sup>1)</sup> Hoeufft an Bernhard d. d. Paris, 24. Aug. 1638. Truchfeß an Bernhard d. d. Baris, 1. Sept. (Beimar).

Jahre ein glänzender Feldzug beginnen ließ, der, wenn das Glück günftig blieb, von Norden und von Westen her mit dem Stoß ins Herz der österreichischen Macht enden mußte. Aber war es anzunehmen, daß die Gegner ihn ruhig erwarten würden?

Raum war die Allianz ber beiden Kronen abgeschloffen, als ber faiferliche Bicefangler Graf Rury zu Hamburg erschien, um Dänemark zu bearbeiten, daß es nunmehr aus feiner Bermittlerrolle heraus und offen auf die Seite des Raifers trete 1). Salvius jedoch operirte mit fo großem Beschick, daß Rönig Chriftian keinen Borwand fand, mit Schweden zu brechen. Dafür trat Brandenburg jett offen in die Reihen ber Gegner Schwedens, und auch Bolen begann, trop des Stuhmsborfer Bertrages, dem alten Rivalen von Schon im Juni 1638 ichloffen Ronig neuem entgegenzuarbeiten. Bladislaus und Rurfürft Georg Wilhelm zu Röpenick einen Bertrag, ber bem polnischen Oftseehandel bebeutende Bortheile gewährte. 3m Brandenburgifchen murben Werbungen gegen Schweben angeordnet; der Kurfürst begab sich mit dem aus den Niederlanden von der Seite Draniens zurückgerufenen Kurpringen nach Breugen. Man fprach ichon damals von einer zwischen dem Raifer, Bolen und Brandenburg verabredeten Invafion in das ichwedische Livland. Anfang 1639 kamen der König und der Kurfürst persönlich in Grobno zusammen; die neuen Bergunftigungen, die bier für ben baltischen Sandel Bolens verabredet murden, maren ebenfo viele Beeinträchtigungen ber schwedischen Oftseeherrschaft. Unmittelbar nach dieser Zusammenkunft begann der faiserliche Oberft Hermann Booth in dem Bergogthum Breugen Werbungen anzustellen, Die angeblich nach Deutschland abgeführt, in Wahrheit zu einem Ginfall in Livland verwandt werden follten. Blüdte er, fo hatte man einen bedeutenden Schritt zur Wiedergewinnung bes an Baner verlorenen Pommern und zur Ausweitung ber zu Röpenick inaugurirten Bolitik bes Dominium polonicum maris baltici gethan.

Diefer öftlichen Combination ging eine weftliche gur Seite.



<sup>1)</sup> Das Rähere bei J. A. Fridericia, Danmarks ydre politiske Historie (Kjøbenhavn 1881) II, S. 56 ff.

Raum eine Macht hatte mehr Beranlaffung gehabt, mit Nachbrud in die continentalen Berhältniffe jener Epoche einzugreifen, als Britannien; nicht blos wegen ber Glaubensvermandtichaft ber Englander mit den gefährdeten Evangelischen, sondern auch megen ber naben verwandtichaftlichen Beziehungen bes foniglichen Saufes gu ben entthronten, geachteten, verjagten Bfalgern. Aber bis an bie Sobe folder Aufgaben ragte bas zagende Berg Carls I. nicht berau. Reinem Staate erlaubte feine geographische Lage ein unabhängigeres, entschiedeneres Auftreten als dem britischen, und keiner murde burch fortwährende Rucfichtnahmen mehr ein Spielball ber großen Begenfate jener Epoche. Nicht als ob man jenfeit bes Canals nicht eine lebhafte Theilnahme für die Beschicke bes evangelischen Deutschland, eine noch lebhaftere für bas Schickfal ber ftuartischen Erfonigin von Bohmen und ihres Gohnes gehegt hatte, beffen Wiebereinsetzung in ben väterlichen Besit ber "mehrfte scopus" seines foniglichen Obeims mar; aber alles, mas man englischerfeits für ibn wirklich that, war die höchst fragwürdige, nachher in Abrede gestellte Unterftützung, die man ihm zu einem friegerischen Unternehmen gemabrte, burch welches Bring Carl Ludwig im Sommer 1638 von ber munfterischen Fefte Meppen aus in fein Stammland vorzudringen und fich mit Bergog Bernhard zu großen Thaten zu vereinigen boffte, welches jedoch nur allzu raich dem Fluche des Lächerlichen anbeimfiel. Im übrigen beschränkte man fich auf bas gefahrlofere Gebiet billiger Rathichlage, fruchtlofer Berhandlungen, leerer Bersprechungen und ohnmächtiger Drohungen, so daß die Landgräffin von Beffen mit ihrem verächtlichen Spott, daß Rönig Carl im Binter ftets mit Rrieg brobe, im Sommer aber unthatig fei, nur Bu Franfreich aber zog England feinerlei innere allzu recht hatte. Sympathie, auch jest nicht, wo es ben Rrieg gegen bas Baus Habsburg führte. Wie fich ber Bring von Bales in jungeren Sabren beute um eine spanische, morgen um eine frangofische Brinzeisin beworben und es fast vom Zufall abgehangen hatte, daß er die Frangofin beimführte, fo oscillirte feine Bolitit in unficheren Schwanfungen unabläffig zwischen Baris und Madrid. Noch im Jahre 1637 hatte er ben Gegnern bes Hauses Sabsburg zugeneigt und mit Frantreich einen Auxiliartractat verabredet, zu dem auch Holland und Schweben eingelaben werben follten und als beffen Biel bie Reftitution ber von Defterreich überwältigten Reichsftande, vornehmlich bes pfälzischen Saufes, bezeichnet mar. Allein es gab zu viele Differenapunfte zwischen beiben Mächten, als daß eine folche Abrebe ju einem bindenden Abschluß hatte führen fonnen; Differenzpunkte, die selbst eine freundnachbarliche Gesinnung auf die Dauer nicht auffommen ließen. Wie hatten Frankreichs Absichten auf Lothringen, fein Sand in Sand mit Holland geführter Krieg in den spanischen Niederlanden, feine Abficht, bort einseitig zu annectiren, die Sympathieen ber Englander jemals zu gewinnen vermocht? Wie hatten biefe bie Brundung, bas raiche Bachsthum, die überraichenden Erfolge ber frangösischen Flotte anders als mit eifersuchtigen Augen verfolgen können? Beanspruchten fie boch bas "Brotectorat und Dominat maris gallici". Gir Thomas Roë, ber in ben unfruchtbaren Friedensverhandlungen zu hamburg, die das Jahr 1638 erfüllten, die Krone England vertrat, erflärte dort, daß feine Regierung dabei bleibe, nicht direct zu brechen, wie es schwedischer= und französischerseits gefordert würde; er beauspruchte für sie "pro non male faciendo große Obligationen" 1). Unter ber Ginwirfung perfonlicher Berhältniffe verschärfte sich biefer politische Gegensat. Maria Medici, die Mutter Ludwigs XIII., den Spaniern zuneigend und mit dem foniglichen Sohne und dem ihn beberrichenden Cardinal-Bergoge längst zerfallen, mar von Bruffel, wo fie in Berbannung lebte, im October 1638 nach England gefommen. Dort gelang es ihr, die Ronigin Benriette Maria, ihre Tochter, gegen die in ihrem Geburtelande herrichende Bolitif einzunehmen und ihr Sympathieen für Spanien einzuflößen. Auch andere Begner Richelieu's hatten fich in London eingefunden: Bienville, den er einft gefturgt, ber Bergog von la Balette, ber fich ber Beftrafung für die Nieberlage von Fuenterrabia burch die Flucht über ben Canal entzogen hatte, die intriguante Bergogin von Chevreufe. Noch im Spätjahr 1638 tam es in Bruffel zu bem Entwurfe eines englisch fpanischen Ber-



<sup>1)</sup> Müller an Bernhard d. d. Samburg, 13. (23.) Juli 1638 (Gotha).

trages, beffen Spite gegen Frankreich und feine Eroberungpolitik gerichtet mar. Dan erfuhr, daß eine Angabl von Mitgliedern bes Bebeimen Rathes in fpanischem Solbe ftebe. 3m März 1639 fprach ber frangofische Befandte in England die Befürchtung aus, daß die englische Königin unter bem Ginfluffe ber Königin-Mutter und der Freunde derfelben alles thun werde, was diese ihr gegen Frankreich eingeben würden. Es ging bie Rebe, bag Ronig Carl fpanischniederländische Truppen in seinen Dienst zu zieben, daß er einen Anichlag auf die Bretagne ins Wert zu feten beabsichtige. langer Zeit schon war Spanien mit den Rüftungen einer großen Schiffsarmada beschäftigt, durch die es endlich den entscheidenden Schlag gegen die Niederlande zu führen dachte, worauf fie fich dann oftwärts wenden, den Sund paffiren und in den baltifchen Gemäffern erscheinen follte, um die Dominatsfrage baselbst in antischwedischem Sinne lofen zu helfen. War die "unüberwindliche Flotte" von 1588 gegen Elifabeth von England entfandt worden, so durfte man für biefe neue Armada auf ben Schut, die Unterftiltung Carls I. rechnen.

Es fehlte nur noch der lette Schritt zum offenen Beitritt Englands zu der großen katholisch-habsburgischen Berbindung. Daß er ungethan blieb, war die Folge der Wirren in Schottland, die keinem willsommener waren, als dem Cardinal Richelieu, der daran dachte, die alte Allianz Frankreichs mit den Schotten zu erneuern und ihnen Unterstützungen zukommen zu lassen, damit England um so mehr verhindert würde, die offenen Feindseligkeiten gegen Frankreich zu beginnen.

Wie das sichtbare Zeichen des Zusammenhanges all dieser feindlichen Bestrebungen europäischer Mächte gegen die beiden versbündeten Kronen erscheint die zu Anfang des Jahres 1639 unternömmene Reise des polnischen Prinzen Johann Casimir nach Spanien: gleichsam wie das Glied, das die östliche und westliche Combination verketten sollte. Und daß man sie in Frankreich nicht anders ansah, ergiebt sich daraus, daß er, da er unvorsichtig genug war, französischen Boden zu betreten, im Mai zu Marseille vershaftet wurde.

Nach allebem ftand zu erwarten, daß in bem beginnenden



Jahre (1639) ber allgemeine Krieg ungeahnte Dimensionen annehmen würde. Wie in zwei großen Heerlagern sammelten sich die europäischen Mächte. Dem Herzog Bernhard aber schien in dem Kampfe eine hervorragende Rolle zufallen zu müssen.

Zunächst wurde sein Interesse durch andere Angelegenheiten unmittelbarer in Anspruch genommen.

## Die Breifacher Frage.

Mit der Eroberung Breisachs mußte die Frage nach dem ferneren Verbleib der Festung aus dem luftigen Bereich der frommen Wünsche und weitaussehenden Projecte auf den sesten Boden concreter Thatsachen und realer Ansprüche hinübertreten. Es konnte nicht anders sein, als daß sie sosort zu einer brennenden wurde; und wer die Lage erwog, durfte sich nicht verhehlen, daß ihre Lösung nichts weniger als glatt von statten gehen würde. Denn Herzog Bernhard wie König Ludwig erhoben Ansprüche auf den Besitz Breisachs, und keiner von ihnen war gewillt, vor dem Concurrenten ohne weiteres zurückzuweichen.

Es muß daran erinnert werden, daß Frankreich sich ursprüngslich die Oberherrschaft in der Landgrafschaft Elsaß und den Besitz der in ihr gelegenen sesten Plätze, zu denen Breisach gerechnet wurde 1), vorzubehalten gedacht hatte, dann aber im October 1635 seinen Vertrag mit dem Herzoge ohne jene Einschränkungen abschloß. Durch ihn wurde er Besitzer der Landgrafschaft Elsaß und sollte auch nach dem Kriege in ihrem Besitz verbleiben. Einen rechtlichen Unspruch auf die Landgrafschaft oder einen Theil derselben, etwa auf die in ihr gelegenen Festungen, konnten die Franzosen somit hinfort nicht mehr geltend machen.



<sup>1)</sup> Dieses Moment, bas Bernhard mit Nachbruck geltend machte, haben bie Franzosen, als es nunmehr zu ben Berhandlungen kam, nicht bestritten.

Daß sie freilich "nicht mächtig geneigt" seien, ihre gegebene Zusage zu erfüllen, hatte Erlach schon erkannt, als er vor dem Falle Breisachs in Baris verhandelte. Denn die gelegentliche Wendung, daß man dem Herzoge das Elsaß einräumen werde und nicht begehre, ihm Breisach aus den Händen zu reißen, wurde durch andere Aeußerungen mehr als aufgewogen. Bernhard aber forderte den erblichen Besitz des Elsaß und erklärte, daß das Land ohne Breisach feinen Werth sür ihn habe.

Er hatte, weil Truchfef' Miffion ohne Erfolg geblieben war, in einer Beit, ba die Breifacher Belagerung fich bem Enbe naberte, ben Herrn Joachim von Wicquefort nach Paris gefandt, einen vornehmen Sollander aus Amfterdam, ber feit Beginn bes ablaufenden Jahres die Beziehungen bes Bergogs zu ber heffischen Landgräfin und ihrem General Melander sowie zu ber entthronten Böhmentonigin und ihrem Cohne, bem Bfalggrafen Carl Ludwig, vermittelte. Seit bem Commer befand er fich in Bafel, wo er neben bem alten Rehlinger für die Verpflegung ber weimarischen Armee thatig war. Sein Auftrag ging babin 1), die gulett von Truchfeß geftellten Forderungen zu wiederholen, alfo Truppen- und Geldhülfe zu verlangen, und zwar das Erscheinen ber longueville'schen Cavallerie am Rhein und neben ber Erftattung ber außerorbentlichen Ausgaben bie Bahlung von vier Millionen Livres im nachften Sabr, weil man, um das heer burch Completirung der Infanterieregimenter, burch Remontirung ber Reiterei wieder auf die frühere Starte zu bringen, größerer als ber bisber gemährten Summen bedürfe.

Wicquefort brach ungefäumt von Basel auf und traf, über Lyon reisend, am 18. December in Paris ein 2).

Dort war schon vor seiner Ankunft der Fall Breisachs bekannt und sofort — wie Grotius schon Mitte December an Oxenstiern berichten konnte 3) — der Gedanke laut geworden, daß Frankreich

<sup>1)</sup> Inftruction für Wicquefort s. d. (Weimar).

<sup>2)</sup> Wicquefort an Bernhard d. d. Baris, 14. (24.) Dec. 1638 (Weimar).

<sup>3)</sup> d. d. 15. Dec. Ep. 1087. "A Gallis hanc urbem non minus Duci quam hosti extorquere volentibus . . . ."

die Festung für sich behalten müsse. Kaum war Wicquesort ansgesommen, als man ihn darüber auszusorschen begann, ob der Herzog neben den deutschen auch französische Truppen und wie viele in die Festung zu legen beabsichtige 1).

Noch vor Schluß bes Jahres wurde der Kammerherr de l'Isle entfandt, um dem Herzoge die Glückwünsche des Königs und des Cardinals zu der Eroberung zu überbringen, zugleich aber, um dem Marschall Guebriant Berhaltungsmaßregeln in betreff des eroberten Plazes einzuhändigen<sup>2</sup>).

Wenn ber König an Bernhard ichrieb, daß es ihn mit befonderer Genugthung erfülle, zu erfahren, wie vortheilhafte Berwendung die Truppen und Belber Frantreichs gefunden hatten, fo hieß bas - bie Deutung lag nicht eben fern - nichts anderes, als daß Frankreich für seine Hulfe an dem Gewinn zu participiren Doch wurde diefes Berlangen, bas "eine fo belicate Sache" betraf, fo wenig in bem Briefe, wie in ber Inftruction für ben Marichall, mit rüchfichtslofer Beftimmtheit ausgesprochen. Bielmehr galt es junächst mit großer Behutsamfeit vorzugeben, gleichfam einen Fühler auszuftrecken, um burch eine offenbare Bertrags= verletzung den Herzog nicht zu beleidigen und dem Raifer in die Urme zu treiben. Guebriant follte beshalb bamit beginnen, ben Bergog über die Art, wie er Breifach zu ichüten bente, gu fondiren: wen er jum Gonverneur beftellen, wen jur Befatung hineinlegen wolle. Erft wenn er feine Absichten erfannt batte, follte er mit bestimmten Borschlägen bervortreten, babei jedoch mit aller Borficht verfahren und alles vermeiben, mas ben Bergog migtrauifc machen fonnte. Deshalb follte er ihn von vornherein verfichern,

<sup>1)</sup> Grotius an Drenftiern vom 22. Dec. 1638 (1. 3an. 1639). Ep. 1091.

<sup>2)</sup> De l'Jele's Inftruction d. d. Berfailles, 27. Dec. 1638 (8. Jan. 1639). Röfe II, B. 5, Unm. 122. Guebriants Inftruction von demfelben Datum. Röfe II, Urf. 45; Gonzenbach I, Urf. 73. Dazu K. Ludwig XIII. an Guebriant vom 26. Dec. (5. Jan.). Röfe a. a. D. Derfelbe und Richelieu an Bernhard von demf. Datum. Ebenda. R. Ludwig an Guebriant vom 27. Dec. (6. Jan.), und de Nopers an Guebriant vom 28. Dec. (7. Jan.). Le Laboureur S. 104 f.

daß, soviel er wisse, die Absicht seiner Regierung nur dahin gehe, das gemeinsame Interesse zu befördern und ihm deingemäß zur Erhaltung der errungenen Vortheile und zum Abschluß eines guten Friedens behülflich zu sein.

Ergebe es fich, bag Bernhard meder an einen frangofischen Bouverneur noch an eine frangösische Besatzung bente, so sollte ber Marschall ihn gelegentlich und wie von sich aus barauf aufmerkam machen, daß es fämmtlichen Alliirten und jedem unparteiischen Beobachter sehr auffällig erscheinen muffe, wenn er mit französischen Truppen und französischem Gelbe gemachte Eroberungen zu seinem Privatvortheil ausbeuten wolle, und daß ber König baraus schwerlich Beranlaffung nehmen werbe, ibn fernerbin mit ber bisherigen Bereitwilligfeit gu unterftüten. Auch habe er ihm zu bedenken zu geben, daß ein Blat, für beffen Bertheidigung ber Begner vier bis fünf große Armeen geopfert, ebenfalls nur burch eine große Dacht, wie fie bem Ronige zu Gebot ftunde, behauptet werden fonne; dag die Berftellung ber Befestigungen, Die Anfüllung ber Dagagine, Die Erhaltung der Garnison bedeutende Rosten verursachen würde; daß benjenigen, ber ben Blat wieber in Feindes Sand fallen ließe, ewige Borwürfe treffen mußten; und daß es deshalb für ben Bergog teine ehrenvollere Wahl gebe, als die, fich dem Bunfche bes Rönigs zu fügen.

Wenn Bernhard sich daraufhin für das französische Gouvernement erkläre, habe er (Guebriant) sofort den Posten anzutreten.

Erst nachdem dieser Bunkt nach Wunsch erledigt wäre, sollte er von dem anderen beginnen. Und zwar, indem er dem Herzoge vorstellte, daß zur völligeren Sicherheit der Festung vonnöthen sei, daß die Garnison zu zwei Dritteln, oder wenigstens zur Hälfte aus Franzosen bestehe; oder aber, daß das Schloß, auf welchem der Gouverneur seinen Sitz aufschlage, ausschließlich mit Franzosen besetzt werde; oder auch, daß zur Hälfte Franzosen, zur Hälfte Deutsche, beide unter besonderem Commando, in die Festung gelegt würden, doch unter dem Borbehalt, daß Guebriant über beide den Oberbesehl sühre. Acceptire der Herzog eine dieser Combinationen, so erbiete sich der König, die gesammte Besatung zu unterhalten.

Und zu bem Ende erhielt Guebriant ein Creditiv und einen Wechsel auf 100,000 Livres zum Anfauf von Lebensmitteln und Munition. Falls aber Bernhard auf einem deutschen Gouverneur und einer deutschen Besatung bestünde, sollte ihm Guebriant — wieder als seine private Meinung — bemerklich machen, daß er damit erkläre, auf jede Hülfe Frankreichs verzichten zu wollen, und sollte sein Bedauern darüber nicht verhehlen, daß er ihn einen seinem Ruse und seinem Interesse gleich nachtheiligen Weg einschlagen sehe.

Bernhard war, nachdem er in Breisach die nöthigsten Ansordnungen getroffen und Erlach zum Gouverneur der Festung und aller umliegenden Garnisonen ernannt hatte 1), aufgebrochen, um seine Truppen ins Winterquartier zu führen. Sie in und um Breisach, sie überhaupt auf dem rechten Rheinuser bleiben zu lassen, verbot sich nach den Opfern, die der letzte Feldzug diesen Gebieten auserlegt hatte, von selbst. Sie abermals auf Schweizer Boden — ins Delsberger Thal — zu führen, mußte nach den Ersahrungen des vorigen Winters und auch deshalb unräthlich erscheinen, weil der Landgraf von Elsaß allen Grund hatte, mit den benachbarten Schweizern in gutem Einvernehmen zu stehen.

Der obere, süblich des Doubs liegende Theil der Franches Comté bot sich ihm wie von selbst dar. Er war reich und fruchts dar, bisher wenig vom Kriege mitgenommen, den die Franzosen unter Longueville mit einer unbeschreiblichen Lässigteit geführt hatten. Da durch den Fall Breisachs den Kaiserlichen die Möglichkeit, der Freigrasschaft zu Hülfe zu kommen, so gut wie gänzlich genommen war 2), so konnten die geringen lothringischen Streitkräfte, die in ihr lagen, mit mäßiger Mühe zurückgeworfen, die Plätze eingenommen



<sup>1)</sup> Das herzogliche Ernennungspatent d. d. Breisach, 20. Dec. 1638 Gonzenbach I, Urk. 66.

<sup>2)</sup> Girardot de Noseroy, Hist. de dix ans de la Franche-Comté (1632-42), Besançon 1843. S. 209: "... Brisach, qui estoit la porte seule et unique, par laquelle l'Empereur nous pouuoit secourir." S. 210: "Ainsy fut perdu Brisac et se trouua lors nostre Bourgogne comme une isle au milieu de ses ennemys, ne pouuant plus estre secourue d'aucune part."

und damit eine Eroberung endlich vollendet werden, die Frankreichs Wünschen und Interessen in besonderem Maße entsprach. War das geschehen, so fanden die Seinen in vortrefflichen, weit vom Feinde entlegenen Quartieren die bequemfte Gelegenheit, sich für den Feldzug des nächsten Jahres zu fräftigen.

Nachdem die Feste Landsfron, die, südwestlich von Basel geslegen, die Straße, welche seine Truppen ziehen mußten, beherrschte, am 30. December nach längerer Belagerung genommen war 1), hatte das weimarische Heer zu Beginn des neuen Jahres in zwei Abtheilungen die burgundische Grenze überschritten: die eine in der Richtung auf Pruntrut, die andere weiter südlich auf S. Ursanne (am Douds). Das Wetter war frühlingsmild, die Berge frei von Schnee 2). Kein Feind trat ihnen entgegen, und die Bauern, die sich zusammengerottet hatten, um ihnen den Abstieg von den Höhen der Franche-Montagne zu verwehren, waren leicht dei Seite geworfen. Kasch breiteten sie sich auf burgundischem Boden aus. Alles vom Douds eingeschlossene Gebiet wurde genommen: Morteau vom Grasen von Nassau, vom Oberst Kosen Ornans und andere Ortschaften auf der Straße von Besançon nach Pontarlier, das damit isolirt war.

Am 9. Januar befand sich Bernhard zu Morteau, und hier wird de l'Isle zu ihm gekommen sein. Wann er mit Guebriant conferirte, ist nicht zu ermitteln; sest aber steht, daß beide Franzosen bei dem Herzoge wenig ausrichteten. Denn wenn er auch jetzt, wie so oft, allgemeine Bersicherungen seines Eisers, dem Könige zu dienen, gab, so ließ er sich doch nicht zu irgend welchen bindens den Versprechungen in betreff Breisachs herbei. Sollte er wirklich gegen de l'Isle, wie dieser hernach erzählte<sup>3</sup>), geäußert haben, daß

<sup>1)</sup> Ich gehe auf bas anziehende Detail biefer Belagerung, über bie sich in Bernhards Nachlaß und in Grüns Tagebuch reiches Material findet, nicht näher ein.

<sup>2)</sup> Roferon S. 224.

<sup>3)</sup> De l'Isle theilte jene Antwort bes Herzogs nach seiner Rückunft an Mr. de Graves mit; dieser wiederholte sie (am 4. Febr.) an Wicquesort und dieser endlich rapportirte sie am 5. Febr. an Bernhard. Gine Nach-

der König in Breisach ebenso Herr sei wie in Paris — eine Aeußestung, für welche doch der mit, den Verhandlungen beauftragte Marsschall die richtigere Adresse gewesen wäre, als der Kammerherr, dessen Auftrag sich auf einen Act der Höslichkeit beschränkte —, so besweisen doch alle weiteren Umstände, daß sie und ähnliche Wendungen nur Phrasen der Courtoisie waren. Der Kern seiner Antwort war, daß er, sobald er seine Truppen ins Quartier gebracht habe, selber nach Paris kommen wolle. Bis dahin also wünschte er, daß in der Breisacher Frage nichts entschieden würde; dann aber wollte er sie ohne Mittelsperson, in directen Verhandlungen mit der Regierung zum Austrag bringen.

In Baris hatte indeg Grotius immer deutlicher erkannt, daß die Frangofen, fo forgfältig fie es gleich geheim zu halten suchten, ihr Absehen auf Breisach gerichtet hatten, und zwar unter bem Bormande, daß, wenn bem Berzoge etwas Menschliches begegne, bie mit ihrem Gelde gewonnene Festung wieder in Feindes Sand fallen murbe. Sein Standpunkt mar natürlich ber bes Bergogs, von dem er überzeugt mar, daß er sich den durch seine Anstrengungen erworbenen, ihm rechtmäßig zustehenden Besit nicht entwinden laffen Deshalb erfüllte ihn beffen Plan jest, wie in ben beiben merbe. voraufgegangenen Wintern, nach Baris zu fommen, mit Beforgniß. Er fab voraus, daß die Frangofen fein Mittel, ihn umzustimmen, unversucht laffen und, wenn er fest bliebe, die Beleidigten fpielen würden. Er rieth ihm beshalb bringend von ber Reise ab. Aus ber Ferne laffe fich leichter Nein fagen als ins Angeficht. Er muffe wie der herr und Gebieter eines großen Territoriums auftreten,



richt aus Paris, 14. Febr. 1639 melbet: "Das gemeine Gespräch gehet, der Rapport, ben er (be l'Isle) gebracht, sei zu general gewesen, und daß man einen mehr speciellen begehrt. Andere sagen, er habe gebracht, daß J. F. G. Breisach J. K. M. in die Hände liefern will gegen einen Recompens von 400 m. Kronen 2c." Was le Laboureur S. 107 im Texte (aber weder cursw, noch mit Quellenangabe) mittheilt, ist nur mit Borsicht aufzunehmen, am wenigsten zu einer directen Erklärung Bernhards zu gestalten. Bgl. Gonzenbach I, S. 206, Anm. 1.

ber nicht ohne zwingende Gründe sein Land verlaffe 1). Aehnlich schrieb ihm auf seine Beranlaffung Wicquefort 2).

Zugleich wandte sich Grotius auf Bernhards Anregung an Orenftiern: die Königin möge demselben ihre Meinung in betreff Breisachs mittheilen, damit er sich bei den vorauszusehenden Schwierigkeiten auf ihre Autorität ftüten könne.

Auch England dachte man zu benutzen, um auf Richelieu Pression auszuüben. Wir wissen, daß Carl I. schon damals mit Frankreich auf sehr gespanntem Fuße stand; daß er "alles anstrengen würde, um zu verhindern, daß die Franzosen Breisach beträten," war unzweiselhaft. Man wollte ihn in das Interesse ziehen, nur um Frankreich eisersüchtig zu machen und es zu veranlassen, den Herzog auf alle Weise von der Correspondenz mit ihm abzubringen. Und Graf Leicester, der englische Gesandte in Paris, an den Wicquesort sich wandte, unterließ es nicht, die Hülfe seiner Krone in Aussicht zu stellen<sup>8</sup>).

Die Nachricht von Bernhards bevorstehendem Besuch, die de l'Isle von seiner Reise zurückbrachte, erregte natürlich in den Regierungskreisen große Befriedigung; man war bemüht, ihn in dieser löblichen Absicht zu bestärken und seinen Bertretern und Anshängern in Paris ihre Bedenken wegzuargumentiren ). Richelieu beabsichtige, mit ihm, wenn er komme, einen Freundschaftsbund zu schließen und nach allen Kräften für die Bermehrung seiner Macht und Größe zu wirken. Denn sich auf einen kleinen Platz zu besichränken, gebühre ihm nicht: ganze Provinzen müsse er erobern;

<sup>1)</sup> Bgl. Grotius an Orenftiern vom 12. (22.) 3an. 1639. Ep. 1104.

<sup>2)</sup> Wicquefort an Bernhard vom 11. (21.) Jan. (Weimar). Röfe II, S. 527, Ann. Der Brief wieberholt die Gedanken des Grotius fast wörtlich.

<sup>3)</sup> Wicquefort an Bernhard d. d. Paris, 11. Jan.: "Il me semble aussi, qu'en cette conjoncture de temps l'on se pourroit servir de la correspondance avec l'Angleterre, non pour autre fin, que pour en donner jalousie à la France. Car aussitost que les ministres icy l'appréhendent, ils en feront tout pour destourner V. A." Dazu derselbe demselben vom 8. u. 11. For. bei Gonzenbach I, S. 213.

<sup>4)</sup> Bicquefort an Bernhard vom 11. Febr. (Beimar).

das Ziel seines Strebens müsse die Kaiserkrone sein. Wenn er in nahe Beziehungen zu Richelieu getreten sei, werde es ihm an den nöthigen Mitteln zur Unterhaltung seiner Armee nicht fehlen.

Balb nach de l'Isle's Rückfehr hatte Wicquesort eine Conserenz mit de Nopers über die ihm ausgetragene Commission 1). Sein Herr brauche Geld, um so dringender, als die Zeit zu neuen Unternehmungen herannahe. De Nopers, der bigotte Katholik, der entschiedenste und gesährlichste Gegner des Herzogs in der Regierung, dessen Einfluß seit des Pater Joseph jüngst erfolgtem Ableben noch höher gestiegen war, verhielt sich dis an den Hals zugeknöpst. Auf Wicquesorts Forderungen erwiderte er "kein Wort", sondern lenkte das Gespräch auf andere Dinge. Als er sich dann zum Gehen wandte, bemerkte jener, der Herzog habe ihm besohlen, auf Antwort zu dringen. Aber er erkenne die Vergeblichkeit seiner Bemühungen und werde deshalb bei seinem Herrn um seine Abberusung einkommen. Der Franzose blieb stumm und entsernte sich.

"Ich weiß nicht," schrieb Wicquefort in Chiffern an Bernhard, "was man von einem solchen Benehmen denken soll, wenn nicht, daß die Absicht besteht, Euer Fürstliche Gnaden so viel als möglich hinzuhalten und zu zwingen, sich ihrem Willen zu fügen." Und so wiederholte er denn den Refrain: der Herzog dürfe jetzt nicht bei Hof erscheinen.

Auch von anderen Seiten wurde er dringend gebeten, Breisach nicht aus der Hand zu lassen und deshalb nicht nach Paris zu gehen: von der Königin-Pfalzgräfin Elisabeth im Haag und von Camerarius; von Rehlinger in Basel<sup>2</sup>), der mit epigrammatischer Kürze und Schärfe schrieb: "wer Breisach possedirt, hat den Schlüssel zum Friedenmachen; daher die Jalousie (Frankreichs)"; von dem Staatssecretär Müller in Hamburg, der hervorhob<sup>3</sup>), daß bei dem Neide und der Eisersucht Frankreichs der Herzog in Paris nicht einmal persönlich sicher sein würde, und die Erwartung aussprach,

<sup>1)</sup> Wicquefort an Bernhard d. d. Paris, 8. Febr. 1639 (Weimar).

<sup>2)</sup> d. d. Bafel, 10. Febr. (Gotha).

<sup>3)</sup> d. d. hamburg, 12. (22.) Febr. (Gotha).

G. Dronfen, Bernbard v. Beimar. 11.

baß, wenn einstweilen die Besitzfrage in der Schwebe gehalten würde, vom Feinde, der mit starten Rüstungen zu einem Angriff auf Breisach beschäftigt sei, "mittlerweile zwischen ihm und den Franzosen der beste Friede gemacht werden könne."

Der Rönig beeilte fich, de l'Isle fofort nochmals jum Bergoge zu entfenden, um ihn zu verfichern, wie willtommen ihm fein Befuch jein würde 1). Auch zu Guebriant hatte er fich wieder zu verfügen: derfelbe folle den Bergog in seiner Absicht bestärfen, ihn aber nicht nach Paris begleiten, sondern in seiner Abwesenheit bei den Truppen bleiben. Zugleich übermittelte de l'Isle bem Marschall ein Schreiben von de Mopers, welches offenbarte, daß man, vielleicht burch bas Auftreten der Anhänger und Diener des Bergogs und durch die vorauszusehende Ginmischung Schwedens und Englands bedenklich gemacht, zu feften Entichlüffen wegen Breifachs noch nicht getommen war. De Novers ersuchte ben Marschall um seine Meinung barüber, ob es in Frankreichs Intereffe mehr liege, Die Befegung ber Festung felber zu übernehmen, oder fie dem Bergog zu überlaffen und ihm etwas zum Unterhalt der Garnison zu geben; ob ber König um der Reputation willen absoluter herr von Breisach sein muffe, ober ob es genige, dag er nur jemanden hinschicke, um die Festung ben Truppen bes Herzogs zu übergeben; oder mas sonft seine Meinung sei. Zugleich bat er ihn um ein möglichst genaues Berzeichniß aller Ausgaben, die ber Herzog im Felde und für die Urmee aus feiner Taiche bestritten habe; endlich um Mittheilung beffen, mas er von feinen Intentionen wegen Breifachs erfahre?) und von feinen Blanen für ben bevorftebenben Feldzug.

Bernhard hatte sich ben Franzosen gegenüber bisher in Schweigen gehüllt. Aber was er nach de l'Isle's erfter Mission an Wicquesort geschrieben, zeigte den Freunden, daß er start em-

<sup>1)</sup> K. Ludwig XIII. an Bernhard d. d. St. Germain en Lape, 29. Jan. (8. Febr.) 1689. Röfe II, B. 5, Anm. 125. An Guebriant von demfelben Datum. Le Laboureur S. 107 f.

<sup>2) &</sup>quot;si elle (S. A.) a desseing de la garder ou si elle s'en veult seulement servir pour tirer de l'argent de nous."

pfinde, wie er von den Franzosen zum Nachtheil seiner Berson und seines Heeres behandelt werden solle, und was er für das Interesse und für die Ehre seiner Berson und seines Hauses zu thun habe 1).

Seine zusammengeschmolzene Armee hatte sich in den letzten Wochen in der oberen Freigrafschaft weiter ausgebreitet. Die beiden Abtheilungen unter Nassau und Rosen waren am 20. Januar verseint gegen Bontarlier vorgegangen, wo eine lothringische Besatung von 500 Mann lag. Am 24. sah sie sich zur Capitulation genöthigt. Dann wurde Grün gegen Joux gesandt, ein festes Bergsichloß, das die Hauptstraße aus der Schweiz in die Franche-Comte beherrschte. Er setzte sich am 12. Februar in dessen Besitz. Andere Abtheilungen waren gleichzeitig weiter landeinwärts gezogen, hatten Nozeroi genommen und das Land ringsum besetzt, so daß sich nun das ganze obere Gebiet des Doubs dis hinauf nach St. Claude in des Herzogs Händen besand. Und in dieser reichen und fruchtbären Gegend Hochburgunds ließ er dann die Seinen Winterquartiere beziehen. Sein Hauptquartier nahm er zunächst in Bontarlier.

Hier war es, wo be l'Isle ihn aufsuchte. Wicqueforts und Grotius' erfte, noch aus dem Januar datirte Warnungen vor der Pariser Reise waren bereits in seiner Hand und hatten ihm über die Gesinnungen und Absichten der französischen Regierung die letzten Zweisel benommen. Er war deshalb entschlossen, nicht zu reisen und erstärte das in einem vom 13. Februar datirten Briefe an Richelieu, den er dessen Abgesandten als Antwort auf sein Andringen einhändigte 2). Er bedauere, Seiner Eminenz, so lebhaft er es auch wünsche, augensblicklich seine Dankbarkeit und Dienstbeflissenheit nicht miindlich ausssprechen zu können. Seine Armee sei durch große und andauernde Anstrengungen und unbeschreibliche Verluste so arg mitgenommen, daß er nicht daran denken könne, ihm und seinem königlichen Herrn

<sup>1)</sup> Grotius an Dzenstiern und an Camerarius vom 16. (26.) Febr. 1639. Ep. 1127 u. 1128. "Vidi litteras Ducis Vinariensis ad Wyckesortium etc." Gemeint ist wohl sein verlorner Brief an ihn aus Pontarlier, 25. Jan., auf den Wicquesort am 8. Febr. antwortete.

<sup>2)</sup> Rofe II, Urf. 47.

bie versprochenen großen Dienste zu leiften und weitere Bortheile über ben Feind zu erringen, vielmehr fich barauf beschränken muffe, Mittel zu fuchen, um feine Truppen zu erhalten und vor ganglichem Ruin zu bewahren. Der Feind, der von seiner Schwäche Renntniß babe, treffe alle Borbereitungen, um ihm bie eroberten Plate wieder zu entreißen. Er halte es beshalb für feine Bflicht und hoffe barin auf die Buftimmung Seiner Emineng, fich perfonlich an die gefahrbeten Orte zu begeben, um fie mit bem Reft feiner Dadht und seines Ansehens zu schützen. Bugleich aber bitte er unterthänigft, ba nunmehr die Jahreszeit so weit vorgerückt sei, daß Freund und Feind ihre Dispositionen für den bevorftebenden Feldzug getroffen bätten, auch ihm rechtzeitig die nöthigen Mittel zu gewähren, da er sonst bem Könige fernerhin nicht so dienen könne, wie er es wünsche, fonbern gur Unthätigfeit verurtheilt fein wurde. Daf er es an inftandigen Borftellungen nicht habe fehlen laffen, wurde alsbann feine Beruhigung fein.

Mit dieser Antwort, die wohl fest und bestimmt, aber durchaus nicht beleidigend war, reiste de l'Isle nach Frankreich zurück. Bernsbard aber mußte wegen einer plötzlichen Erkrankung 1) die beabsichtigte Reise nach Breisach fürerst aufgeben.

Auch unter den Franzosen gab es Gegner der Einverleibung Breisachs; solche, die meinten, daß die Festung besser geschützt sein würde, wenn sie sich in des Herzogs Händen besinde, und daß das dazu beitragen würde, die Freundschaft der Deutschen zu behaupten und zu gewinnen; ja daß die Festung für Richelieu in Beiten personslicher Gesahr eine Zusluchtsstätte werden könne?). Baron d'Dissonsville, der als königlicher Commissar in der Schweiz neue Werbungen leitete, äußerte gegen Rehlinger, er glaube, daß der König von dem Herzoge die Abtretung Breisachs nicht fordern werde, sondern daß

<sup>1) &</sup>quot;an bero gewöhnlichen Krantheit, ber Colica". Theatr. Europ. IV, S. 10.

<sup>2)</sup> Grotius an Camerarius vom 2. (12.) u. 9. (19.) Febr. 1639. Ep. 1117 u. 1123.

es ihm nur um Sicherheit, im Falle berfelbe ftürbe, zu thun sei 1). Aehnlich erklärte la Meilleraie an Hoeufft 2).

Man würde zu weit gehen, wenn man aus solchen Aeußerungen Einzelner auf einen allgemeinen Umschwung in der Ansicht der leitenden Staatsmänner schlösse. Auch der vorhin erwähnte Brief von de Nopers an Suedriant beweist, wie gesagt wurde, nichts weiter, als daß man die Verhältnisse noch nicht genau genug übersah, um anders als tastend vorzugehen. Wie hätte man eher bestimmte Entschließungen sassen können, als man sich darüber aufgeklärt hatte, dis zu welchem Punkte der Herzog zuzustimmen geneigt, wie energisch er entgegenzutreten entschlossen war? Daher das Verlangen, mit dem man die Rücksehr de l'Isle's erwartete, die Hossnung, daß er, wenn nicht die Eröffnungen des Herzogs, doch wenigstens die Nachericht seines baldigen Erscheinens bringen werde.

Bernhards Freunde, gleichfalls noch ohne Kenntniß von seinen Reiseplänen, fürchteten sein Erscheinen nach wie vor. Wicquesort, der ihn über die Stimmung in Paris auf dem Laufenden erhielt, schrieb ihm, er slehe zu Gott, daß er ihn (den Herzog), falls er sich zu kommen entschließe, so leiten möge, daß seine Berrichtungen zur Steigerung seiner Größe beitrügen<sup>3</sup>).

Er hatte seinem Auftrage gemäß seine Bemühungen um Bewilligung von Geld und Truppen fortgesetht; aber sie waren, wie er dem Herzoge am 3. März flagte, vergeblich. Er hielt deshalb seine fernere Anwesenheit für unnütz. Er werde mit verletzender Kälte behandelt. Es scheine, als ob die Franzosen ihn, den Herzog, zwingen wollten, sich ihrem Willen zu fügen, und daß sie lieber an den Rand des Unterganges gerathen würden, als daß sie etwas für ihn thäten. Er habe deshalb auch nicht weiter auf die Zahlung des verslossenen Quartals gedrungen; wisse er doch, daß sie dieselbe



<sup>1)</sup> Rehlinger an Bernhard d. d. Bafel, 2. März 1639 (Gotha).

<sup>2)</sup> Wicquefort an Bernhard d. d. Paris, 25. Febr. (St.?) Gonzens bach I, S. 210, Anm.

<sup>3)</sup> Wicquefort an Bernhard d. d. Paris, 22. Febr. Rose II, S. 527, Anm.

von den Entschließungen des Herzogs abhängig machen wollten. Noch rechne man auf sein Erscheinen und treffe Vorbereitungen zu seinem Empfange. Aber alle Einsichtigen seien der Meinung, daß er nicht kommen dürse. Doch das würde freilich wohl davon ab-hängen, ob er in der Lage sei, auf die Hülse Frankreichs zu verzichten.

Dann kehrte de l'Isle heim. Wie hätte die Erklärung des Herzogs, daß er statt nach Paris nach Breisach gehen wolle, sein völliges Schweigen über die Besitzfrage dieser Festung, seine nochmalige ausdrückliche Forderung thatkräftiger Unterstützung nicht aufs höchste enttäuschen müssen? Jetzt hieß es: er wolle Breisach dem Kaiser überliesern; man müsse es verhindern, daß er sich stärke und zu einem mächtigen Nachbarn Frankreichs werde.

Grotius, ber Wicquefort bei feinen Bemühungen um Unterftützungen für ben Bergog nach beften Kräften secundirte, hatte gleich nach der Rückfehr des Kammerberrn eine Audienz bei dem Könige, in der er ihm aufs eindringlichste die Nothwendigkeit rafcher und reichlicher Bulfe entwidelte. Bon ben Erfolgen Baners ging er aus, beffen Abficht es gewesen, in Deutschland weiter vorzubringen, wenn Bernhard, wie er gehofft, in feine Rabe gefommen mare. Er erinnerte an die von Frankreich in feinem Bertrage mit Schweben übernommenen Berpflichtungen. Er betonte bie Gefahren eines Rrieges im eigenen Lande, indem er auf bas Beifpiel ber Romer hinwies, welche den Krieg gegen die Rarthager nach fechzehnjährigem Unglud auf afritanischen Boben verlegt und alsdann burch eine glückliche Schlacht beendet hatten. Um biefem Beifpiele gu folgen, bedürfe Bernhard Truppen und Geld; benn mas er jett besite, gebe jum größten Theil bei ber Behauptung ber gemachten Eroberungen barauf. Die Beit jum Bandeln nabe. Schweben erwarte, daß Franfreich, der Alliang eingebent, dem Bergoge die

<sup>1)</sup> Grotius an Bernhard d. d. Paris, 4. (14.) März 1639 (Weimar). Derfelbe an Oxenftiern vom 9. (19.) März. Ep. 1137. Ein auch für bas Folgende benutter, besonders wichtiger Brief. In ihm ift auch Richelieu's Unterredung mit Hoeufft erwähnt, über die dieser 5. (15.) März an Bernhard berichtet. Bgl. Gonzenbach I, S. 220 u. 226.

nöthigen Mittel gewähre, und werde es seinerseits nicht unterlassen, Baner alsdann reichlichst zu verstärken. Aber der König hatte nur allgemeine Phrasen als Antwort: er werde von vielen Seiten in Anspruch genommen und könne nicht alles, was er wolle, thun.

Noch einmal und noch eindringlicher bat Grotius um Unterstützung für den Herzog. Sie sei für Frankreich nicht minder wichtig, als für Schweden. Denn wenn Bernhard mit Macht in Deutschs land erscheine, komme der König in die Lage, an der spanischen und belgischen Grenze mit größerem Nachdruck auftreten zu können. Aber der König ging darauf mit keiner Silbe ein.

"Ich bin überzeugt, daß die Franzosen nichts für den Herzog von Weimar thun werden, und daß er deshalb in diesem Jahre nichts für die gemeinsame Sache beginnen kann": das war in kurzen Worten die Summe von Grotius' jüngsten Erfahrungen.

In benselben Tagen hatte Hoeufft eine Zusammenkunft mit Richelieu. Chavigny und Bullion waren zugegen. Der Cardinal erklärte sich durch den Brief des Herzogs völlig überrascht. Früher hätte derselbe sich stets mit großer Zusriedenheit über die ihm von Frankreich gewährte Hülfe geäußert. Und nun dieser plötzliche Wechsel seiner Stimmung, diese Entfremdung, dieser Unwille! Er könne sich solchen Umschlag nicht erklären — er deutete an, daß wohl Versdächtigungen von Seiten Wicqueforts und Anderer schuld daran sein möchten —, könne aber versichern, daß der Unwille nur einseitig sei; denn er habe nach wie vor den Wunsch, dem Herzoge zu dienen.

Diese von Bernhard nicht beabsichtigte Wirkung seines Brieses machte Hoeusst besorgt; denn er bedachte die Nachtheile, welche eine solche Misstimmung zur Folge haben könnte. Was wäre aus dem Herzoge geworden, wenn Frankreich die Hand von ihm abzog? Er versäumte es deshalb nicht, dem Cardinal wegen Bernhards Gesinnung gegen ihn und wegen seines Eisers für den Dienst des Königs beruhigende Versicherungen zu geben und zuzugestehen, daß nur falsche Gerüchte ihn unwillig gemacht haben könnten. Dem Herzoge aber gab er umgehend von der Wirkung seines Brieses Nachricht und rieth ihm, den König, Richelieu und de Nopers schriftlich der

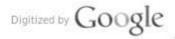

Fortbauer seiner Zuneigung zu versichern. Auch Wicquesort bat ihn 1), "durch einige freundliche Worte, die nicht melancholisch zu sein brauchten", alles wieder ins alte Geleise zu bringen.

Es scheint, daß die Franzosen über die Haltung Bernhards zu wenigstens einiger Willsährigkeit bewogen wurden. Durften sie es doch nicht so weit kommen lassen, daß er ihnen, was sie unsausgesett besorgten, das Schwert vor die Füße warf und zum Kaiser ging. De Nopers richtete ein Schreiben an Hoeufft, in welchem er die säumige Unterstützung zu rechtsertigen suchte; Nichelieu bewilligte die Auszahlung der 600,000 Livres für das Februarsquartal; Buillon theilte mit, daß die Anweisungen bereit lägen. Und so wiederholte denn Hoeufst dem Herzoge die Bitte um ein entgegenkommendes Schreiben.

Richelien selbst suchte ihn durch einen sehr freundlichen Brief zu beruhigen?), mit welchem sich be l'Isle zum dritten Mal auf ben Weg zum Herzoge begab.

Dieser befand sich damals, von seiner Erfrankung noch nicht völlig genesen, zu Bontarlier, voller Ungeduld, im Zusammenswirken mit Baner den Feldzug am Rhein zu beginnen, und daher über die Schwierigkeiten, die Frankreich der Unterstätzungen wegen machte, in Berzweislung. Wicquesorts aussichtslose Eröffnungen waren ihm bereits zugegangen. Erhielt er von Frankreich kein Geld und keine Truppen, erhielt er beides nicht rechtzeitig, so war er für dieses Jahr brach gelegt, und der große Plan des gleichzeitigen Angriffs von ihm und von Baner gegen Desterreich blieb unaussührbar. Unter allen Umständen mußte also Frankreich zu neuen hülfsleistungen bewogen werden. Da er nicht selber nach

<sup>1)</sup> Wicquefort an Bernhard vom 16. (6.?) Marz. Rofe II, S. 531, Anm., und Gonzenbach I, S. 217.

<sup>2)</sup> Richelieu an Bernhard d. d. Ruel, 16. (26.) März 1639. Röfe II, Urf. 48.

Paris gehen und persönlich für sie wirken wollte, — welchen anderen und besseren hätte er als den Vertreter seiner Interessen entsenden können, als seinen erprobten und getreuen Generalmajor Erlach?

Er berief ihn zu sich und bestimmte ben Obersten Hattstein zu seinem Stellvertreter in Breisach 1). Am 19. März empfing er ihn zu Pontarlier, wo es zwischen ihnen zu sehr eingehenden Be-rathungen kam 2).

Bas für Bernhard feftstand, war einmal, daß Frankreich ibn "als Landgrafen und Fürften des Ober- und Unterelfaß, auch in ben Landen bes Bischofsthums Bafel", und zugleich als Reichsfürften anzuerkennen und ihm "die innehabenden Blate felbiger Lande einzuräumen habe"; fodann, daß zur Behauptung des bisher Bewonnenen ber Krieg in bes Weindes eigene Lande verlegt werben muffe. Denn "wenn man biefes Jahr mit aller Macht bagu thun wollte, würde man bem Feinde einen folchen Ring in die Nasen legen, daß er in Deutschland, wo nicht gar über einen Saufen fallen, doch fich felbft und feine Armee in fich confumiren mußte". Aber dazu bedürfe er, ba ber Raifer febr ftart rufte, fraftiger Truppenunterftützung und größerer Geldmittel als bisher und werde beshalb auf der schon durch Wicquefort geforderten Erhöhung der von Frankreich zulest bewilligten Jahressumme von 2,400,000 Livres "auf die tractirten vier Millionen" befteben: und zwar mit Berufung barauf, daß feine Felbarmee burch Singuziehung ber gur Besatung verwandten Truppen "die Bahl, so in dem Tractat begriffen" -

<sup>1)</sup> Bernhard an Oberft Sattstein d. d. Jour, 19. Marg 1639 (Gotha).

<sup>2)</sup> Das undatirte Memorial Erlachs für seine Mission hat Gonzenbach I, Urk. 75 publicirt. Außer demselben theilt er als Urk. 74 ein "Memoriale" mit, welches, zum Theil von Bernhards, zum Theil von Erlachs Hand gesschrieben, ein Stück ihrer gemeinsamen Ueberlegungen giebt. Aber auch Urk. 97, eine eigenhändige, unvollendet gebliebene Niederschrift des Herzogs, gehört offenbar hierher und nicht, wie Röse und ihm folgend Gonzenbach annahmen, erst in den Juni, wie denn von einer beabsichtigten zweiten Mission Erlachs nicht die Rede sein kann. Die Gründe für die Zusammensgehörigkeit der drei Schriftstücke lege ich nicht eingehend dar. Schon die Bergleichung derselben ist beweisend: sie enthalten vielsach dieselben Momente in verwandtem Wortlaut.

d. h. die 18,000 Mann — fast erreiche. Würden ihm diese Forderungen, mit denen er "nichts Neues begehre", erfüllt, so wollte er dem Könige die Pläte in Burgund völlig einräumen und auf die ihm im Octobervertrage zugesicherte Pension von 150,000 Livres so wie auf die Wiedererstattung dessen, was für die Garnisonen aus den ihm verschriebenen Landeseinkünften angewandt worden, verzichten.

Erlach bemerkte: wenn der Herzog "eine Augmentation der jährlich versprochenen Summen" sordere, dürften die Franzosen wohl erwidern, daß man dann überhaupt "in andere Berträge fallen müßte", damit sie von so großen Kosten auch etwas Nutzen hätten.

Die Aufrichtung eines neuen Bertrages mare bem Bergoge burchaus willfommen gewesen; benn ber Octobervertrag war "auf feine Beit eingerichtet" und beftimmte nichts über ben Befit und bie interimiftische Berwaltung ber Eroberungen. Dur bag in ibn bie vielen, für Franfreich vortheilhaften, für Deutschland nachtheiligen Beftimmungen nicht batten binübergenommen werden durfen. Es batte ein Bertrag fein muffen, ber mit ihm "als freiem Reichs= fürsten" abgeschlossen wurde, und in welchem der Rönig sich verpflichtete, ihn in bem erblichen Befite bes Elfaß anzuerkennen, "zu ichuten, manuteniren und erhalten zu belfen" und feinen Frieden zu schließen, in den er nicht mitfammt seinem Territorium einbegriffen war. Ein Bertrag ferner, welcher bem Könige bie Ber= pflichtung auferlegte, ihm zur Fortfetung bes auf beutichem Boben gu führenden Krieges gegen Defterreich bis gum Frieden jährlich vier Millionen zu zahlen; ibm, falls ber Feind zu ftark gegen ihn andringe, Truppen zur Hülfe zu schicken und zu untergeben und ebenso alle ihm zugesandten Armeen unter fein Obercommando zu ftellen; endlich mit ben beutschen Ständen nur burch ihn gu verhandeln und fie nur durch ihn "an den Ronig ziehen zu laffen".

Auf diesen Bedingungen sollte Erlach bestehen, falls der König "neue Tractate begehre".

Natürlich, baß von ihnen nichts in bem Memoriale ftand, wie es bann für ihn aufgesetzt wurde. Durfte es boch, um ber Regiesrung eingehändigt zu werben, nichts enthalten, was sie von vorn-

herein stutig, argwöhnisch, widerwillig gemacht haben würde. Genug, daß Erlach nun seines Herrn tiefergehende Absichten und Pläne kannte. Seiner diplomatischen Gewandtheit blieb es überlassen, die günftige Gelegenheit wahrzunehmen, um mit Erfolg für sie einszutreten.

Motivirt wurde seine Sendung damit, daß er den Majestäten zur Geburt des Dauphin die Glückwünsche des Herzogs überbringen sollte. Ihre Berspätung hatte er damit zu entschuldigen, daß Bernshard sie persönlich abzustatten gewünscht habe, aber erst durch die Belagerung Breisachs, dann durch die Berlegung seiner Truppen ins Winterquartier, endlich, da er schon im Ausbruch begriffen gewesen, durch die Nachricht von der Ansammlung des Feindes im Württembergischen und bei Philippsburg zurückgehalten worden sei; und daß ihm auch setzt noch seine noch nicht völlig gehobene Kranksheit sowie das Herannahen der für den Wiederbeginn des Kampses geeigneten Jahreszeit die Reise verbiete.

Dem Cardinal Richelieu sollte Erlach das Bedauern seines Herrn über den unbeabsichtigten Eindruck seines Briefes aussprechen und ihn seiner unveränderten Zuneigung versichern. Mellerdings habe er sich zu wiederholten Walen beklagt, aber nicht über ihn, sondern über verschiedene Mängel, auf die von seinen Gesandten stets umsonst hingewiesen worden sei. Mängel, die ihn verhinderten, seine Siege auszubeuten und etwas Namhaftes gegen den Feind auszurichten, der sich aller Orts stärfe, um ihm im Felde zu begegnen und ihm seine Eroberungen wieder zu entreißen. Er sollte ihm vorstellen, daß des Herzogs Mittel durch die vielen und großen Ausgaben, die er in den letzten Jahren aus eigener Tasche habe bestreiten müssen, derartig erschöpft seien, daß er ohne "Extraordinari-hüsse" die Armee nicht erhalten und die eroberten Plätze nicht behaupten könne. Und so sollte er dem Cardinal denn den Zustand der Armee schildern und entwickeln, wie derselbe zu verbessern sei.

<sup>1)</sup> Er hatte ihm zugleich ein ähnlich lautendes Schreiben Bernhards d. d. Pontarlier, 21. (31.) März 1639, Röse II, Urf. 49, Gonzenbach I, Urf. 80, einzuhändigen.

In betreff der Breisacher Frage sollte Erlach, gegenüber etwaigen Beschwerden de Nopers' und anderer Minister über des Herzogs Verhalten erklären, daß seinem Herrn "die Capacität und Experienz des Herrn de Nopers" zwar nicht unbekannt sei, derselbe aber doch wohl zugeben werde, "daß Ihrer Fürstlichen Inaden als einem geborenen deutschen Fürsten und General der Zustand des deutschen Besens nicht allein sehr angelegen, sondern auch besserenden bekannt wäre". Wenn, wie de Nopers und einige seiner Collegen gerathen hätten, die Festung dem Könige eingeräumt worden wäre, so würde das nur von schädlichen Folgen gewesen sein: es würde die Deutschen, die sich wieder hervorzuthun begönnen, entstembet und auf des Feindes Seite getrieben und auch die Schweden argwöhnisch gemacht und vielleicht gar zu Tractaten mit dem Kaiser veranlaßt haben.

Ende März traf Erlach in Paris ein und begab sich sofort zu Grotius. Er theilte ihm seine Aufträge mit und erkundigte sich bei ihm, ob die Franzosen noch auf dem Besit Breisachs bestünden. Grotius meinte: sie würden gegen den Wunsch des Herzogs nicht bei ihrer Forderung beharren, daß er auf den Schutz der Festung verzichte 1); wohl aber würden sie zu verhindern suchen, daß ihnen, falls er stürbe, durch diesen Platz ein Schaden zuwachse. Doch sönne dieser Besorgniß dadurch begegnet werden, daß Erlach und die ihm solgenden Statthalter eidlich gelobten, nach Bernhards Tode mit Breisach ohne Zustimmung Schwedens und Frankreichs keine Beränderung vorzunehmen.

Erlach erklärte sich damit einverstanden und bereit, auf die Statthalterschaft zu verzichten, wenn der König es wünsche. Grotius erwiderte: der König werde auf diesem Posten keinen lieber sehen als ihn, den Angehörigen einer ihm befreundeten Nation, der kein Deutscher und dem Kaiser nicht unterthan sei. Um so weniger, antwortete Erlach, werde er willkommen sein, da er nicht ganz von dem Willen Frankreichs abhänge. Am besten erscheine

<sup>1)</sup> Grotius an Drenstiern vom 30. März (9. Apr.) 1639, Ep. 1150, und vom 6. (16.) Apr., Ep. 1153. In letterem heißt es freilich: "difficile negotium: manet adhuc Brisaci cupido."

es, wenn Herzog Bernhard felber ben Schutz bes ganzen Elfaß, bas ber Rönig ihm gegeben, übernehme.

Bon seinem ersten Besuche bei de Nopers und bei Richelieu war Erlach sehr befriedigt.). Jener begrüßte ihn mit freundlichster Miene und gab ihm die Bersicherung seines besten Willens. Der Cardinal zeigte seine Spur von Mißstimmung mehr. Dann erstedigte er sich seines Auftrages beim Könige, der die Glückwünsche des Herzogs huldvoll entgegennahm und sich über dessen Genesung hocherfreut äußerte. Auch die Königin empfing ihn und ließ es an Freundlichsteit nicht sehlen. Wenn der Dauphin groß sei, sagte sie, müsse er unter Bernhard kämpsen und von ihm das Kriegshandwert lernen. Kurzum: er hatte sich über den äußeren Empfang nicht zu beklagen.

Bu den Verhandlungen mit ihm hatte der König Bullion, Chavigny und de Nopers bestimmt. Gleich aus einem ersten Gespräch mit ihnen erkannte er, daß man beabsichtige, neue Tractate zu proponiren.

Am 9. April konnte er seinem Herrn schon von zwei Conserenzen, die er mit den Franzosen gehabt, berichten 2). In der ersten hatte er sich seines Auftrages entledigt, in der zweiten, die zu Ruel stattsand, nahm er ihre Antwort entgegen. Sie ging auf des Herzogs Bünsche nicht in Einem Punkte ein. Nach dem Berstrage sei der König zur Zahlung irgend welcher "Extraordinaria" — Recrutens und Remontegelder, oder "wie sie Namen haben mögen" — nicht verbunden, dagegen der Herzog verpflichtet, für die sestzgeste Summe das Heer in der bestimmten Stärke zu halten. Es sei nicht billig, wenn alle Plätze in des Herzogs Händen blieben und dem Könige alle ordentlichen und außerordentlichen Auslagen zusielen. Letztere würde er nur übernehmen, wenn Bernhard ihm Breisach überlasse. "Es choquire des Königs Reputation bei seinen

<sup>1)</sup> Erlach an Bernhard s. d. Gonzenbach I, Urf. 78 b. Grotius an Drenftiern vom 6. (16.) Apr. 1639.

<sup>2)</sup> Erlach an Bernhard vom 9. (19.) Apr. Gonzenbach I, Urf. 81. Anberes Ginschlägige im Rachlaß (Gotha).

Alliirten, wenn ihm der eroberten Lande wegen nicht anders begegnet werde" 1). In betreff des Succurses erklärten sie, daß Guebriant bis auf 4000 Mann verstärft werden und Mittel zur Werbung von weiteren 4000 erhalten jolle.

So ließen sich also die Verhandlungen "etwas rauh" an, und Erlach hatte ihretwegen sehr geringe Hoffnung. Zu den Extraordinarien sei nur wenig Aussicht, da es Bedenken habe, die Gegenforderung der Franzosen zu erfüllen; der Herzog werde also seinen
Stat nach den Ordinarien richten müssen.

Von Ruel nach Paris zurückgekehrt, eilte Erlach sofort zu Hoeufft 2). Sie kamen überein, daß er Bullion auffuchen solle, der sich stets den Interessen des Herzogs zugänglicher als de Novers gezeigt hatte. Noch am Abend des 9. April hatte er mit ihm in Gegenwart von de Novers eine Unterredung, deren Folge war, daß



<sup>1)</sup> Erlach berichtete am 9. Apr .: in ber zweiten Confereng hatten bie Bevollmächtigten "fondirt, ob ich etwas weiteren Befehl Breifachs halber haben möchte; als fie nun perspüret, bag ich nit weiter beshalben geben wollte, haben fie angefangen, mein Begehren ju bisputiren". (Folgt ber Inhalt ber Resolution.) Man wird annehmen burfen, daß Erlach den auf Breifach bezüglichen Baffus feines Memorials burch Berficherungen, wie er fie mit Orenftiern verabredet hatte, ergangt habe. Darauf bezieht fich die spätere Meußerung von be Nopers (in feinem Brief an Guebriant vom 17. [27.] Juli 1639. Aubern II, S. 420): Erlach habe fich, als man von ber Sicherheit Breifachs gefprochen, gegen fie, bie Bevollmächtigten, babin geäußert, falls Bernhard vor ihm fturbe, murde er (Erlach) mit aller bentbaren Treue Breifach für ben König halten. Er wiffe, bag biefes auch bie Abficht bes Bergogs fei. De Ropers fügte hingu, daß er für den Wortlaut nicht einftehen konne, mohl aber für ben Sinn. Bgl. bie Inftruction für b'Diffonville von bemfelben Datum. Gongenbach I, S. 248, Unm. Diefe Ungaben find aber ftart angugweifeln und mindeftens fehr ungenau. Sie entsprechen weber ber Inftruction Erlachs, noch beffen Berabrebung mit Grotius, noch auch bem Berlaufe ber zweiten Confereng. Man wird ben Charafter und die politifche Stellung von be Nopers bei ihnen in Anschlag zu bringen haben, und ebenso bie Absicht, die es bamals (nach bem Tobe bes Herzogs) ben Franzosen zu erreichen galt.

<sup>2)</sup> Erlach an Bernhard vom 10. (20.) Apr. 1639. Gonzenbach I, Urf. 82. Hoeufft an Bernhard von demfelben Datum (Weimar). Möglich, daß Bullion an der zweiten Conferenz nicht theil genommen.

er am folgenden Morgen mit Hoeufft zu einer Zusammenkunft mit ben brei Bevollmächtigten gebeten wurde, in ber er bann eine wesentlich beffere Resolution empfing 1). Denn fie enthielt die Bufage von 150,000. Livres zum Ankauf von Cavallerie-Pferden und von 50,000 zur Wiederaufrichtung der Artislerie. Dazu — und das war die Hauptsache - die Ertlärung: man concedire ihm, daß er die Blate am Rhein "vermöge ber Tractate" behalte, wolle dafür aber auch nichts mit beren Unterhaltung zu thun haben. übrigen blieb es bei ber früheren Resolution. Man stellte sich auf den Standpunkt des Octobervertrages, ohne jedoch auf die ursprünglich ausgemachten Bahlungen zurückzufommen, erklärte fich vielmehr zur regelmäßigen Fortzahlung von 600,000 Livres viertel= jährlich bereit, unter ber Bedingung, daß der Herzog feine Armee in ber vertragsmäßigen Stärfe halte. Bur Bahlung weiterer außerorbentlicher Summen wollte man fich nur verfteben, "wenn bem Rönige mehr Gewalt in Breifach und ben andern Festungen eingeräumt würde". Ebenso blieb es bei ber schon am vorigen Tage zugesicherten Truppenvermehrung, aber auch dabei, daß sie nicht bem Berzoge, sondern dem Marschall Guebriant zu gute fommen follte.

Erlach schrieb an Bernhard: es sei "eine schlüpfrige Commission" gewesen, und er habe sie "sehr zart" behandeln müssen,
um es ohne Schädigung seiner herzoglichen Reputation dahin zu
bringen, daß Breisach in seinen Händen bleibe. Er habe es erreicht, daß die Franzosen "ohne Verbitterung" darein gewilligt und
boch die Fortbezahlung der "Subsidien" zugesagt hätten. Und das
sei fürerst die Hauptsache. Er bat ihn, sich damit vorläufig zufrieden zu geben und sich "keines Disgusto gegen die Franzosen vermerken zu lassen". "Wenn ihnen Breisach einmal aus dem Sinn
ist, wird hernach besto besser zu negotiiren sein".

Auch Hoeufft urtheilte, daß der Herzog mit dem Resultat zus frieden sein könne. Er besitze nun die Festung Breisach, und wenn



<sup>1)</sup> Daher Hoeufft: "les affaires ont change". Bullion, ber "Ihrer Fürstlichen Gnaden sehr favorisire", habe besonderes Berdienst barum, und es empfehle sich, wenn Bernhard ihm "durch ein curtesisch Schreiben" bante.

er auch die für ihre Erhaltung nöthigen Ausgaben selber bestreiten müsse, so sei doch der Stein des Anstoßes nunmehr bei Seite geräumt.

Und diese Concession von seiten der Franzosen, ohne daß sie von Erlach etwas über seines Herrn Absicht wegen Breisachs, wegen seiner Eroberungen in Burgund und deren Eintausches gegen elsässische Pläze, kurz über dessen weitere Pläne herausgebracht hatten; auch trot der Pension nicht, die sie ihm von neuem andoten, und die er jetzt endlich annahm. Auf all ihre neugierigen und dringenden Fragen hatte er stets nur die Antwort gehabt, er sei ihretwegen nicht instruirt; sie möchten sich an den Herzog direct wenden, etwa indem sie den Marschall Guebriant beauftragten, mit ihm persönlich weiter zu verhandeln.

## Bernhard in Breifach.

Herzog Bernhard war, nachdem er Erlach abgefertigt hatte, sobald seine Gesundheit es gestattete, mit ungefähr tausend Reitern von Jour, wohin er wegen der in Pontarlier grassirenden Pest sein Hauptquartier verlegt hatte, über Morteau rheinwärts aufgebrochen. Sein Ziel war Breisach, wo er als Herr und Gebieter erscheinen wollte, während Erlach in Paris für die Ueberlassung der Festung an ihn auftrat. Den Obersten Dehm ließ er als Höchstcommand direnden in der Franche-Comté zurück mit dem Besehl, das gewonnene Gebiet durch weitere Eroberungen noch mehr auszu-



<sup>1)</sup> Königliches Brevet für Erlach vom 10. (20) Apr. 1639. Gonzensbach I, S. 239, Anm. Die Penfion follte ihm gezahlt werden für die Dienste, die er während des gegenwärtigen Krieges im Interesse der cause commune geleistet habe. — Daß Erlach bis zulett über seines herrn Pläne zugeknöpft blieb, schreibt ausdrücklich de Royers an Guebriant am 12. (22.) Apr. Le Laboureur S. 118.

behnen.). Unterwegs das rosen'sche Cavallerieregiment an sich ziehend, gelangte er über Pfeffingen am 5. April nach Rheinfelden. Während er den Obersten Rosen mit einer Reiterabtheilung (von 600 Mann) nach Thann entsandte, um sich in Besitz dieses wichstigen Plates zu setzen und damit dem Herzoge von Lothringen einen Einfall in das Elsaß unmöglich zu machen, inspicirte er Laufenburg, die Hüninger Schanze und Neuenburg und begab sich dann von hier zu Schiff nach Breisach, wo er am 7. April unter dem Donner der Geschütze ans Land stieg.

Erlach hatte in seiner Stellung als Gowerneur mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, ohne ihrer Herr werden zu können, so wenig es ihm gleich an gutem Willen und regem Eifer

1) Aus ber Zeif furg vor Bernhards Aufbruch ftammt folgende Lifte ber Armee d. d. Pontarlier, 22. Marg 1639 (Gotha). Cavallerie. Infanterie. Fürftl. Leibgarbe 1 Comp. 100 M. Fürftl. Leibgarbe 1 Comp. 300 M. Oberft Rofen 588 = Oberft Schönbed 16 = 1734 = Gralmaj. Taupadel 8 = 427 = Oberft Hobiova 9 = 824 = Graf von Naffau 8 568 = Dberft Sattftein 12 1066 = Dberft Dehm 504 = Dberft Forbus 10 = 899 = Dberft Müller 405 = Dberft Flersheim 8 1036 = Dberft Schon 8 515 = Dberft Bernhold 9 808 = 433 = Oberft Caldenbach 8 Dberft Mofer 9 620 = Dberft Canowsty 7 421 = Schotten 7 = 330 = 438 = Dberft Bitersheim Dberft Wiederhold 12 = 1200 = 328 = Dberft Rotenhan 7 1 Comp. in Breifach 1 100 = 79 Comp. 4827 M. 93 Comp. 8817 M. Bezahlungauf 1 Monat 136,313 Rthir. 59,401 Rthir. Urtillerie 264 M. 1 Minirer 50 319 M. Bezahlung auf 1 Monat 5106 Rthir. 5 = Feuerwerter Sandwerfer ber Artillerie 40 M. Cavallerie, Infanterie und Dragoner werben jährlich mit brei Donatfolben bezahlt (alfo mit 587,132 Rthlr.), Generalftab, Artilleriepolfer

und handwerksleute ber Artillerie jährlich mit gwölf Monatfolben.

B. Dronfen, Bernhard v. Weimar. II.

34

fehlte 1). Er hatte die Fortificationsarbeiten ju Breifach nach Rraften gefordert, bas Ballifabenwerf vervollständigt, neue Schangen angelegt, andere reparirt, mit ber Anlage eines großen, um die gange Stadt führenden, 6 Schuh tiefen, 24 Schuh breiten Grabens begonnen und dafür geforgt, daß die Barnifon, ohne die Einwohner zu beschweren, "von ihrem Commig und Lehnungen lebte." Auch war ein Theil der Contributionen bereits Mitte Januar von ihm veraccordirt worden. Und die Oberften hatten ichon damals mit Recrutirungen begonnen. Aber biefelben gingen nur langfam von ftatten, weil die Baffe aus Burttemberg vom Feinde gesperrt waren. Was aber die Contributionen betrifft, so ftieg ber Gouverneur vielfach auf hartnäckigen Widerstand. Immer wieder befam er - namentlich von dem linken Rheinufer ber - die Musrede zu hören, daß man nichts bergeben fonne, da man im vergangenen Berbft von Freund und Feind gang ruinirt worben fei. Freiburg zwar erwies sich voll guten Willens, versprach und zahlte monatlich 1200 Reichsthaler. Aber die Grafichaft Hauenftein verftand fich nur zu einer Beifteuer von 100 Thalern, wofür Erlach bas canowsty'fche Regiment in fie verlegte. Waldshut, Gulg, Röteln verweigerten jeden Beitrag. Dazu "binfte es" mit etlichen Commiffaren, welche die Contribution einzufordern unterließen, ober fie nicht an die vorgeschriebenen Orte einlieferten, fo daß Erlach fich genothigt fab, um ein Exempel gu ftatuiren, ben Commiffar von Rheinfelden, Johann Rrafft, in Urreft zu feten. Auch über den schwedischen Residenten Reinbard Model beflagte er sich: berfelbe fite beständig zu Benfeld, "welches in vielen Sachen Berhinderung bringe"2). - Die Beschaffung des Broviants ftieg auf große Hinderniffe. Zwar mar das Korn ziemlich wohlfeil und fant

<sup>1)</sup> Für das Folgende Erlachs Briefe an Bernhard d. d. Breifach, 14. Jan., Rheinfelden, 3. Febr., Basel, 22. Febr., Breisach, 2. u. 6. März 1639 (Gotha). Für die Fortificationsarbeiten auch Cornelis von As an Bernhard d. d. Breisach, 31. März (Gotha).

<sup>2)</sup> Mockel war vollauf entschuldigt; denn Oberst Quernheim, der Commandant von Benfeld, war im Jan. 1639 gestorben (vgl. Theatr. Europ. IV, S. 8); in Folge bessen war Mockel natürlich unabkömmlich.

täglich im Preise; aber Rehlinger hatte kein Geld zum Ankauf; und der Rhein war so niedrig, daß die Schiffe nur halbe Ladungen verfrachten konnten. Dazu erwiesen sich die Schiffsleute aufsässig und drohten abzuziehen, wenn man ihnen nicht den rückftändigen Lohn auszahle. — Ebenso war es mit der Bezahlung der Truppen übel bestellt. Ueber Bernhards Secretär Schmoller, der mit ihr beauftragt war, beschwerte sich Erlach in verletzendsten Ausdrücken. Endlich hatte auch die Erhöhung des Rheinzolls, die von dem Herzoge in Uebereinstimmung mit Rehlinger angeordnet worden war, viel böses Blut gemacht und hatte zur Folge, "daß die Commercien sich stocken und wenig Waaren durch diese Lande gingen". "Andere mehrere Consusiones zu geschweigen, die sich besser reden als schreiben lassen. Und würde dem allen durch Euer Fürstslichen Gnaden Gegenwart am besten haben remedirt werden können, die ich von Herzen bald erwarte" 1).

Da that es benn freilich noth, daß ber Herzog selber kam und nach bem Rechten sah.

Nicht nur in die localen Verhältnisse Breisachs griff er mit fester Hand ein, sondern auch in die allgemeinen des ganzen Terristoriums. Denn es galt ihm, Einrichtungen zu schaffen, durch die er den Beweis lieferte, daß er sich als den Herrn des Landes ansah und als solcher, unbekümmert um die französischen Prätensionen, aufzutreten entschlossen war. Hatte dreimonatliche Erfahrung erzeben, daß für einen Einzelnen die Gesammtleitung der Geschäfte zu umfassend und schwierig sei, so errichtete er jetzt, dem schon vor dem Falle der Festung ertheilten Rath des klugen Rehlinger folgend 2), für die Regierung wie für die Verwaltung der von ihm in Ansah

<sup>1)</sup> So Erlach an Bernhard vom 22. Febr. 1639. Am 2. März schrieb er ihm: "j'asseure bien V. A., que je trouve plus de besogne, que je n'avois cru, et qu'il y a tant de choses à réparer, que je ne scay quasiment par quel bout commencer, cependant je n'obmettray rien de tout ce qui dépende de moy, mais il faut que j'advoue, que je suis peu mal secondé."

<sup>2)</sup> Rehlinger an Bernhard d. d. Bern, 25. Nov. 1639 (Gotha): "Wäre vor allem nöthig, daß E. F. G. beliebten, ein Consilium von 3 oder 4 34\*

spruch genommenen Herrschaft collegialische Körperschaften. Regierung wurde ein Collegium von vier Berfonen ernannt 1), an beffen Spite ber Oberft Johann Georg Bertram (von Bersbach) als Landhaupimann trat. Neben ihm fungirten Herr Remchingen als Hofmarschall, Dr. Forstenhaufer als "Rechtsgelehrter", Lorenz Cramer als Secretar. Gin Cangelift mar ihnen für die Bureauarbeiten beigegeben. Der Landhauptmann, dem außer freier Wohnung in Breisach ein Jahrgehalt 2200 Reichsthalern bewilligt wurde, hatte fich ausdrücklich ber "Wiederaufnahme bes gangen Canbes" angunebmen. für die Sicherheit der Strafen, den Schutz bes Handels und bes Feldbaues zu forgen. Das ganze Convonwesen war ihm unterftellt. Er hatte Die Oberaufficht "über alle Magazine in biefen Landen", die Controle ber Kinangen. Deshalb follten ihm von den Broviant: oder Magazinverwaltern monatliche Borrathsverzeichniffe, von ben Commiffaren bie "monatliche Bilanz", bagu von beiden die Jahresrechnungen eingehändigt werden, die er mit Zuziehung ber Regierungs: und Kammerrathe zu "revidiren, calculiren und juftificiren" hatte. In Gelbangelegenheiten war er an den Rath und Beiftand Rehlingers gewiesen, ben ber Bergog zu feinem, nur ihm felber verantwortlichen "Gebeimen Rath und Director liber feine Gelber" ernannt hatte2). Auch bie Oberaufficht über alle "Feftungsgeban", die Gorge für die Berpflegung der Garnisonen gehörte zu seinen Functionen. Und bei Truppen-

Personen, die tüchtig wären, anzustellen, damit das Wesen ses ist von dem Geld- und Berpflegungswesen die Rede) in einen beständigen, richtigen Gang gebracht, E. F. G. viel ab dem Hals geladen und nicht von einem oder anderm in Particular dependiren thäte, denn einige Personen wissen sich nicht allezeit gleich zu resolviren in allen Sachen ohne Berathschlagung. Einer stirbt, der andere wird gesangen, mancher siehet auf Eigennut; da kommt denn das Werk in Stecken und E. F. G. in mehr Weg zu schaden."

<sup>1) &</sup>quot;Einrichtung bes Gouvernements in Breisach" d. d. 26. Apr. 1639. Bestallung und Instruction für Oberst Bertram d. d. Breisach, 26. Apr. Proclamirung seiner Ernennung d. d. Rheinfelben, 29. Rai, Bertrams Revers d. d. Rheinfelben, 2. Juni (Gotha).

<sup>2)</sup> Unbatirtes Patent im Rachlaß (Gotha).

burchzügen bestimmte er die Etappen und Quartiere. Im Rathe führte er, wenn nicht der Herzog selbst oder eine "vorsitzende Generalsperson" zugegen war, das Präsidium.

Neben ber Regierung errichtete Bernhard eine "Kammer", beren Wirksamkeit sich gleichfalls über das ganze Land erstreckte und bie aus dem Landrentmeister, dem Kammersecretär, dem Rentmeister, einem Registrator und einem "Zöller" bestand.

Der Sitz ber Regierung wie der Kämmerei sollte zu Breisach, dem festesten und dominirenden Platze des ganzen Gebietes, sein. Es mußte dem Herzoge deshalb von besonderer Wichtigkeit erscheinen, in dieser seiner Hauptstadt Zustände zu schaffen, durch die er ihrer gegen Angriffe des Feindes wie gegen die Ansprüche Frankreichs unbedingt versichert blieb. Für die militärischen wie für die bürgerslichen Berhältnisse erließ er eine Reihe von Verordnungen, die offenbaren, mit welcher Umsicht er zu Werke ging 1).

An die Spitze der Breisacher "Militia" wurde der Festungsscommandant gestellt, dem "die oberste Sorge für die Festung sammt allen dependirenden Werken und Schanzen beider Seiten des Rheins" aufgetragen war, und der zu geloben hatte, den ihm anvertrauten Platz, "so lieb ihm Ehr', Leib und Leben ist, die auf den letzen Blutstropsen zu desendiren". Auch mußte er schwören, ausschließlich den Besehlen des Herzogs zu solgen. Alles, was mit der Sichersheit der Festung, der Ruhe und Ordnung in ihrem Innern, ihrer Vertheidigungssähigkeit gegen seindlichen Angriff von außen zussammenhing, gehörte in sein Departement: die Besehung der Posten, die Quartierung der Truppen, ihre Disciplin und Verpslegung, das Magazins und Fortisicationswesen, der Fremdenversehr und das

<sup>1)</sup> Undatirte Instruction für den Commandanten. Er ist nicht gesnannt, offenbar, weil Erlach für diesen Bosten bestimmt, aber noch in Franksreich abwesend war. Instruction für den Kriegsschultheiß allhier d. d. Breissach, 29. Apr. 1639; Instruction für Philibert Ludwig Messerschmid als Bachtmeister oder Stadtmajor in Breisach und Instruction für Adam Schnurer als Stadtprosoß und Markmeister in Breisach d. d. Breisach 1. Mai; Instruction und Ordnung, danach sich die Thorschreiber zu vershalten d. d. Breisach, 29. Apr. (Gotha).

Pagwesen, die Communication mit dem platten Lande. Für diese Stellung scheint Erlach ausersehen worden zu sein.

Unter dem Commandanten standen die übrigen militärischen Besamten: sowohl der Schloshauptmann und der Stadtmajor, die es mit dem Dienste zu thun hatten, als auch der Kriegsschultheiß und der diesem untergeordnete Stadtprosoß, in deren Händen die Jurisdiction und die Sorge für die öffentliche Ordnung lag, und die deshalb mit einem Theile ihres Gehaltes auf den Stadtsäckel angewiesen wurden. Auch der Berwalter des Breisacher Magazins, Hans Conrad Miller, war, wie dem Landhauptmann, so dem Commandanten untergeben.

Der Wachtdienst wurde strenge geregelt, die Reihe der "äußeren und inneren Bosten" bestimmt, die Stärke der aufziehenden Mannschaft und der zwischen den drei Regimentern wechselnde Turnus festgestellt, über die Ronde in der Stadt und bei den einzelnen Wachen genaue Instruction erlassen), jedem Regiment ein bestimmter Alarmplat angewiesen, die Truppenquartiere der genauen Controle des Stadtmajors unterworsen.

Alle Abende mußte der Stadtmajor beim Schließen der Thore persönlich zugegen sein, und die Schlösser revidiren, die Schlüssel dem Commandanten überbringen, der sie in seiner Kammer verwahrte. Um folgenden Morgen holte jener sie wieder ab, ließ aber die Thore nicht eher öffnen, als es "heiter lichter Tag" war und er sich auf dem Wall fleißig umgesehen. Tags hatten die Thorsschreiber alle Ankommenden einem sorgfältigen Examen zu unterwersen und jeden Verdächtigen mit einem oder zwei Musketieren von der Wache zum Commandanten zu schicken. Sie hatten dasür zu sorgen, daß den einfahrenden Marktleuten unter dem Thore seine Gewalt angethan, oder ihnen etwas abgenommen wurde, aber auch dasür, daß dieselben nichts von ihren Waaren vor dem Eintritt in die Festung verkausten und dadurch den Marktpreis steigerten. Nachts durfte nur eingelassen werden, wer ein herzogliches Schreiben

<sup>1) &</sup>quot;Orbentliches Berzeichniß ber Bachten und was auf jedem Posten für Mannschaft wachen soll" s. d. (Gotha). Dazu ein Erlaß: "Wie die Lifficiere alle Abend auf die Bacht von den Regimentern geben werden." s. d. (Gotha).

vorwies. Aber auch dann war größte Vorsicht anbefohlen, damit nicht zugleich andere in die Festung hineinkämen. Es sollten desshalb die letzte Zugbrücke und der letzte Schlagbaum so lange gesichlossen bleiben, dis die ersten wieder zugezogen wären. Um aber wichtige, zur Nachtzeit einkommende Briefe sosort in Empfang nehmen zu können, sollten an allen Thoren Briefkästen ("bequeme Büchsen und Rollen") angebracht werden, "dadurch man solche Schreiben ohne Deffnung der Pforten eins und auslassen kann".

Die Thorschreiber, Wirthe und Bürger hatten dem Commandanten "die Tagzettel" einzuliefern, auf daß er stets wisse, "was für Leute in der Stadt vorhanden". Berdächtige hatte er selbst, der Kriegsschultheiß oder der Stadtmajor zu examiniren und nach Befinden der Sache sosort in Haft zu nehmen, oder, falls es sich um Bürger und Einwohner oder sonst Leute von Qualität handelte, mit den zur Regierung verordneten Käthen nach Stimmenmehrheit über sie zu beschließen. Auf das strengste war den Bürgern verboten, Fremde über Nacht zu beherbergen; es sei denn, sie hätten dem Major einen "Nachtzettel" eingereicht.

Rein Bürger ober Solbat, auch tein Passant durfte die Stadt ohne einen genauen, auf seine Person ausgestellten Paß verlassen, den der Commandant ausstellte, welcher jedoch, wenn Bedenken vorlagen, an den Consens der Regierungs: und Kammerräthe gesbunden war.

Auch über die ankommenden und abgehenden Schiffe wurde genaue Controle geübt. Die Böllner hatten die Büter, der Stadtmajor die Personen zu visitiren.

In der Stadt wurde die strengste Ordnung eingeführt. Gine halbe oder ganze Stunde, "nachdem der Zapfen abgeschlagen", hatte der Stadtprosoß mit etlichen Musketieren von der Hauptwache die ganze Stadt abzupatrouilliren, die Wirthshäuser zu inquiriren, unangemeldete Fremde auf die Wache zu schaffen und, wo er in den Schenken noch Geschrei vermerkte, den Wirth und die Zecher zur Anzeige zu bringen. Bei Tumulten hatte er mit seinen Leuten oder einer Abtheilung Soldaten einzuschreiten und die Excedenten zu verhaften.



Auch die Marktpolizei lag in seinen Händen; die seilgebotenen Waaren zu besichtigen und ihren Preis zu bestimmen, die Maße und Gewichte zu controliren, das Publicum gegen Uebervortheilung in Schutz zu nehmen, gehörte zu seinen Functionen. Er hatte den Händlern auf den Wochenmärkten ihren Platz anzuweisen und dafür zu sorgen, daß nur diesenigen, welche von der Obrigkeit "mit offenem Schilde" versehen waren, nicht aber fremde Marketender "sich des Weinschenkens, Arempens oder Verkaufung auf den Pfennig gesbrauchten", es wäre denn, daß die Regierung es ihnen speciell erlaubt hätte und sie die bürgerlichen Abgaben zahlten.

Alle Bettler, Faullenzer und bergleichen "unnütes Gefind" wurden von dem Profoßen ausgeschafft, und ebenso wurde von ihm dafür gesorgt, "daß die Stadt von Unflat gesäubert und rein ge-halten werde".

Genug der Einzelheiten. Wie man sieht, widmete der Herzog dem größten wie dem geringsten seine Ausmerksamkeit. Und dabei mußte er den Blick zugleich nach außen gerichtet halten; denn von Westen her drohte der Herzog von Lothringen mit einem Einfall; und im Osten sammelten sich bei Rottweil und am Bodensee bairische und kaiserliche Scharen. Deshalb verließ Bernhard Ende April die Festung und begab sich ins Feld zu Oberst Rosen, der mit seinen Truppen über Thann hinaus bis nach St. Die vorgedrungen war, ein lothringisches Infanterieregiment zurückgeworsen, dann, sich nach Epinal wendend, die dort stehende Cavallerie gesschlagen hatte und darauf vor Thann rückte, um nunmehr die Beslagerung zu beginnen. Bernhard traf mit Verstärkungen im Lager ein und griff die Stadt mit solchem Nachdruck an, daß sie sich schon am 3. Mai ergab. Nach fünf Tagen capitulirte auch das Schloß.

Bald darauf erschien er auf dem Hohentwiel, diesem Vorposten Breisachs gegen den Bodensee, um ihn zu inspiciren und den Obersten Wiederhold zur Standhaftigkeit gegen den zu erwartenden Angriff des Feindes zu ermahnen.

Micht jedoch, als ob Bernhard in diefer Sorge für Breifach und bas Elfaß aufgegangen mare. So wenig er vordem gewillt gemefen, mahrend bes braugen weitertobenden Rampfes in feiner Hauptftadt Würzburg fein Hoflager aufzuschlagen, fo wenig bachte er jett baran, sich in Breisach festzulegen und als beatus possidens ben regierenden Landesherrn zu fpielen. Der ungeftume Drang feines Bergens ging auf ben Rrieg, und eben jest winkte ihm ein neuer Feldzug voll Ruhm und Ehre und glanzenoften Erfolgen; ein Feldzug, der ihn, wenn er gludte, wie vor feche Jahren bie Donau herabführen mußte, — vor das fo glorreich gewonnene, fo schmachvoll verlorene Regensburg; ber wiederum wie damals im Berein mit den Schweden zu führen mar: nur daß sie diesmal nicht unter einem Zauderer wie Sorn ftanden, der fich nur widerwillig von seinem rheinischen Kampfgebiete entfernt hatte, sondern unter bem fühnen und ungeftumen Baner, ber vor Berlangen brannte, bem Borbilde des großen Königs folgend die schwedischen Fahnen von der Oftfeefüste durch gang Deutschland zu tragen und bem langen Kriege unter ben Thoren ber öfterreichischen Sauptftabt ein ruhmvolles Ende zu machen.

Ihn hatte es nicht in muffigen Winterquartieren gebulbet. Schon mit bem Beginn bes neuen Jahres hatte er fich erhoben, um den im vergangenen Jahre so glücklich eingeleiteten Rrieg fortaufeten. Bu Lauenburg überschritt er im Januar die Elbe und burchzog nun die braunschweigischen Lande, unterwegs eine Abtheilung Raiferlicher unter bem von Schweden abgefallenen Belm Wrangel aufhebend. Nachftes Biel mar Erfurt, das es gegen ben Oberften Salis zu ichüten galt. Der aber wich mit bem von ihm befehligten faiferlichen Corps auf die Nachricht von Baners Annäherung von Mühlhaufen ins Boigtland, gefolgt von ben Schweben, bie ibn (am 20. Februar) zwischen Reichenbach und Delenit vernichteten. Dann befetten fie Zwidau, brangten bie Sachsen nach Dresben guriict und besiegten das faiferliche Sauptheer, das ihnen unter bem Erzherzog Leopold Wilhelm aus feinen bohmifchen Winterquartieren entgegengerückt war, bevor sich noch ber aus Westfalen berbeigerufene Saufeld mit ihm vereinigt hatte, Anfang April burch die "Saupt-



victorie" bei Chemnitz. Dann überschritten sie, längs der Elbe vordringend, in der Mitte des Monats die böhmische Grenze. Prag zitterte, die Wiener Festungswerfe wurden verstärft; der goldene Steg mit Truppen verwahrt. Bei Brandeis wurden Mitte Mai acht kaiserliche Regimenter unter Hoffirch aufgerieben, unter den Wällen von Prag das Lager geschlagen und das Bombardement eröffnet. "Die böhmische Uhr ging den Schwedischen nach Wunsch"!

Bernhard erhielt von Baner felbft häufige und eingebende Berichte über diese Rette von Erfolgen, durch welche Schweben in so glanzender Beise seinen im Samburger Tractat übernommenen Berpflichtungen nachkam. "Aber es will gleichwohl bem gemeinen 3med wenig Bortheil eintragen", ichrieb Baner bem Berzoge icon Anfang Februar 1), "wenn an einem Ort gefeiert wird und einem Theil allein alle labores überlaffen werden." Er brang in ibn, feine Truppen aus den burgundischen Quartieren gegen den Feind zu führen und bemfelben "broben im Reiche" wieder zu schaffen gu machen. Denn fonft werbe "ber große abundante Schwarm" gang auf ihn fallen und er, wenn auch hatfeld berantomme, und falls Bergog Georg mit bem niederfachfischen Kreife die Baffen gegen ibn wende, wieder "zu einer hochschädlichen Retraite wie Unno 1637 zu Torgau" gezwungen sein. Doch bege er zu ihm und seinem bekannten Gifer für die evangelische Sache bas Bertrauen, bag er "weder zu Actionen, die nicht zu obgedachtem Zweck correspondirten, noch zu periculofen Commorationen in Raftquartieren feine Buftimmung geben, vielmehr die Cachen babin birigiren werbe, bag der Feind conjunctis viribus an allen Orten zu schaffen bekomme und ibm nicht die Gemächlichkeit vergonnt werde, feine gange Force wiederum einzig und allein auf das schwedische Corps zu werfen und es in Anguftien gu feten".

An Bernhard lag es nicht, daß er Baners Verlangen nicht erfüllen konnte. Hatte er es doch an inständigen Bitten und Bors stellungen bei Frankreich, ihm die zum Kampfe nöthigen Unter-

<sup>1)</sup> Baner an Bernhard d. d. Helmftäbt, 6. Febr. 1639 (Gotha). Dazu d. d. Hauptquartier Freiburg, 17. März und 14. Apr. (Gotha).

stiltzungen zu gewähren, nicht fehlen lassen. Aber die Hoeufft, Truchseß, Erlach hatten so wenig ausgerichtet, wie Hugo Grotius. So beantwortete er denn von Breisach aus Baners Schreiben dahin 1), daß er bisher gezwungen gewesen sei, seine durch den Feldzug von 1638 aufs äußerste mitgenommene Armee in Burgund wieder zu stärken. Auch "andere hochwichtige Sachen" hätten ihm bisher nicht erlaubt, einen Entschluß zu fassen. Jest aber ließen sie sich wohl an, und so hoffe er denn, aufs eheste "zu wirklicher Cooperation" aufzubrechen.

Der Gedanke des rechtscheinischen Feldzuges erfüllte, wie schon in früheren Jahren, so auch jetzt seinen Sinn. Darüber aber konnte er sich nicht täuschen, daß die Franzosen seit der Eroberung Breisachs noch weniger als vordem geneigt sein würden, die zu diesem Unternehmen erforderliche Unterstützung zu gewähren. Wäre doch die von ihnen in Aussicht gestellte Truppenhülse — jene Augmenstation des guedriant'schen Corps um 4000 Mann — für Bernshards Kampf in Deutschland nicht in Betracht gekommen. Um so mehr mußte ihm daran liegen, unter den evangelischen Deutschen selbst Anschluß und Beistand zu sinden. Blieben sie fühl oder gar abweisend, dann hätte er auf keine Erfolge rechnen können und froh sein müssen, wenn es ihm gelang, sich dis nach Böhmen durchzuschlagen.

So oft er früher seine Wassen über den Rhein zurückzusühren und den Kampf wieder in Deutschland aufzunehmen geplant hatte, stets waren es die Hessen gewesen, auf deren Mitwirkung er sich am meisten Rechnung machte. Auch jetzt war sein Blick vor allen auf sie gerichtet. Und die Landgräfin Amalie Elisabeth hatte nach dem Tode ihres Gemahls nichts sehnlicher gewünscht, als den Kampf gegen den Kaiser fortzuseten. Allein in der vormundschaftlichen Regierung von den Ständen ihres Landes abhängig, war sie nicht in der Lage gewesen, deren unablässigem Drängen nach Versöhnung mit dem Reichsoberhaupt ein fürstliches Machtwort entgegenzuseten. Und so hatten denn Verhandlungen mit dem kaiserlichen Bevollmächtigten

<sup>1)</sup> Bernhard an Baner d. d. Breifach, 22. Upr. 1639 (Gotha).

begonnen, die zunächst (im Januar 1638) zum Abschluß eines dreismonatlichen, hernach immer wieder verlängerten Waffenstillstandes, dann im August 1638 zu dem sogenannten Mainzer Vertrage führten, nach welchem Hessen unter gewissen Bedingungen dem Prager Frieden beitreten sollte. Die wichtigste dieser Bedingungen, die Amalie Elisabeth durchgesetzt hatte, war, daß zugleich mit Hessen alle übrigen reformirten Reichsstände, unbeschadet ihrer Religion, in den Frieden aufgenommen werden würden.

Wenn man die trefflichen Dienste bedenkt, die Landgraf Wilshelm "der guten Sache" geleistet hatte, so begreift man die Entstäuschung ihrer Versechter über diese Haltung der Landgräfin. Welchen Vortheil hätte es dem Herzog Bernhard und seinem Breissacher Feldzuge bringen müssen, wenn sich die hessische Armee an dem Kampse zu betheiligen fortsuhr, statt durch den Stillstand zur Unthätigkeit verurtheilt zu sein; wenn sie sich mit dem Corps des pfälzischen Prinzen verband und, den Main überschreitend, die den Weimaranern gegenüberstehenden Armeen im Kücken saste!

An Bemühungen, die Landgräfin bei ber "guten Sache" feftzuhalten, hatte es nicht gefehlt. Die beiden Kronen hatten fich gleich nach dem Abichluß ihrer Allianz mit dem Berlangen an fie gewandt, das heffisch-schwedische Bündnig von Werben, das heffischfrangöfische von Wefel zu erneuern, ben Stillftand gu fündigen und ihre Truppen wieder in Action treten zu laffen Schweden bot ihr all seine Quartiere zwischen Rhein und Wefer an, Frankreich reichliche Subsidien. Auch die Generalftaaten waren in fie gedrungen, entweder mit bem Raifer zu brechen, ober wenigftens bas Unternehmen Carl Ludwigs zu unterftüten. Und auch Herzog Bernhard hatte auf fie einzuwirken gesucht. Er hatte ihr perfonlich geschrieben, hatte Wicquefort veranlagt, fich von Amfterdam aus, den fcmebischen Staatssecretar Diller, sich auf feiner Rudreise von Baris nach Hamburg mit der Aufforderung an fie zu wenden, wiederum die Waffen zu ergreifen. Und Müller, der fie in Gröningen auffuchte, hatte es an eindringlichen Borftellungen nicht fehlen laffen 1). Sie

<sup>1)</sup> Müller an Bernhard d. d. Samburg, 13. (23.) Juli 1638 (Gotha).

aber icilderte ihm die Zwangslage, in der fie fich ihren auf den Frieden bringenben Ständen gegenüber befand, und verficherte ibn, baß fie gegen die faiferlichen Berfuchungen alles gethan habe, "was fie vermöge, und was einer Bormunderin und Frau anftebe". Man habe ihre armen ruinirten Unterthanen und die Geiftlichkeit ibr auf ben Sals geschickt, um fie burch Bitten und Fleben von ihren unfriedsamen Bedanten abzubringen; bann fei gar ber Ausichuß ber Landschaft gefommen und habe ihr mit Absetung gedroht, wenn fie fich nicht zu ben Tractaten verftunde. Da habe fie, als eine von jedermann verlaffene, gang allein auf fich geftellte Frau, nicht anders gefonnt, als fich fügen und ben landftanden und Rathen erflären, fie möchten thun, mas fie gegen Gott, bas Land und ihr eigenes Bemiffen verantworten fonnten. Gie aber erflarte bem Befandten, daß fie mit allen menschlichen Mitteln das Wert ferner nach beften Rraften aufzuhalten fuchen und ihre Urmee bem Reinbe niemals überlaffen werbe.

Ihrer Gesinnung anders als durch solche Versicherungen Ausdruck zu geben, war sie freilich nicht im stande. Ja, sie sah sich, sobald der Mainzer Vertrag von den beiderseitigen Bevollmächtigten angenommen war, vielmehr genöthigt, den Franzosen zu eröffnen, daß der von ihnen mit ihrem verstorbenen Gemahl abgeschlossene Verstrag mit dessen Tode erloschen und also auch die Verpflichtung, ohne Frankreich keinen Frieden zu schließen, für Hessen nicht mehr bindend sei. Den Krieg aber würde sie bei dem traurigen Zustande ihrer Truppen und Festungen selbst mit den in Aussicht gestellten Subsidien nicht fortsetzen können.

Darüber herrschte in Baris große Erbitterung. Pater Joseph ließ den hessischen Gesandten nicht vor; Hugo Grotius stellte die Landgräfin mit der savonischen und mantuanischen Witwe auf Eine Stufe. Er sah sie schon zum Feinde abgefallen 1).

Aber der Kaiser verwarf jene, auf die Religion bezügliche Beftimmung des Mainzer Bertrages, die er "auf das ägyptische Rohr des Prager Friedens" herabzustimmen suchte. Und das in berselben



<sup>1)</sup> Grotius an Müller d. d. 28. Cept. (8. Oct.) 1638. Ep. 1043.

Beit, da Breisach fiel, Baner an der Elbe erschien und unter der Einwirkung seiner Nähe Herzog Georg vom Kaiser zurücktrat und der niedersächsische Kreis die bewaffnete Neutralität beschloß. Wochten gleich die Stände ihres Landes fordern, daß man den Wainzer Bertrag auch in der Gestalt, die ihm der Kaiser gegeben, annehmen müsse: wenn es Amalie Elisabeth ernst war mit ihrer antihabsburgischen Gesinnung, jetzt hatte sie den besten Anlaß sie zu beweisen; und die Gelegenheit war so günstig wie nur möglich.

So die Lage, als sich Wicquesort, Frankreich unverrichteter Sache verlassen, in Bernhards Austrage zur Landgräfin nach Dorsten begab 1), um sie zu bewegen, angesichts der baner'schen Siege auch ihrerseits den Kampf wieder aufzunehmen. Wenn sie — um was er sie zu ersuchen hatte — ihre Truppen dem Herzoge überließe, der mit ihrem Hause in Erbverbrüderung stehe und es wie sein eigenes schützen werde, so würde sie gesicherter sein, als wenn sie "mit einem Particular ginge". Er hatte ihr "als Constentement und Bersicherung" eine Summe Geldes — etwa 100,000 oder 150,000 Kronen — anzubieten, die sie nach glücklicher Hinzaussiührung des Unternehmens zurückerstatten sollte.

Besonders um Melander sollte sich Wicquesort bemühen, da derselbe "alle Autorität in Händen habe". Es empsehle sich, ihn "durch ein Stück Geld und das Gut im Elsaß heranzuziehen"<sup>2</sup>). Und da auch Melanders Frau "etwas zu sagen habe", gelte es, "keine Diamanten zu sparen".

Melander, der Höchstcommandirende der landgräflichen Truppen, übte allerdings im Heffenlande einen weitreichenden Ginfluß aus, der freilich um nichts segensreicher war als vor dem Prager



<sup>1)</sup> Undatirtes Memorial für Wicquefort bei Gonzenbach, Urk. 91. Daß es nicht schon vor der Einnahme Breisachs verfaßt sein kann, lehrt der Inhalt: ein Theil des Schriftstücks wiederholt wörtlich die Ausführungen in Baners Brief an Bernhard d. d. Helmstädt, 6. Febr. 1639 (Gotha), woraus sich ergiebt, daß es nicht früher aufgesetzt sein kann, als Bernhard diesen Brief Baners in händen hatte. Er beantwortete denselben d. d. Breisach, 22. Apr. 1639 (Gotha).

<sup>2)</sup> Gemeint ift die herrschaft Pfirt, welche die Konigin von Schweden ihm im Sept. 1634 geschenkt hatte.

Frieden der Arnims am Hofe zu Dresden. Wie dessen getreues Ebenbild erscheint er überhaupt, dieser politisirende und diplomatisirende General, dem der im Bunde mit Ausländern gegen ihr Oberhaupt geführte Krieg deutscher Reichsstände in innerster Seele zuwider war. Daher hatte er schon den Landgrafen zur Annahme des Prager Friedens zu bewegen gesucht und hatte sich dann in betreff der Aussöhnung Hessens mit dem Kaiser in vollster Leberseinstimmung mit den Ständen des Landes befunden. Die Erfolge Baners machten ihn schaudern. "Er raufe sich die Haare", hieß es, "und rufe, nun erfülle sich seine Prophezeiung, daß die Schweden Kaiser und Fürsten aus dem Reich und ihren Nestern jagen würden".

Er nun trug fich mit einer politischen 3bee, bie ichon vor Jahren Arnim zu verwirklichen gesucht hatte. Er wollte inmitten bes allgemeinen Krieges aus beutschen Elementen eine "britte Partei" gründen, beren Aufgabe Schut ber politischen und religiösen Freiheit des Baterlandes und Fernhalten der Ausländer vom deutschen Boben und von ben Reichsangelegenheiten fein follte. Richt als ob seine Meinung mar, die Deutschen zum felbständigen, mit allem Nachdruck geführten Kampfe gegen ihr Oberhaupt zu einigen und badurch ben Beiftand Schwedens und Frankreichs überflüffig zu machen. Seine Bedanken verftiegen fich nicht über jene Grenze, innerhalb beren fich vormals die Leipziger Schlugverwandten gu halten übereingekommen maren. Gine bewaffnete Neutralität ber beutschen Stände hielt er für ausreichend zur Berwirklichung seines Brogramms. Freilich ftand auch im hintergrunde besfelben bie Aussohnung mit bem Raifer auf ber Bafis bes Brager Friedens, ber, nachdem er einige Modificationen erfahren, auf bas gange Reich ausgedehnt werben follte.

So, sieht man, fügte sich dieses melander'sche Project der großen europäischen Combination gegen die beiden Aronen, von der früher die Rede war, vortrefflich ein. Und wenn man auch einen unsmittelbaren Zusammenhang zwischen beiden nicht nachzuweisen versmag, so überrascht es doch, gelegentliche Andeutungen darüber zu finden, daß man auch Dänemark, auch Polen für die "dritte Partei" zu gewinnen dachte.



Für diesen Plan entwickelte der General eine große Rührigkeit. Schon Anfang April (1639) kam es durch ihn zwischen Hessen und den Braunschweiger Herzögen, die sich, wie schon gesagt, bereits für die bewassnete Neutralität entschieden hatten, (in Hildesheim) zu einem Vertrage, in welchem man sich verband, auf Wiedererlangung eines ehrbaren Friedens, Behauptung der beiden fürstlichen Häuser und des niedersächsischen Kreises als Vormauern des Reichs, "ohne Beleidigung des Kaisers", und auf Vollziehung des Mainzer Vertrages hinzuwirken. Aber auch an den katholischen Pfalzgraßen von Neuburg, der zu Düsseldorf residirte, wandte sich Melander; und der ging mit größtem Eiser auf seine Vorschläge ein 1).

So wären benn alle Bekenntnisse in dieser britten Partei verstreten gewesen, beren Grundstock sich aus dem oberrheinischen, nieders sächsischen und westphälischen Kreise zusammensetzen sollte.

Auch den Herzog Bernhard hoffte der Hesse für seine Idee zu gewinnen. Er hatte ihm die Rolle des Höchstcommandirenden über die bewaffnete Armatur dieser habsburgisirenden Friedensliga zugesdacht. Natürlich, daß er, um sie zu übernehmen, seine Beziehungen zu Frankreich gelöst haben mußte. Melander schried ihm²), daß er ihm nach besten Kräften, ja mit seinem Leben selbst unterthänige, treue Dienste zu leisten trachten und seinen Besehlen in allem nachsommen werde. Denn alles, was er von seinen Anschauungen und Plänen durch Wicquesort vernommen, stimme völlig mit seiner eigenen Aufsassung überein.

In Begleitung Melanders und seiner Frau erschien Wicquefort in Dorsten, wo er von der Landgräfin Ende April empfangen wurde<sup>3</sup>).

Muf seinen Vortrag erwiderte sie mit einer langen, gewandten,



<sup>1)</sup> Grotius schreibt an Camerarius schon 5. (15.) Jan. 1639. Ep. 1098: "Moneor, Melandrum simile sedus eorum, qui inserius Rheno adsident, moliri, quale illud est Saxonum Inseriorum."

<sup>2)</sup> Melander an Bernhard d. d. Dorften, 9. (19.) Mai. Gonzenbach I, S. 301 f.

<sup>3)</sup> Hauptquelle für bas Folgenbe ist ber Bericht Wicqueforts an Bernhard d. d. Amsterbam, 14. (24.) Mai (Copie in Beimar).

"biscreten" Rebe, in der sie, von den Ursachen des Stillsstandsabschlusses anhebend, ihre Lage eingehend entwickelte, und die Bersicherung gab, niemals einen Frieden zu schließen, in welchem nicht ihre Forderung freier Religionsübung bewilligt würde, was denn wohl den baldigen Wiederbeginn des Krieges wahrscheinlich mache. Sie habe die besten Absichten; aber sie könne ohne die Zustimmung der Mitvormünder und ihres Conseils und ohne die nöthigen Mittel nichts unternehmen. Der König von Frankreich verspreche wohl etwas Unterstützung, aber unter Bedingungen, die anzunehmen ihre Käthe große Bedenken trügen. Auch würde er ihr, bei der großen räumlichen Entsernung seines Landes von ihren Grenzen, in Wirslichkeit kaum helsen können.

Wicquefort suchte sie zu überzeugen, daß die von Frankreich versprochene Jahressumme zusammen mit derjenigen, die sie nach Ausssage ihres Generalcommissars monatlich aus ihrem Lande ziehen könne, zu einem kriegerischen Unternehmen völlig ausreichte. Hersog Bernhard habe im vergangenen Jahre mit geringeren Mitteln große Thaten vollbracht und würde ihnen, wenn er über eine so schöne Armee wie die hessische verfügte, neue anreihen.

Sie habe im ganzen nicht über 10—11,000 Mann, erwiderte die Landgräfin, und von diesen wären nach Besetzung der Plätze nicht über die Hälfte im Felde verwendbar.

Wicquefort erklärte nach den glücklichen Erfolgen Baners ein Corps von 5000 Mann für durchaus genügend, vollends wenn es sich mit den in Westphalen stehenden Schweden Kings vereinigte. Jest biete sich die Gelegenheit für sie, unsterblichen Ruhm zu ge-winnen, wenn sie sich ihren früheren Alliirten anschlösse.

Die Unterredung führte zu keinem Resultat, und auch in den nächsten Tagen wich die Landgräfin einer "kategorischen Antwort" aus, so daß Wicquefort endlich erklärte, er wolle abreisen und dem Herzoge über ihre Haltung Bericht erstatten. Da ging sie denn endlich mit der Sprache deutlicher heraus. Sie versicherte ihn der lebhastesten Theilnahme für Bernhards Unternehmungen und für den Erfolg der guten Sache. Doch fügte sie hinzu, daß sie nicht das Bersprechen geben könne, mit dem Kaiser sogleich zu brechen,

G. Dronfen, Bernhard v. Beimar. II.

wohl aber, daß es einmal zum Bruch kommen werde. Unworbereitet werde sie nicht ans Werk gehen. Sie halte es für das beste, in enge Berbindung mit dem niedersächsischen Kreise zu treten, und ersuche ihn, die Mission nach Niedersachsen zu übernehmen. Sie erklärte sich also für eine Partei der bewaffneten Neutralen, das heißt für das melander'sche Programm, für welches ihr einflußreicher General sie in eben diesen Tagen gewonnen zu haben scheint. An diesen verwies sie den Gesandten wegen der weiteren Aufklärung über den Blan.

Wicquefort sprach ihr sein Bedauern darüber aus, daß sie ihn nur mit Vertröstungen auf die Zukunft abreisen lasse. Die ihm angesonnene Mission lehnte er auf das bestimmteste ab und warnte vor der Neutralität, die niemals Sicherheit gewähre, vielmehr fast immer zur Unterwerfung unter den Sieger führe.

Melander suchte ihn in vertrautem Gespräch von der Bortrefslichkeit der projectirten "dritten Partei" zu überzeugen. Aus Schweden und Frankreich hätte man sich nicht zu verlassen; denn sie führten den Krieg nicht für die Befreiung Deutschlands, sondern für ihre eigene Größe. Deshald sei es, daß dieses Breisach haben, jenes Benfeld behalten wolle. Er wisse, daß man ihn als habsburgisch verschreie; man thue ihm darin sehr unrecht. Der Kaiser habe ihm die Bürde und den Besitz eines Reichsgrasen und die Stellung eines Generals angedoten; er habe alles abgelehnt. Auch von Frankreich sei ihm die königliche Generallieutenantschaft angetragen worden, und auch sie habe er ausgeschlagen. Denn er wolle wohl gegen das Haus Habsburg kämpfen, aber nicht in französsischem Dienst. Nur den Besehlen Herzog Bernhards würde er sich unterordnen den bein derselbe sei das einzig würdige, allen genehme Haupt der dritten Partei. Stelle der Herzog sich an die Spitze,

<sup>1)</sup> Davon wußte der alles aufspürende Grotius schon am 12. (22.) Jan. 1639 an Drenstiern zu schreiben. Ep. 1103: "Scribit ad amicos, quos hic habet Melander, se, si militaturus sit ultra, nulli nisi duci Vimariensi militare vellet. — Id an ex animo scribat, inescatus Caesarianis pollicitationibus, dubitari potest." Bgl. seinen Brief an Camerarius von dems. Datum. Ep. 1105.

so würde er, Melander, ihm 12,000 Mann und mehr zuführen, würde ihm den Besitz der jülich'schen Lande zusichern u. f. w.

Durch berartige Versicherungen und Versprechungen ließ sich ber etwas kurzsichtige Holländer blenden. Er schloß den Bericht seiner Verhandlungen zu Dorsten mit warmen Lobpreisungen des verkannten Patrioten Melander.

Beit anders wirften diese hessischen Eröffnungen auf Herzog Bernhard. Ihn machte der Plan, eine dritte Partei zu gründen, "sehr bestürzt"). Er sah in ihm eine große Gesahr für das Batersland. Denn "eine neue Berbündniß, eine dritte Partei, sei ein neuer und dritter Krieg". Der erste Krieg, den Gustaf Adolf, Kursachsen und andere Leipziger Schlußverwandte gesührt, habe nach des Königs Tode und in Folge der Trennung der Gemüther einen üblen Ausgang genommen und die Hoffnung auf einen beständigen allgemeinen Frieden in weite Ferne gerückt. Durch den anderen Krieg, den Kursachsen und das Haus Desterreich nach Abschluß des Prager Friedens begonnen, sei die Aussicht auf den Frieden saft



<sup>1)</sup> Bernhard an Wicquefort d. d. Rheinfelben, 1. Juni 1639, hag. von Rommel in ber Zeitschrift bes Bereins fur heffische Geschichte und Landestunde III (1843), S. 275 ff. Die im Texte mitgetheilte Anficht bes Bergogs ichließt die heffische Angelegenheit, foweit fie in bas Bereich biefer Darftellung gehört, ab. Melander fuhr fort, alles anzustrengen, um bie "neue Ruptur" ju hintertreiben. S. Bolf ichrieb an Bernhard d. d. Caffel, 24. Juni 1639 (Gotha): ber Statthalter (hermann von Melsburg) und ber Biceftatthalter (Dalwigt), die gegen fie gemefen, habe Gott zwar burch einen zeitlichen Tob weggenommen. "Es finden fich aber noch fo viel andere Bebiente, so beren consilia continuiren", daß die Ruptur schwerlich bald erfolgen werbe. "Sonderlich ift eine bas Wert in Sanden habende Berfon bazu gar unwillig und hat überflüffige, unnöthige impressiones". Gemeint ift natürlich Melander. Doch scheint die Landgräfin fich fehr balb von feinem Einfluffe frei gemacht zu haben. Am 10. Juli bat fie Bernhard (Rommel VIII, G. 542), ihr in biefer ichweren Sache ferner beigufteben, und fandte ihren Sofmarichall Gunberobe, ber mit Melanber ichlecht ftanb, ju ihm, ber nach Bufendorf XI, § 36 "beimlich mit ihm wegen Conjunction ber Bölfer handeln follte". Und am 12. (22.) Aug. fcloß fie mit Frankreich ju Dorften eine Alliang gegen "ben Konig von Ungarn". Melanber ift fpater, auch barin Arnim gleich, in faiferliche Dienfte getreten.

1

ganz verloren gegangen. Und so sei denn zu besorgen, daß, wenn durch eine ähnliche Verbindung, wie die zu Leipzig und zu Prag geschlossene, ein dritter Krieg entstünde, die in Deutschland kämpsenden fremden Mächte einen Frieden erlangen möchten, durch den sie ohne Rücksicht auf ihre früher gemachten Versprechungen "unser Vatersland unter sich theilen und uns sämmtlich wie in einen Sack versstecken würden, gleich als ob wir niemals gewesen wären. Und würden wir ihnen zu solchem procedere durch diese neue dritte Partei ein Licht aufgesteckt haben." Denn wenn es auch nicht offen zu Tage trete, daß der Zweck dieser Vereinigung gegen sie gerichtet sei, so würde doch schon ein derartiger enger Zusammenschluß ihren Argwohn erregen, ihr bisheriges gutes Vertrauen und damit jeden Einfluß auf sie vernichten.

Was ihm aber als bas "allergefährlichste" erschien, war ber Umftand, daß auch fatholische Fürften Deutschlands in die Berbindung gezogen · werden follten; benn "biefe Leute bienen gar in unfere consilia nicht: es wird wenig Gutes erfolgen, wenn man bas Gift, fo ber Ursprung unserer Rrantheit ift, unter bie Arzenei nehmen will." Und nicht nur jum Beitritt aufgeforbert werben follten fie; zu feiner größten Befümmerniß erfuhr er, daß der Plan überhaupt von ihnen ausging. Hatte boch ben gleichen Borichlag Martgraf Wilhelm von Baben im Namen ber fatholischen Reichsfürsten durch Pfalzgraf Chriftian an ihn gelangen und erklären laffen : "bie fatholischen Stände faben, wie wenig die Defterreichischen für das Reich forgten; fie wollten Frieden haben; wenn er wolle, fonne er das Saupt ber Armee fein. Und mas bergleichen unverschämte Anmuthungen mehr." Und ähnliche "Anmuthungen gegen die gute Partei" hatte, wie er erfuhr, der Feind durch den Grafen Rurt auch an ben König von Danemart geftellt und ber franische Gefandte an die Schweizer. In bemfelben Ginne bemühte fich Baiern bei Franfreich.

Den ganzen Plan erklärte er für nichts als eine "Banität"; er würde "ben fremden Potentaten nur diversiones machen und den Defterreichischen nur den Krieg vom Halse ziehen, Luft machen und den Krieg ärger anfangen als niemals. Denn von allen Berständigen jederzeit dafür gehalten worden, daß man von Desterreich niemals einen Frieden erlangen würde, es wäre denn dazu genöthigt und gezwungen". Das beweise der Ausgang aller mit ihm gespstogenen Tractate vom Passauer Bertrage und Augsburger Relisgionsfrieden an.

Seine Meinung war vielmehr, daß man sich darauf beschränken solle, in gegenseitiger "guter Verständniß und Correspondenz zu bleiben, einen gesammten Zweck zu haben und auf ihn hinzuarbeiten, und wo die Gefahr am größten, oder zu vermuthen sei, daß etwas Nütliches ausgerichtet werden könne, wenigstens bisweilen einarder, vornehmlich aber den fremden Potentaten in ihren großen Arbeiten und Progressen einen Reiterdienst zu leisten, damit man nicht gar in den Ruf komme, als wenn man in den Sachen nichts zum Dienste des Baterlandes gethan hätte." Durch den Anschluß an die fremden Mächte würde man die eigene Macht vergrößern, sich dem Gegner furchtbarer machen und mehr zur Beförderung des Friedens beitragen, als wenn man sich gegen sie "übel bezeugte".

Hatten diese Bemiihungen, ihn durch den Köder der Führersschaft einer deutschen Partei von Frankreich hinwegzulocken, keinen Erfolg, so glückten erneute Versuche, ihn zum Anschluß an den Kaiser zu bewegen, um nichts besser.

Es nimmt nicht wunder, daß man kaiserlicherseits alles anstrengte, ihn, der durch seine großen Siege im vergangenen Jahre immer gefährlicher wurde, zur Aufgebung des Kampses zu bewegen. Schon unter dem Eindruck der Schlacht bei Wittenweier war ein neuer Versuch dazu gemacht worden. Noch war der Abgesandte seiner Brüder nicht von seiner verunglückten Mission nach Weimar zurückgekehrt, als sich kein anderer als Savelli, der geschlagene General, abermals mit seinem alten Ansinnen an den Herzog wandte. Daß er vordem von ihm so rundweg abgewiesen worden, künnmerte diesen geschmeidigen Italiener, der seine eigenen Begriffe von Ehre hatte,



nicht im mindesten. Der bei Wittenweier gefangene Tanpadel mußte den Borwand der erneuten Annäherung abgeben 1). Der Duca verssicherte den Herzog, daß er denselben gut behandle, theils um sich für die gute Behandlung, die ihm vordem in Laufenburg zu theil geworden, zu revanchiren, theils um dem Herzoge zu beweisen, daß er nach wie vor zu sciner Berfügung stehe. Und so wiederholte er denn seine frühere Bersicherung, daß er ihm "in allem, was er hierbevor angeregt", zu dienen wünsche, ihn zugleich ermahnend, sich die Gelegenheit nicht entgehen zu lassen, da die Zeit mehr denn je "favorabel sei".

Da ber Bergog barauf schwieg, folgte nach vierzehn Tagen ein zweiter Brief 2). Dit ber Landgrafin von Beffen feien nunmehr alle Differenzen geschlichtet; er sei also ber "einzig übrig gebliebene" beutsche Fürft. Durch Fortsetzung seines Rampfes murbe er nur fein Baterland "betrüben" und fich felber um "eine nutbare Rube und die Glorie ber Bolltommenheit" bringen. Er ftellte ibm die fteten Gefahren des Krieges und die Ungewißheit seines Ausganges vor, von dem er, der auf ausländische Bulfe angewiesen fei, unter allen Umftanden feinen Nuten haben würde. Den Borwand bes Schutes ber Freiheit von Baterland, Glauben, Anverwandten fonne er jest nicht mehr für seinen Rampf geltend machen, "ba bas gange Reich wieder mit bem Raifer in gemeinem Frieden beifammen fei." Und beshalb hoffe er, Bernhard "werde nicht in die Glorie und Fortun, die ihm gegenwärtig ber Rrieg beigefügt, fo verliebt fein wollen", bag er barüber ber Unbeftanbigfeit bes Rriegsgluckes vergeffe, sondern sich mit dem begnügen, mas er erreicht habe, und seinen Frieden mit bem Raifer machen. Dag er, ein ausländischer Cavalier, ihn zu solchem Entschlusse auffordere, durfe ihn nicht befremden; denn feine Borfahren hatten bereits vor vielen hundert Jahren treu zu Raifer und Reich geftanden. Und beshalb ftrebe er nach der Ehre und dem Ruhme, fich um die Berbeiführung bes all= gemeinen Friedens verdient zu machen.

<sup>1)</sup> Savelli an Bernhard vom 14. (24.) Aug. 1638 (Gotha).

<sup>2)</sup> Cavelli an Bernhard vom 26. Aug. (5. Cept.) 1638 (Gotha).

Ob folder in füßeften Phrasen bargebrachten breiften Bumuthungen riß bem Bergoge endlich die Geduld, und er ertheilte bem Duca auf seine beiden Elaborate eine Antwort, von der er er= warten durfte, daß fie ihn für immer von beffen Budringlichfeiten befreien würde 1). Er habe ihm in feiner Gefangenschaft allerdings die seinem Range entsprechende Behandlung zu theil werden laffen, weil er mit Cavalieren cavalierement zu verfahren pflege. Aber Savelli habe burch feine liftige Flucht foldes Bertrauen ichlecht vergolten. Sein Dant habe ihn baber befrembet; feine "auf fo viel Schrauben gesetten, zu mehrerlei Berftand eingerichteten Offerten" aber habe er nicht begriffen, geschweige benn angenommen ober einiger Ermagung werth gehalten. Co viel auf feine fruheren Eröffnungen! "Was aber feinen letten Brief betreffe, in welchem er ihn beschuldige, daß er allein noch feinem Baterlande den Benug bes vollfommenen Friedens entziehe, im übrigen ihn durch Bormalung ber Unbeftändigkeit bes Blücks und anderer wunderlichen Motiven ohne Scheu tentire und angapfe, bamit er umtrete, feine rechtmäßigen, driftlichen Defensionswaffen niederlege und die gute Bartei verlaffe, der herr Duca aber burch folche Rünfte benjenigen Ruhm und Ehre erlange, die er burch fein Schwert nicht erreichen fonnte: jo wünsche er, ber an die Wantelmüthigkeit des Kriegsglücks nicht durch andere erinnert zu werden brauche, mit so unbegründeten und unziemlichen Anmuthungen fünftig von ihm ganglich verschont zu bleiben. Denn bergleichen Sachen wirften nur auf geringe Bemuther und folde, die ihre Actionen nach bem Glud zu richten pflegten. -Dag ber Berr Duca es feinem alten, abeligen Berfommen nach mit bem gangen Reich gut meine, moge ja fein; bag er aber einen geborenen Bergog gu Sachfen, beffen Boraltern alte Bauptfaulen und vornehmfte Blieber bes beiligen romifchen Reichs, ja Raifer und Könige gewesen, welche mit bem Geblut auch die Tugend und Liebe bes Baterlandes auf feine Fürftliche Gnaden vererbt, barüber belehren wolle, mas zu beffelben Befriedigung, Rube, Wohlftand

<sup>1)</sup> Bernhard an Savelli d. d. Colmar, 3. Gept. 1638 (Gotha).

und Sicherheit dienlich sei, das könne ihm anders nicht als seltsam und befremblich vorkommen."

Der Schrecken über ben Fall Breifachs trieb ben Raifer, nochmals zu versuchen, ben Herzog zu gewinnen. Jett endlich zeigte er fich geneigter, beffen Gefandten zu ben allgemeinen Friebens= verhandlungen zuzulaffen, die fich mahrend des Waffenlarms in fruchtlofer Beise, ohne über die formalften Borfragen binauszugelangen, zu Coln und Samburg burch bie Jahre binichleppten. Er erflärte fich bereit, ihn in den Geleitsbriefen nicht mehr wie einen Feind, gegen ben man feine Rücksichten ber Etifette beobachtet, schlechtweg nur als Dux zu bezeichnen, sondern ihn mit einem illustrissimus zu beehren. Und ber dänische König ließ sich wiederum berbei, die Rolle des Bermittlers zu übernehmen. Allein Bernhard, ber wohl wußte, daß man ihn nur hinüberzuziehen wünschte, erwiderte febr höflich, auf Friedensverhandlungen könne er nur eingeben, wenn zugleich die alliirten Könige sowie die Rurfürsten und Stände ohne Ausnahme zu ihnen zugelaffen wurden und alfo, mas alle betreffe, mit Wiffen und Willen aller vorgenommen werde 1). Er unterließ es nicht, dem Könige von Franfreich von dem banischen Bermitt= lungsversuche Mittheilung zu machen.

Zugleich hatte der Kaiser Sigismund Heusner, der, vordem von Drenstiern zum Generalcommissar des fränkischen Reiches ersnannt und von großem Einfluß auf Bernhard, längst den Prager Frieden angenommen, für eine Mission an den Herzog bestimmt. "Er solle mit demselben in höchstem geheim als tertius communiciren," schried Heusner noch vor seinem Aufbruch von Wien aus an Herzog Wilhelm und ersuchte ihn, den Bruder seinerseits nochmals zu ersmahnen, nicht länger dem wandelbaren Glück zu vertrauen, sondern die kaiserliche Gnade ferner nicht auszuschlagen?). Mitte Februar

<sup>1)</sup> Christian IV. an Bernhard vom 1. u. 27. Dec. 1638. Bernhard an Christian IV. d. d. Pontarlier, 18. Febr. 1639 (Gotha). Dazu zwei spätere undatirte Briefe von ihm an denselben (Gotha und Gonzenbach I, Urk. 77). Bgl. Guebriants Instruction vom 20. (30.) Apr. Röse, Urk. 51.

<sup>2)</sup> Seusner an S. Wilhelm d. d. Wien, 1. Febr. 1639 (Weimar). Ueber seine mühlerische Thätigkeit mährend bes Jahres 1638 vgl. seine im bern-

langte Heusner in Basel an, meldete dem Herzoge seine Ankunft und bat um Bestimmung von Zeit und Ort, ihm aufzuwarten. Bernhard würdigte ihn keiner Ankwort, weshalb er in der nächsten Woche seine Bitte in dringlicherer Form wiederholte. Erst nach seiner Ankunft in Breisach ließ der Herzog ihn durch Rehlinger fragen, von wem er gesandt sei. Da rückte Heusner damit heraus, daß er von seinem allergnädigsten Herrn, dem Kaiser, Auftrag habe, mit ihm zu verhandeln. Zugleich erbat er sich von Rehlinger Aufklärung darüber, ob der Herzog, wie ihm hinterbracht worden sei, wirklich beabsichtige, dem Kaiser so große Wissachtung zu besweisen, daß er dessen Gesandten nicht anhören wolle.

Bernhard fühlte sich nicht veranlaßt, seine Eröffnungen entgegenzunehmen; er ignorirte ihn vollständig 1). Und ebenso lehnte er das wiederholte Audienzgesuch des spanischen Gesandten bei den katholischen Schweizern rundweg ab. Bon privaten Berhandlungen mit dem Gegner wollte er ein für allemal nichts wissen. So wenig er Neigung besaß, sich einer Partei deutscher Neutralisten anzuschließen, so wenig verlangte ihn danach, sich für seine Person mit dem Kaiser zu vergleichen und etwa gar seinen Arm dessen schlechter Sache zu leihen. Der ehrliche, seinen evangelischen Landsleuten vortheilhafte



hardischen Nachlaß- befindlichen Briefe von 1638 aus Erfurt, Lüneburg, Coburg, Wien. U. a. die an seine Frau, seine "herzliebe Micke". Ueber seine Berrichtungen bei Bernhard vgl. seine an diesen gerichteten Briefe d. d. Basel, 25. Febr., 24. März, 6. Apr., und seinen Brief an Rehlinger d. d. Basel, 17. Mai 1639. Gonzenbach I, Urk. 88abcd.

<sup>1)</sup> Rehlinger an Bernhard d. d. Basel, 15. Juni 1639 (Gotha): "Dem Heusner will die Weil hier lang werden. Hat dem Kaiser große Versheißung gethan, die Sach fast gewiß gemacht, wie er E. F. G. mächtig und Sie von andern durch Particularfrieden separiren wollte und könnte. Zett, so ihm alles sehlet, stehet er an; sein geheimer Secretär besindet sich hinter das Licht geführt, will aussehen, wenn er, Heusner, sollte fortgehen, und stehet darauf, daß er, Heusner, in kaiserliche Ungnad und wohl noch vorher in Desperation fallen möchte. Er recreirt sich mit meßischen Frauenzimmer und sausen allhier; hat gute avues practicirt, hat den Obersten Hodiova bebauchiren wollen mit Versprechen Kaiserlichen Pardon. Also wird er weiter tentiren, aber wenig richten."

Universalfriede, das war und blieb sein Ziel. Dasselbe zu erreichen, bedurfte er fremder Hülfe. Und deshalb dachte er nicht daran, sich von Frankreich zu trennen.

Frangofifche Bumuthungen und Berleumdungen.

Des Herzogs Verhältniß zu Frankreich beruhte nicht auf gegenseitiger Zuneigung, sondern auf gegenseitiger Unentbehrlichkeit. Wie Richelieu die Feldherrngabe des Weimaraners für die Interessen des von ihm geleiteten Staates auszunuten dachte, so rechnete dieser bei seinem zur Errettung Deutschlands aus der Vergewaltigung des Kaisers geführten Kriege auf die Unterstützung Frankreichs. Da war es denn nicht zu verwundern, daß dieses Verhältniß sich von Anfang an in wenig erfreulicher Weise gestaltet hatte, Wißgunst auf der einen, Mißtrauen auf der andern Seite niemals überwunden wurde, Majorisirungsgelüste des Königs, Emancipationsversuche des Herzogs nicht ausblieden und, was Frankreich gewährte, niemals den auch noch so wohlbegründeten Forderungen Vernhards entsprach.

Um so überraschender mußte es erscheinen, daß es Erlach gelang, in kürzester Frist die Franzosen in betreff Breisachs zu einem Zugeständniß zu bewegen, von dem man hätte glauben sollen, daß sie es sich auch mit der größten Mühe nicht würden entwinden lassen. Noch an dem Tage, da Erlach jene entgegenkommende Resolution erhielt, schrieb Richelieu dem Herzoge 1): sein Gesandter überbringe ihm so sichere Beweise von der Huld des Monarchen, daß er zusfrieden sein werde.

Allein es war mit diesen Beweisen nichts weniger als ernst gemeint. Bielmehr war man, indem man Bernhard Breisach und die anderen Plätze im Elsaß zusprach, entschlossen, sie ihm nicht ohne

<sup>1)</sup> Richelieu an Bernhard vom 10. (20.) Apr. 1639. Rofe II, Urf. 50.

weiteres zu geben. Man fand 1), daß ein folches Entgegenkommen bas Unfeben Franfreichs ichabigen mußte; benn es murbe beißen, daß die Frangofen den Freunden fo wenig wie den Feinden zu widerstehen vermöchten, sich von benen, die in Abhängigkeit von ihnen ftunden, meiftern liegen und beshalb nicht im ftande maren, große Aufgaben zu erfüllen. Bernhard aber würde fich, wenn er einmal seinen Willen erreicht hatte, ftets über die Forderungen Frantreichs binwegfeten und fie nach feinem Butdunten zu anbern suchen. Man murbe fich bes beften Mittels berauben, ben Raifer zum Frieden zu zwingen, hingegen dem Berzoge die Möglichfeit geben, nach feinem Belieben Partei zu ergreifen. Auch ließe fich . alsbann Lothringen nicht mehr behaupten, ba Bernhard fich als herr bes Elfaß gleich Spanien und Defterreich für bie Reftitution des Herzogs Carl bemüben würde, um ftatt eines großen Königs einen fleinen Souverain zum Nachbarn zu bekommen. Es würde alfo ftets Differengen mit ihm geben, die leichter gum Bruch führen tonnten, als feine blogen Ansprüche auf Die elfässischen Plate. Die Berechtigung diefer Unsprüche aber meinte man ihm burch eine gemandte Interpretation bes Bertrages bestreiten zu fonnen. Diesem gemäß fei ihm die Landgrafichaft Elfaß nur mit Ausschluß ber feften Plate überlaffen worden; benn berfelbe ermabne ihrer mit feinem Wort. Auch habe man ihm felbst biejenigen Blate, bie man bereits zur Beit bes Bertragsabichluffes in Sanden gehabt, nicht übergeben, mas hatte geschehen muffen, wenn fie ihm wirklich zugesprochen worden wären.

Aus derartigen Motiven, mit derartigen Mitteln beschloß man mit dem Herzoge weiter zu verhandeln, und zwar durch den Marschall Guebriant, an den schon wenige Tage nach der Absertigung Erlachs Herr la Roque-Servières mit den nöthigen Aufträgen entsfandt wurde 2).

Raisons pour lesquelles le Roy ne peut donner à Mr. de Weymar les places, que Sa M. tient en Alsace. s. d. Röfe II, Urf. 54.

<sup>2)</sup> Bgl. ben schon ermähnten Brief von de Ropers an Erlach d. d. Ruel, 12. (22.) Apr. 1639. Le Laboureur S. 118. Instruction für Guebriant d. d. St. Germain, 20. (30.) Apr. Röse II, Urf. 51. Ludwig XIII.

Guebriant sollte die Ueberlassung Breisachs und der übrigen Plätze, die Bernhard gegenwärtig inne habe, nicht widerrusen. Aber er sollte an sie Bedingungen knüpfen, die Erlach gegenüber unaussgesprochen geblieben waren. Der Herzog sollte nämlich schriftlich erklären, daß er Stadt und Festung Breisach unter Autorität des Königs besitze — eine Erklärung, durch welche sein im Octobervoertrage sixirtes vorübergehendes Verhältniß eines Truppenführers verwandelt worden wäre in das dauernde Verhältniß eines Lehnsmannes 1) —; daß er sie niemals aus der Hand geben und Truppen in sie nur auf Besehl des Königs oder mit dessen Vewilligung ausnehmen wolle.

Erlach sollte als Festungscommandant das schriftliche Versprechen geben, daß er im Fall des Todes oder der Gefangennahme seines Herrn dieselben Verpflichtungen übernehme.

Ferner sollte der Herzog sich schriftlich verpflichten, dafür zu sorgen, daß alle Plätze, die er in der Freigrafschaft und in Deutschland erobere, denjenigen, die der König bestimme, überliefert würden.

Was die Geldunterstützungen betraf, so sollte es bei der Erlach bereits zugesicherten außerordentlichen Summe von 200,000 Livres verbleiben, wozu noch 100,000 Livres zur Augmentation des guebriant'schen Corps kamen. Ebenso sollten dem Herzoge die verstragsmäßigen 2,400,000 Livres in Vierteljahrsraten fortbezahlt werden.

Bernhard hatte von Erlach, der bald nach der Einnahme Thanns in Breisach eingetroffen war, den Bericht seiner Mission, über die er "nicht die erhoffte Befriedigung" empfand, entgegengenommen. Derselbe konnte ihm zugleich den Inhalt der guebriant's

an Guebriant d. d. St. Germain, 19. (29.) Apr. Le Laboureur S. 119. Königliche Bollmacht für ihn, ebenda Pièces S. 4. De Ropers an Guebriant d. d. Ruel, 19. (29.) Apr. Ebenda S. 119.

<sup>1)</sup> Bernhard sollte erklären: "qu'il tient lade place et forteresse de Brisac soubs l'autorité de Sa M." In den geheimen Artikeln des Octobers vertrages hatte es nur geheißen: "qu'il commanderoit lade armée soubs l'autorité de Sa M." Also eine ganz willkürliche Ausdehnung des Berstragsartikels!

schen Instruction, die noch während der Anwesenheit des Generalmajors in Paris aufgesetzt worden war, mittheilen. Begreislich, daß der Einblick in sie des Herzogs Berlangen nach Fortsetzung der Berhandlungen mit dem Franzosen nicht eben steigerte. War es doch unschwer vorauszusehen, daß es in ihnen nicht ohne Heftigseit abgehen würde. Schädigungen, Kränkungen, Demüthigungen, wie sie ihm zugedacht waren, hätte er sich nimmermehr gefallen lassen. Aber freilich, was wäre dabei herausgekommen, wenn er den diplomatischen Künsten und Unehrlichseiten, mit denen die Franzosen sich an ihm versuchen wollten, seine harte deutsche Stirn entgegensetze? vollends jetzt, wo die Pflicht ihn ins Feld rief und es deshalb alles für ihn galt, eine kriegsküchtige Armee in der Hand zu haben?

Erst nachdem er seine Anordnungen in Breisach beendet, sein Berhältniß zu der projectirten "dritten Partei" klar gestellt hatte, beantwortete er (am 2. Juni) Guebriants längst ausgesprochene Bitte um eine Unterredung: er werde demnächst nach Burgund zurückkehren und denke ihn da anzutreffen.

Am Tage nach seiner Ankunft in Pontarlier, am 10. Juni Nachmittags 1), empfing er in seiner Wohnung den Marschall, der ihn zu seiner Rückfehr vom Rhein beglückwünschte und ihm die Briese seines Königs und des Ministers de Nopers überreichte. Bernhard las sie und versicherte ihn seines Eisers für den Dienst seines Herrn. Darauf eröffnete Guebriant ihm den ersten, Breisach betreffenden Punkt seiner Instruction, hinzusügend: Seine Fürstliche Gnaden werde selber gestehen, daß der König sich mit sehr wenigem begnüge.

"Das nennen Sie wenig!" fuhr Bernhard auf. "Was könnte man denn mehr von mir verlangen? Heißt das nicht, von einem tugendhaften Mädchen seine Keuschheit, von einem rechtschaffenen Manne seine Ehre fordern? Will man mich denn zum Sclaven



<sup>1)</sup> Guebriant an be Nopers d. d. au champ de Champagnoles, 15. (25.) Juni 1639. Rose II, Urk. 53. Gine sehr ausführliche Darstellung ber Conferenzen, bei welcher man immerhin nicht außer Acht laffen barf, baß ber Berichterstatter ber eine ber an ihnen Betheiligten war.

machen? mich, der ich das Schwert stets nur zum Schutze meiner Freiheit gezogen habe? Der König hat mir vertragsmäßig das Essaß gegeben, und ich habe ihm dafür treu gedient. Ich habe ihm den Feind aus dem Lande gejagt, habe mein Blut für ihn vergossen und meine Armee geopfert, so daß man über mich gespottet, als käme ich nicht mehr in Betracht. Und jetzt, da ich dem Glück und der eigenen Anstrengung wieder einige Erfolge verdanke, will man mich ihrer berauben!"

Guebriant erwiderte, daß das nicht aus dem Wortlaut seiner Instruction hervorgehe, denn der König sei ja bereit, ihm Breisach und die anderen Plätze zu überlassen. Wenn derselbe eine schriftliche Erklärung des erwähnten Inhalts als Gegenleistung verlange, so heiße das doch, ihm die Sache geben und sich mit dem Schatten begnügen. Selbst wenn er sich nicht gegen den König verpflichtet hätte, die Armee unter dessen Autorität zu führen, was den Kernpunkt des ganzen Verhältnisses bilde, würden denselben doch schon die von ihm gewährten Unterstützungen zu weit größeren Forderungen berechtigen.

Bernhard betonte, daß, wenn ihm der König Geld gegeben, er demfelben dagegen tüchtige Soldaten gestellt und in seinem Dienste verloren habe, die Leiftungen also gegenseitig seien.

Der Franzose bestritt das: die Mannschaft hätte ihren Sold vom Könige empfangen, die Frucht ihrer Anstrengungen aber er, der Herzog, behalten; wo bleibe da der Vortheil des Königs und die Gegenseitigkeit? Und deshalb beschwor er ihn, keine übereilten Entschließungen zu treffen, vielmehr des Königs Verlangen zu erfüllen, der ihm jetzt wieder Geld zu neuen Werbungen gebe.

"Aber mit der Bedingung," fiel der Herzog ein, "daß die gesworbenen Truppen Ihrem Corps einverleibt werden. Ich soll nur den Werbecommissar machen. Wenn ich ihrer hernach bei meinen Unternehmungen bedürfte, ließe man mich im Stich. Das geht nicht an, und ich werde mich hüten, Neuwerbungen eher anzuordnen, als mein eignes Corps vollzählig ist." Und dann kam er gleich auf die weitere ihm zugemuthete Verpflichtung, in seine zukünftigen Eroberungen nur Commandanten nach des Königs Willen einzusetzen; fragte auch, was denn werden solle, wenn einer seiner Verwandten



oder der Erbverbrüderten seines Hauses mit ihm wegen des Beitritts verhandeln wolle: ob er sie abweisen solle, falls sie nicht geneigt wären, aus der Hand des Königs ein Commando anzunehmen.

In einem solchen Falle, meinte Guebriant, würde der König gewiß auf seine Wünsche eingehen. Uebrigens wolle er auf die Unterzeichnung dieser einen Forderung verzichten.

Aber das genügte dem Herzoge nicht. Es seien sauter neue Forderungen, die den Abschluß eines neuen Bertrages voraussetzten. Er sei zu ihm bereit. Und wenn der Marschall die nöthigen Bollsmachten habe, könnten die Berhandlungen sofort beginnen.

Guebriant lenkte ein. Seine Bollmacht erstrecke sich nur auf die vorliegenden Bunkte, denen seine Regierung keine so weittragende Bedeutung beilege. Würde man sie doch sonst vor einem Abgesandten des Herzogs geheim gehalten haben. Um so überraschter würde man bei Hof über ihre Ablehnung sein, da man ihre Annahme als ganz selbstverständlich vorausgesetzt habe.

Der Herzog versprach, am nächsten Tage seine schriftliche Antswort zu geben, und schloß die Conferenz mit der Versicherung, daß er dem Könige auf jede Art zu beweisen wünsche, daß er sein ersgebener Diener und fest entschlossen sei, sich niemals von Frankreich zu trennen. "Wiese es mich zu einer Thüre hinaus, so würde ich zur andern wieder hereinkommen. Niemals werde ich undankbar sein."

Nach zwei Tagen suchte er den Marschall auf und händigte ihm die versprochene schriftliche Antwort ein 1).

Die Ueberlaffung Breisachs und der anderen Plätze — er nannte besonders die Waldstädte — erkannte er dankbar an und erklärte sich bereit, dafür auf die bisher aus dem Elsaß gezogenen großen, ihm vom Könige überlassenen Summen zu verzichten,



<sup>1)</sup> d. d. Pontarlier, 13. (23.) Juni 1639. Röse II, Urk. 52. Ein eigenhändiger Entwurf des Herzogs und eine deutsche Canzleiaussertigung mit Noten von seiner Hand bei Gonzendach I, Urk. 90° u. 90°. Ob die beiden undatirten, gleichfalls eigenhändigen Entwürse des Herzogs, deren einer von Gonzendach I, Urk. 89, mitgetheilt ist, der andere sich in Weimar befindet, vor der ersten Conserenz oder zwischen der ersten und zweiten aufgesetzt sind, bleibe dahingestellt.

d. h. er erbot sich zu einer Gegenleistung, wie man sie Erlach gegenüber verlangt hatte, nicht aber zu der ihm gegenüber von Guebriant gesorderten, weitgehenden schriftlichen Berpflichtung. Bielsmehr verlangte er vom Könige die schriftliche Erklärung, daß er ihm die elsässischen Lande i) ganz und ohne Borbehalt überlasse. Dafür wollte er dann schriftlich die allgemeine Bersicherung geben, daß ihm nichts so sehr am Herzen liege, als die versprochenen Dienste zu leisten und des Königs Gunft und Wohlwollen zu verstienen.

Was er in der Franche-Comté erobert habe und noch erobern werde, wolle er dem Könige übergeben, falls ihm die Kosten für die Reorganisation seiner Armee, für die Eroberung jener burgunsdischen Plätze und für deren Besestigung sowie die zur Berspstegung der französischen Truppen geleisteten Vorschüsse — mit einem Wort: die "Extraordinaria" — erstattet würden. Doch würde er es dankbar anerkennen, wenn der König ihm Morteau, Joux, Montbenost und St. Marie nebst ihren Dependenzen und Revenuen zu eigenem Besitz oder zur Verfügung zu gunsten dritter dem Könige genehmer Personen überlasse.

So wenig er für seine Person die Oberherrlichkeit des Königs in den eroberten, ihm überlassenen Plätzen schriftlich anerkennen wollte, so wenig sollten "seine Nachfolger und Commandanten" es thun. Er schwächte diese Forderung dahin ab, daß er dasür sorgen wolle, daß sie dem Könige in betreff dieser Plätze die gleiche Satissfaction geben würden, wie derselbe sie sich von ihm versprechen könne.

Auch wegen der zufünftigen Eroberungen in Deutschland lehnte er es ab, eine schriftliche Erklärung zu geben.

Und ebenso erklärte er die lette der guebriant'schen Offerten für ungenügend. Zwar acceptirte er mit Dank die außerordentliche Unterftützung von 300,000 Livres, obschon die Summe nicht ausreiche, um seine Armee wieder auf die Stärke zu bringen, die sie



 <sup>&</sup>quot;les pays d'Alsace, ceux d'autour le Rhin et les autres, qu'elle tient à présent."

bei seinem Eintritte in Frankreich gehabt habe. Aber gegen die Berwendung des Geldes zu Werbungen für Guebriant protestirte er auf das entschiedenste. Und was die regelmäßig zu zahlenden Subsidiengelder betraf, so erklärte er 2,400,000 Livres zur Erhaltung all seiner, zur Berwendung im Felde, wie zur Bertheidigung der Plätze bestimmten Truppen nicht für ausreichend, forderte vielmehr eine Jahressumme von 3,600,000 Livres.

Sollte, so fügte er seiner Antwort ein, der König einen neuen Bertrag zu schließen begehren, so sei er bereit dazu, jedoch unter der Bedingung, daß er die frühere Bertragsbestimmung nicht alterire, nach welcher ihm "das ganze Elsaß, allermaßen es das Haus Desterreich besessen, in welchem Land Breisach allezeit mit incorporirt gewesen", versprochen worden, vielmehr die Bestimmung enthalte, daß ihm das ganze übrige Elsaß nunmehr gleichfalls eingeräumt werde.

Dit Ginem Worte enthielt Bernhards Erwiderung die Ablehnung der Propositionen Guebriants. Diefer ermahnte ihn von neuem, mohl zu überlegen, mas er beginne, und ftatt folche Forberungen zu ftellen, lieber die Buniche des Königs zu erfüllen. Und als Bernhard wieder auf die Berdienfte, die er fich um die Frangofen erworben, und auf die Berdrieglichfeiten, die er von ihrer Seite erfahren habe, zurückfam, antwortete ber Marichall höflich, aber mit Nachdruck: es erscheine in der That auffallend, daß er sich über die Frangofen immer nur beschwere, niemals von ben Wohlthaten und Unterftützungen rede, die er ihnen verdanke. Er moge boch bedenken, daß er, der durch feine Thaten bei ber Nachwelt einen fo großen Namen gewonnen, fich durch folche Gefinnung bei ber Mitwelt in ben Ruf der Undankbarkeit fete. Worauf Bernhard erklärte: er fei jederzeit bereit, sich einem unparteiischen Urtheil zu unterwerfen, benn er habe ftets fo gehandelt, daß er feinen Borwurf zu fürchten brauche. Laute es für ihn ungunftig, fo mare ber Grund, bag man immer ben Mächtigen zu gefallen suche. Mit biesen Worten verließ er in heftiger Erregung bas Bimmer.

Am nächsten Morgen (den 13. Juni) suchte Guebriant ihn auf, um ihn zu einer besseren Erklärung zu bewegen und ihn noch-G. Dropsen, Bernhard v. Weimar. II.



mals davor zu warnen, dem Könige aus so geringfügigen Gründen Anlag zu Migvergnügen zu geben.

"Fürchten Sie das nicht," erwiderte Bernhard; "ich kenne den Hof, und es ift nicht das erste Mal, daß man mir unversnünftige Zumuthungen macht, Zumuthungen, die ich mit Zustimmung selbst der Minister abgelehnt habe, welche erklärten, ihre Stellung mache ihnen solches Drängen zur Pflicht. Sogar der Herr Cardinal hat mir eingestanden, daß das die Methode Frankreichs sei. Da ich das nun einmal weiß, werde ich mich in Zukunft besser zu schützen wissen. Auch diesmal würden die Minister die Ersten sein, sich über mich lustig zu machen, wenn ich auf ihre Bedingungen einginge."

Guebriant meinte, daß der Herzog sich darin doch ftark verrechnen möchte. Und nochmals wies er darauf hin, daß für das
ganze Verhältniß die Vertragsbestimmung, nach welcher er die Armee unter der Autorität des Königs zu commandiren habe, die
maßgebende sei, wiederum hinzusügend, daß diese Bestimmung in
gleicher Weise für die eroberten Plätze gelte.

Natürlich, daß Bernhard diese höchst willfürliche Schlußfolgerung beftritt. Abkommen über Truppen könnten nur für eine bestimmte Zeit getroffen werden; Abkommen über Städte und Länder gälten für alle Zeit.

Wodurch er benn dieses "für alle Zeit" erworben habe, fragte Guebriant; doch nur durch die von ihm unter königlicher Autorität commandirte Armee, doch nur mit französischem Gelde und französischen Truppen. Weshalb also verweigere er dem Könige einen so kleinen Beweis seiner Erkenntlichkeit?

"Weil ich niemals den Vorwurf ertragen würde, der Erfte gewesen zu sein, der das Reich zerstückelte," war des Herzogs beutsche Antwort.

Da spielte der Franzose einen letzten Trumpf auß: "Wer muthet Ihnen denn das zu? Elsaß und Breisach sind öfterreichischer Hausbesitz: warum sollte nicht ein Fürst auß sächsischem oder bairischem Stamme die Kaiserkrone erwerben können, ohne irgend welchen Anspruch auf das Elsaß oder Tirol oder Oesterreich zu haben?" 2

Also die Aussicht auf die Kaiserkrone als Belohnung der Ueberlassung des Elsaß und Breisachs an Frankreich!

Aber auf diesen Köder biß Bernhard nicht an 1). Er zog es vor, zu schweigen, um nach einer Pause auf ein anderes Thema überzugehen. Wiederum mit der stehenden Versicherung beginnend, daß er dem Könige nach wie vor gute Dienste zu leisten entschlossen sei, entwickelte er, mehrfach von Guebriant unterbrochen, die Noth-wendigkeit seines unverweilten Ausbruches nach Deutschland und die Vortheile, die derselbe für Frankreich haben würde. Damit schloß diese Unterredung und die Verhandlung überhaupt, in der, wie Guebriant sich ausdrückte, der Herzog seine seit einiger Zeit verwandelte Gesinnung offenbart habe.

In Baris erwartete man mit Ungeduld des Herzogs Antwort auf das Anbringen des Marschalls. Man hielt bis zu ihrem Gintreffen mit ber Muszahlung ber fälligen Subsidiengelber gurud; man verschob die von Bernhard aus Courtoifie gegen Schweden wiederholt geforderte Auswechselung bes gefangenen Feldmarichalls Born. Bor allem: man bachte nicht baran, ibn über ben Rhein gieben zu laffen und die Bufendung ber ihm gur Eröffnung bes Feldzuges nöthigen Mittel zu beschleunigen. Alle Bemühungen von Sugo Grotius waren umfonft 2). Auf beffen Borftellungen von der gefährdeten Lage Baners und feiner Schweden in Böhmen, von der Rothwendigkeit des ungefäumten Aufbruches der Weimaraner zu ihrer Bulfe, antwortete Bullion mit Ausflüchten: er bezweifle es, bag ber Bergog lieber in Deutschland vordringen, als seine burgundischen Eroberungen ichüten, in ben reichen Thalern bes Doubs feine Truppen fraftigen und zur Stelle fein werde, um etwaigen feindlichen Unternehmungen von ber Schweiz aus entgegenzutreten.



<sup>1) &</sup>quot;A quoi il ne me répondit aulcune chouse, seulement apprès avoir resué quelque temps, il me pria d'asseurer le Roy de ses seruices etc." Nichts wäre falscher, als aus diesen Worten des guebriant'schen Berichts heraussesen zu wollen, daß Bernhard, von der ihm vorgespiegelten Aussicht auf die Kaiserkrone gelockt, habe einsenken wollen.

<sup>2)</sup> Grotius an Drenstiern und an Camerarius vom 22. Juni (2. Juli) 1639. Ep. 1197 u. 1198.

Natürlich, daß Guebriants Bericht über die Berhandlungen die heftigste Erbitterung gegen den Herzog machrief. Er magte es alfo, auf feinem Willen zu bestehen, zu fordern, zu troten; er erbreiftete fich, Plane gu begen, Entichluffe gu faffen, unbefummert um die Buniche und Befehle bes Ronigs, bem er fich unterworfen habe und dem er fo großen Dant ichulde! Die Frangofen wollten, bag er Burgund nicht verlaffe; vollends jest nicht, wo Biccolomini bei Diebenhofen einen Sieg über Feuguieres erfochten hatte und von ber Mosel zur Maas vorgebrungen war, wo man glaubte, sich auf einen Ginbruch ber Spanier und fatholischen Schweizer in ben fublichen Theil ber Freigrafichaft gefaßt halten zu muffen. Bernhard bagegen erflärte fich entichloffen, hinauszuziehen ins Reich, um ben baner'ichen Waffen bie erfehnte Sulfe zu bringen. Wie eine Loslöfung von Franfreich, wie ein Unschluß an Schweben mußte bas Und war nicht zu beforgen, daß, wenn er bei ben Schweden über die Frangofen Beschwerde führte und auf fie die Schuld an ber allzu langen Müßigfeit feines Beeres malzte, bas Berhaltniß ber beiben verbundeten Mächte selbst erschüttert werden murbe?

=

1

Dem galt es vorzubauen. Und welches Mittel war bazu einsfacher, als bes Herzogs zu erwartenden Klagen über Frankreich mit Klagen über ihn zuvorzufommen und ihn bei dem Alliirten zu discreditiren, indem man ein möglichst ungünstiges Bild von ihm entwarf?

Gleich nach dem Eintreffen des guebriant'schen Berichtes ging eine Depesche an d'Avaux nach Hamburg ab 1), die ihm anbesahl, den dortigen Bertreter Schwedens, Dr. Salvius, über den Beismaraner aufzuklären und über seine schlechte Haltung — "son mauvais procédé" — Beschwerde zu führen. Bis zum Abschluß des Octobersvertrages wurde zurückgegriffen, an ihm wiederum in der willkürslichsten Beise gedreht und gedeutelt und alles zusammengesucht, was sich so wenden ließ, daß es den Herzog compromittirte, den König als den allezeit Uneigennützigen, Opferbereiten, Großmüthigen

Memorial für b'Avaug d. d. Peronne, 2. (12.) Juli 1639. Archenholz, IV, S. 312 f.

hinftellte, ber bem Weimaraner, obgleich berfelbe feinen Bertrag niemals erfüllte, boch feiner Zusage gemäß, ja über fie hinaus Unterftützung gewährt habe. Selbst Breifach und die andern feften Blate habe er ihm in seiner Büte und Nachgiebigkeit überlaffen; biefer aber habe es verschmäht, fie unter ben vom Ronige geftellten Bebingungen anzunehmen. Statt eingebent zu fein, bag er feine Armee unter toniglicher Autorität commandire und Breifach nur mit frangöfischen Truppen und frangösischem Gelbe erobert habe, ftatt zu bebenten, daß er im Golbe ber Rrone ftebe und deshalb feine Eroberungen zu seinen eigenen Gunften machen fonne, beanspruche er die fouverane Berrichaft bes Elfag und fei gewillt, fich auf frangösische Rosten ein eigenes Territorium - "un établissement de fortune aux depens du Roy" - ju schaffen. Und boch habe ber König niemals baran gebacht, ihm bas Elfaß unter bem Titel und mit ber Machtfülle eines Landgrafen zu überlaffen, wie benn ber Bertrag nicht von Ginräumung ber elfäffischen Plate, fondern nur von Uebertragung ber Rechte Defterreichs im Elfag rebe, und ber Ronig ihm deshalb auch die Plate, die fich beim Abschlusse des Bertrages bereits in frangofischen Banden befanden, nicht überwiesen habe.

Und bei solcher höchst unredlichen Auslegung der aus dem Vertrage sich ergebenden Verhältnisse blieb man nicht stehen. Man scheute sich nicht, das Gebiet der niedrigsten Verdächtigungen, der schamlosesten Verseumdungen zu betreten. Nicht aus seiner dem Marschall gegebenen schriftlichen Antwort erfahre man des Herzogs eigentliche Meinung; die offenbare sich vielmehr in seiner mündlichen Erwiderung, welche den Argwohn erwecke, daß er sich mit Abfallszgedanken trage. Sein gegen die Zerstückelung des Reiches geäußertes Bedenken lege die Vermuthung nahe, daß er mit der Errichtung einer dritten Partei, wie sie die meisten Fürsten Deutschlands wünschten, umgehe. Sei doch vor nicht langem der Herr von Wicquesfort, um für diesen Plan zu wirken, in seinem Austrage bei der Landgräfin von Hessen und Melander gewesen.

Der König habe — auch bas sollte d'Avaux bem Schweden mittheilen — ben Herzog angehalten, sofort über den Rhein zu gehen, und habe ihm zu diesem Zwecke die vertragsmäßige Summe



von 600,000 Livres, dazu freiwillig 300,000 Livres außerordentlicher Unterstützung gegeben. Wenn derselbe nicht in Action trete, so treffe mithin Frankreich feine Schuld. Dieselben Eröffnungen sollten de Rorté und Beauregard in Schweden machen.

Rurz darauf folgte eine zweite Depesche an d'Avaux 1), deren Inhalt wiederum zur Mittheilung an Schweden bestimmt war. Der König habe größtes Mißsallen an dem Herzoge, der trot aller Untersstützungen weder die Armee in der vertragsmäßigen Stärke halte, noch mit der Expedition nach Deutschland beginne, auf welche Schweben dringe und die auch der König wünsche. Seine Haltung sei "très injuste et presque insupportable".

Nebenher sollte d'Avaux Frankreich wegen der Erfüllung seiner Schweden gegenüber eingegangenen Verpflichtungen herausstreichen, dagegen über die Vertreter Schwedens bei seiner Regierung Klage führen: über Hugo Grotius, der auf alle Weise den Herzog in seiner Unzufriedenheit zu bestärken suche, und auf dessen Abberufung er deshalb im geheimen und mit größter Vorsicht zu dringen hatte; über Mockel und Müller, die gleichfalls von einer so gehässigen Gesinnung gegen Frankreich erfüllt wären, daß, wenn sie auf ihrem Posten blieben, eine Trübung des Verhältnisses von Frankreich zu Schweden wie zu Herzog Vernhard eintreten müsse.

Und während die Franzosen gegen den Herzog hinter dessen Rücken in einer so perfiden Weise vorgingen, bestimmten sie den Baron d'Dissonville für eine Reise zu ihm²), um mit Guebriant im Berein weiter mit ihm zu verhandeln. Seine Instruction andessahl ihm unter anderem dem Herzoge zu erklären, daß seine dem Marschall gegebene Antwort den König befremdet habe, da er des Herzogs Interessen wie seine eigenen betrachte, und seine Anerdietungen nicht sowohl darauf gingen ihn zu benachtheiligen, als vielmehr ihn in dem sicheren Besitz des Elsaß zu erhalten. Doch aber sollte der Gesandte, wenn Bernhard nun die Einräumung der elsässischen Plätze sordere, ausweichend antworten, sich mit Mangel an In-

<sup>1)</sup> Memorial für b'Avaug d. d. St. Quentin, 6. (16.) Juli 1639. Archenholz IV, S. 310 f.

<sup>2)</sup> Ceine Instruction bei Rofe II, Urf. 55.

struction entschuldigen und darauf hinweisen, daß er durch Besetzung derselben seine Feldarmee nicht schwächen dürse. Denn sonst sei er nicht mehr im stande, den von Schweden dringend verlangten Zug nach Deutschland anzutreten. Durch den Einmarsch in Deutschland aber würde er zugleich den besten Beweis für die Grundlosigseit des Gerüchtes geben, daß er mit dem Feinde in geheimem Bertrage stehe.

Bas für ein Knäuel von Widersprüchen, die aus dieser unehrslichen Haltung der Franzosen entsprangen! Der Hamburger Bertrag verpflichtete sie zur Eröffnung des Feldzuges rechts vom Rheine; Schweden drang unablässig auf ihn, Bernhard brannte vor Ungebuld, ihn zu beginnen. Sie aber verhielten sich ablehnend und ließen den Herzog ohne Unterstützung. Und erst als sie fürchten mußten, daß er ihren Alliirten über solches Berhalten aufklären würde, änderten sie ihre Haltung, indem sie sich beeilten, nunmehr selber den Herzog zum Uebergang über den Rhein anzutreiben und bei Schweden alle Schuld, daß er nicht längst erfolgt sei, von sich ab und auf ihn zu wälzen!

## Des Berzogs Tob.

Leidenschaftlicher noch als je zuvor verlangte es den Herzog, jetzt, wo er jenseit des Stromes, fern im Often, die Schweden in siegreichem Vordringen wußte, seine Waffen ins Reich hineinzutragen. Die Bedeutung der winterlichen Unternehmungen seines Heeres in Hochburgund beschränkte sich wesentlich auf den Gewinn guter Quartiere, in denen es sich für diese große Aufgabe in stand setzen konnte.

Als er im Frühjahre zu Breisach weilte, ließ er, wie wir bereits wissen, durch Wicquesort die Landgräfin von Hessen auffordern, ihre Truppen mit den seinigen zu vereinigen. In eben der Beit sandte er den Major Triebner zu Baner, um ihm zu melden, daß



er ihm näher kommen wolle. Wie es scheint, war sein Plan, in die Erfurter Gegend durchzubrechen, um dort, da er auf die fransössische Unterstützung verzichten zu müssen glaubte, eine neue Armee zu errichten. Triebner forderte den schwedischen General auf, seinem Herrn zu solchem Behuse die Landgrafschaft Thüringen nebst andern angrenzenden, in schwedischen Gehorsam gebrachten Provinzen abzutreten.).

Bon Breifach nach Bontarlier gurudgefehrt, empfing er in ben Tagen seiner peinlichen Berhandlungen mit Guebriant von Rehlinger mehrfach ausführliche Gutachten sowohl über fein Berhältniß zu Frantreich als auch über die Berwendung seiner Armee 2). Rehlinger trat mit allem Nachbruck für ben rechtsrheinischen Feldzug ein, und zwar für feinen unverweilten Beginn. Dant ben Erfolgen Baners über die Raiferlichen, fo entwickelte er, würde der Herzog es lediglich mit der "confusen" bairischen Armee zu thun befommen, die nur aus 8000 Mann bestehe und "wie ein übel bezahlter Fechter, ber aus feiner Menfur und Barde tomme, auf- und ablaufe, aus Furcht, wo Ihre Fürftliche Buaben ihr auf ben Sals geben möchte". Solange fie fich in folder Befturgung befande, wurden taufend Mann gegen fie mehr verrichten, als später, wenn fie fich erholt und feftgefett hatte, die vierfache Bahl. Es gelte mithin, ben Baiern feine Beit zu laffen, und beshalb moge ber Bergog fich entschließen, "mit seiner Urmee so bald als möglich hinauszugeben". Broviant und Zufuhr würden nicht mangeln; auch etwas Geldmittel fonnten braugen und unterwegs beschafft werben, und bas Beer ware in Burttemberg und Franken, wo man es mit Berlangen erwarte, gar bald auf die doppelte Starte zu bringen. Dann murbe der Bergog leicht Berr im Felde bleiben, die Reichsftadte würden ihm zufallen, Reindes Land müßte Winterquartiere liefern und die Beche bezahlen, Maximilian Frieden Schließen. Bom Rücken

<sup>1)</sup> Ueber das Folgende Baner an Bernhard d. d. Möllnick, 24. Juni 1639 (Weimar). Die erwähnte Aufforderung stand nicht in Bernhards Schreiben an Baner, sondern wurde von Triebner nur mündlich vorgebracht. Sie wurde von Baner abgelehnt. Die Sache ist ohne weiteren Belang.

<sup>2)</sup> Rehlinger an Bernhard d. d. Bafel, 7. u. 13. Juni 1639 (Gotha).

her habe er bei diesem Unternehmen nichts zu befürchten; denn die Spanier seien in Italien engagirt und stünden mit den Bündnern wieder auf gespanntem Fuße; und daß die papistischen Eidgenossen etwas unternähmen, würden die evangelischen nicht zugeben. Kurzum: "bergleichen erwünschte Occasion ist noch nie gewesen, und liegt jetzt fürwahr an der Geschwindigkeit". Und deshalb rieth ihm Rehlinger auch, "theils, soweit es ohne Nachtheil geschehen könne, an den Nagel zu hängen, was er mit Frankreich zu richten habe, theils von dem marschirenden Lager aus die Tractate zu unterhalten". Schlage er den Baiersürsten, so würde er an Macht und Bedeutung wachsen "und also viel bessere Bedingungen von Frankreich erlangen können".

Dieser Rath, ohne weiter mit Frankreich zu verhandeln und ohne länger auf französische Hülfe zu warten, seine Truppen aus Burgund über den Rhein zu führen und drüben mit eigener Kraft den Feldzug zu eröffnen, entsprach durchaus dem Entschluß des Herzogs.

Gleich nach den Conferenzen mit Guebriant sandte er den Obersten Ferentz nach Schweden 1), um die Königin seines treuen Diensteisers zu versichern und ihren "gnädigen Willen und Bessehl" einzuholen. Seine Meinung sei, daß Baner sein glücklich begonnenes Unternehmen fortsetze, während auch er "seinem besten Vermögen nach arbeiten wolle", und daß sie, da es vonnöthen sei, einander Beistand leisteten, vornehmlich aber "die Correspondenzlinie zu eröffnen suchten", was zu bewerkstelligen hauptsächlich Baner mit seiner größeren Macht zustele.

Er gab an Erlach den Befehl<sup>2</sup>), die nöthigen Anordnungen zur raschen Instandsetzung der Schiffbrücke bei Neuenburg zu treffen, ihm mitzutheilen, "wann die Früchte im Essaß ungefähr reif werden möchten", und sich so bald als möglich nach Mömpelgard zu be-



<sup>1)</sup> Seine Instruction d. d. Pontarlier, 16. Juni 1639. Dazu Briefe Bernhards an Johann Casimir, Ozenstiern, Salvius, Müller d. d. Pontarlier, 17. Juni (Weimar).

<sup>2)</sup> Bernhard an Erlach d. d. Pontarlier, 19. Juni. Gonzenbach I, Urf. 94.

geben, wo er sich mit ihm, "weil fehr wichtige Sachen vorgefallen", zu unterreben munsche.

Sein Entschluß war, am 21. Juni von Pontarlier aufzubrechen, seine Truppen zusammenzuziehen und dann ohne Säumen ben Marsch an den Rhein zu beginnen 1).

Bergebens war Guebriant bemüht, ihn von diesem Vorhaben abzubringen, indem er ihn zu bestimmen suchte, tieser ins Burgunsbische hinein, vor Salins, zu rücken, dann ihn anging, mit dem Aufbruch wenigstens bis zur Ankunft der französischen Verstärkungen zu warten?). Gerade ihr langes Ausbleiben hatte ihn heftig ersbittert: er sei dadurch, wie er sich gegen Richelieu beschwerte, vershindert worden, sich ins Feld zu begeben und die überaus günstige Gelegenheit zum Kampse gegen den gemeinsamen Feind zu benuten.

Am 25. Juni lagerten seine Truppen ein paar Meilen nordsöftlich von Bontarlier, bei Montbenoît am Doubs. In zwei Tagen hoffte er in Mömpelgard zu sein, wo Erlach ihn erswartete. Er traf die nöthigen Anordnungen, damit der Herzog von Lothringen, von dessen Annäherung der Gouverneur von Zabern berichtet hatte, den Marsch nicht störe. Die Commandanten von Granges und Lüders (Lure) erhielten die dafür nöthigen Beisungen<sup>8</sup>). Aber die "überaus bösen" Wege verzögerten den Fortmarsch. Noch am 28. befand sich Bernhard in Montbenoît, wo sich Erlach nun bei ihm einstellte. Der rechtsrheinische Feldzug, die guebriant's

<sup>1) &</sup>quot;Ich breche übermorgen von hier auf wegen großer peste, auch mich zusammenzuziehen; werbe aber nicht lange bleiben, sondern fortgehen." Postscript zu obigem Briefe Bernhards an Erlach. — Der Brand von Bontsarlier, St. Claude u. a. D. fällt Bernhard nicht zur Laft. Ich gehe darauf nicht weiter ein.

<sup>2) &</sup>quot;Je feray ce que je pourray pour le mener à Salins." Röse II, Urk. 53. Guebriant an de Noyers d. d. Camp de Montbenoît, 25. Juni (5. Juli) 1639. Röse II, B. 5, Anm. 161. — Bernhard an Richelieu und an de Noyers d. d. Pontarlier, 18. (28.) Juni. Ebenda. Guebriant hatte statt der in Aussicht gestellten 4000 M. nicht über 1500. Bgl. Grotius an Oxenstiern und an Camerarius vom 29. Juni (9. Juli). Ep. 1201 u. 1202.

<sup>3)</sup> Bernhard an Erlach d. d. au camp de Montbenoît, 25. Juni (5. Juli). Gonzenbach I, Urf. 95.

schen Eröffnungen, die Behauptung Breisachs gegen die Ansprüche Frankreichs mögen den Inhalt ihrer Unterredung gebildet haben, über den wir jedoch ohne jede weitere Kunde sind.

In den nächsten Tagen trafen Nachrichten von Rehlinger aus Basel ein 1): daß die bairische Armee sich bei Tübingen, Rottweil, Villingen zusammengezogen habe und die Erndte, zumal im Elsaß, bedrohe. Dann auch Nachrichten vom Hohentwiel 2): daß der Feind ihn mit starker Macht umlagere, daß auch hier die Erndte gesfährdet sei.

Da erfolgte am 1. Juli der Aufbruch von Montbenost nach Pfirt. Bon hier gingen die Truppen direct auf Neuenburg, mährend Bernhard sich zunächst in die Hüninger Schanze begab.

Seit einem Jahre befand er sich fast ununterbrochen leibend; benn dem Uebermaß körperlicher Anstrengungen und heftiger Gemüthsaufregungen vermochte seine zarte Natur nicht auf die Dauer Widerstand zu leisten. Den letten heftigsten Fieberanfall hatte er im
vergangenen Winter zu Pontarlier und Jour überstanden. Seitdem medicinirte er unablässig; er bedurfte großer Schonung. Es
kam vor, daß er selbst dringende Geschäfte verschieben und sich verleugnen lassen mußte. Da er jetzt in dem von der Julisonne durchglühten Rheinthal erschien, erfaßte ihn ein neuer Krankheitsanfall.
Und da das Fieber rasch an Heftigkeit zunahm, wurde er zu Schiff
gebracht und zu Thal gesahren. In seinem Breisach hätte er die
beste Pflege gesunden.

Als das Schiff zu Neuenburg anlegte, marschirten eben die Truppen über die Brücke auf das rechte Kheinufer. Welche Gesfühle mögen bei diesem Anblick sein Herz erfüllt haben! Da zogen sie mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen hinein ins Batersland, die alten, treuen Kampfgenossen: und er lag todesmatt an Bord des Schiffes und konnte ihnen nur mit den Augen folgen. Denn die Krankheit neigte sich rasch zum Schlimmen<sup>3</sup>). Er

<sup>1)</sup> Rehlinger an Bernhard d. d. Bafel, 25. Juni 1639 (Gotha).

<sup>2)</sup> Sans Chriftoph Sauerzapf an Oberft Bernholdt (Gouverneur von Rheinfelben) d. d. Laufenburg, 27. Juni 1639 (Gotha).

<sup>3)</sup> lleber Bernhards Tob namentlich bes Kanglers Sans Ulrich Reb-

fühlte, daß er mit dem Leben fertig sei. Er ließ — es war am 7. Juli — seine drei vertrautesten Obersten, Erlach, Dehm und Rosen, kommen und ermahnte sie, im Fall seines Todes treulich zusammenzuhalten, sich vor Zwietracht zu hüten und die gute Sache nicht sinken zu lassen. Die solgende Nacht verlief sehr schlecht. Die Aerzte hatten keine Hoffnung mehr. Bernhard ersuhr es mit muthiger Fassung.

Früh am Morgen bes 8. Juli verlangte er nach seinem Hofprediger Daniel Rücker. Bor ihm beweinte er seine Sünden und bat ihn, Gott für ihn anzurufen, daß er in ihm die rechte Buße wirken möge. Er wisse gar wohl, daß er durch "niemand, niemand, niemand als allein durch Christi Verdienst" von seinen Sünden erlöst werden könne. In jenen segenwirkenden Sprüchen der heiligen Schrift, die dem Gläubigen die Krone des ewigen Lebens rerheißen, suchte er Trost und Stärkung.

Nachdem er ein wenig geruht und durch fünftliche Mittel die schwindenden Kräfte für eine kurze Frist neu belebt hatte, rief er seinen Kanzler, Ulrich Rehlinger, an sein Lager und hieß die übrigen Anwesenden sich entsernen. Wie es seine Art war, wenn er etwas Wichtiges besehlen wollte, blickte er ihn lange an. Dann sprach er, da es zu Ende gehe, thue er ihm seinen letzten Willen kund; "nicht wie er wolle, sondern wie er wegen der Kürze der Zeit könne." Seine Habseligkeiten waren leicht unter seine Freunde und Genossen vertheilt. Seinem Generalmajor Erlach und den Obersten, an erster Stelle Dehm, Graf von Nassau und Rosen, übertrug er das Commando über seine Armee; denn er wünschte, daß sie auch, wenn er nicht mehr an ihrer Spitze stünde, ein selbständiges Ganzes bliebe und nicht französischer Führung anheimsiele. Auch seine

linger Relatio clausurae testamenti d. d. Breisach, 25. Sept. 1639. Röse II, Urk. 59, und die von Bernhards Hosprediger Daniel Rücker am 19. Juli zu Breisach gehaltene "Christliche Trawr-predigt", die noch 1639 in vielen Ausgaben erschien. — Auf die Frage der Bergistung — es kann von ihr die Rede nicht sein — gehe ich nicht weiter ein. Das auf sie bezügliche Material sindet sich sehr vollständig bei Röse. — Sein Testament bei Röse II, Urk. 57, und Attestatio sigillationis testamenti Urk. 58.

Eroberungen brängte es ihn vor Frankreich sicherzustellen. Sie sollten dem Baterlande erhalten bleiben. Er vermachte sie deshalb einem seiner Brüder, in der Hoffnung, daß einer von ihnen — er mag zumeist an Ernst gedacht haben — sich zu ihrer Annahme bereit erklären würde. Durch engen Anschluß an Schweden — Frankreich nannte er nicht — werde derselbe sich am sichersten in dem neuen Besitz behaupten. Nur wenn sie insgesammt ablehnten, würde Frankreich billigerweise den Borrang haben. Doch müßte es sich verpslichten, auch weimarische Garnisonen in die eroberten Blätze aufzunehmen und sie beim Abschluß des Friedens dem Reiche zurückzugeben. Versügungen, die offenbaren, wie ihn die Zukunst seines Lebenswerks, das er unvollendet zurücklassen mußte, bis zuletzt beschäftigte. Nur das dringendste anzuordnen vermochte er noch. Von seinen Plänen, seinen Zielen zu reden, war es zu spät.

Als Rehlinger um nähere Erläuterungen bat, erwiderte der Herzog: "jetzt sei es Zeit zu schreiben und nicht zu erinnern". So ging denn der Kanzler hinaus, um das Testament zu Papier zu bringen, und der Hosprediger erschien wieder bei dem Sterbenden, der mit erschütternden Worten vor ihm das Bekenntniß seiner Sünden ablegte und Absolution und Darreichung des Abendmahls von ihm verlangte. Doch möge er eilen, "denn es sei hohe Zeit". Nachdem er das Sacrament empfangen, dankte er Gott und bat ihn, "es nach seinem väterlichen Willen nun nicht lange mehr zu machen".

Rehlinger trat wieder in das Gemach, um seinem Herrn die Niederschrift des Testaments zu überreichen. Auch andere fanden sich ein: Hosmarschall von Remchingen, Rittmeister Starschedel, die beiden Aerzte Dr. Ludwig Schmid und Blondin. Bernhard unterschrieb mit den Worten: "Es ist hohe Zeit gewesen". Auf des Kanzlers Frage, ob er noch weitere Bestimmungen zu treffen wünsche, erwiderte er: "er hätte wohl noch viel zu besehlen, aber die Zeit wollte zu kurz werden." Doch aber sügte er dem Testament noch einige Ergänzungen hinzu. Sie betrasen Legate sür solche, die ihm besonders nahe gestanden und sich um ihn verdient gemacht hatten. Das Bedürsniß der Dankbarkeit blieb bis zum



letten Hauche in ihm lebendig. Der Kanzler begann sofort mit der Niederschrift. Doch Bernhard hieß ihn es draußen thun, "damit er Zeit hätte, sich zu Gott zu schicken, weil sein Ende nunsmehr vorhanden wäre". Den Umstehenden sagte er, auf das Blatt weisend, es enthalte seinen letten Willen, den er gehalten haben wollte. Dann fuhr er fort: "Ihr Brüder, gehet hinaus, Ihr machet mich sonst irre. Ich habe genug mit Euch geredet. Ich muß nun mit Gott reden".

Nur sein geiftlicher Beistand blieb zurück, um mit ihm zu beten. Als er merkte, daß der Herzog ruhen wolle, zog auch er sich zurück.

Dann kam ihm die letzte Stunde. Rücker, der mit den Andern in das Zimmer zurückgekehrt war, ermahnte ihn, getrost zu sein und sich sest an seinen Erlöser zu halten. Das versprach der Sterbende. Sein Athem wurde kürzer. "Ich verwundere mich, daß das Herz noch so frisch ist und sich zum Tode noch nicht schicken will". Dann mit den letzten Schlägen des Herzens einzelne verhallende Ruse: "Bater in Deine Hände befehle ich meinen Geist. — Ach Herr, gehe nicht ins Gericht mit Deinem Knecht. — Herr Jesu, nimm meinen Geist auf. — Ach Herr, mache es nicht lang. — Herr, gedenkt meiner in Deinem Reich. — Herr Jesu, laß mich ein Glied an Deinem Leibe bleiben. —" Mit ersterbender Hand machte er das Zeichen des Kreuzes über sein Angesicht und verschied, während die Anwesenden, an dem Bette in die Kniee gesunken, ein Gebet sprachen.

Es war am 8. Juli 1639, morgens um 7 Uhr.

Mitten aus der Arbeit, mitten aus großen Plänen wurde er abberufen. Die heimische Erde, die sein neues Siegesfeld werden sollte, wurde sein Grab.

Dem macedonischen Alexander verglich man ihn. Auch sein Werk, seine Entwürfe und seine Hoffnungen brachen mit seinem Tode zusammen. Ob er bei längerem Leben erreicht haben würde, was er erstrebte, ob es ihm gelungen sein würde, nicht nur seinen Deutschen die staatliche und religiöse Freiheit, die ihnen von ihrem Kaiser gefährdet, geschädigt, entrissen waren, mit Hülfe der auswärtigen Mächte

wieder zu erobern, sondern dann auch zu verhindern, daß sie der Habgier und Herrschbegier der fremden Kronen anheimfielen, wer möchte daß zu entscheiden wagen! Gewiß aber ist, daß mit ihm der einzige Deutsche dahinsant, der es, auf seine Siege weisend und das Gewicht seiner Persönlichkeit einsetzend, hätte unternehmen können, das von dem habsburgischen Joch erlöste Baterland vor den Anmaßungen Frankreichs zu bewahren. Sein Tod war ein unermeßlicher, ein unersetzlicher Berlust.

In dem Trauergottesdienst, der wenige Tage, nachdem er versichieden, im Breisacher Dom gehalten wurde, faßte der Hofprediger Rücker die Klage um den Todten zusammen in die Worte:

"Bebe nun bin, du armes Deutschland, und weine bitterlich"!



Bierer'iche hofbuchbruderei. Stephan Beibel & Co. in Altenburg.



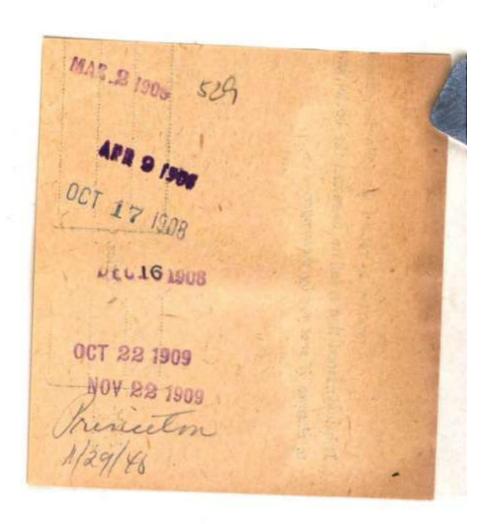



